

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

28.157 F1/A768.2 BOUGHT WITH THE INCOME FROM THE BEQUEST OF CHARLES SUMNER, LL. D FOR TRANSARTS

"BOOKS RELATING THE ARTS
LITICS AND FINE POLITICS AND FINE ARTS." 13 Nov. 1877. TRANSFERRED TO

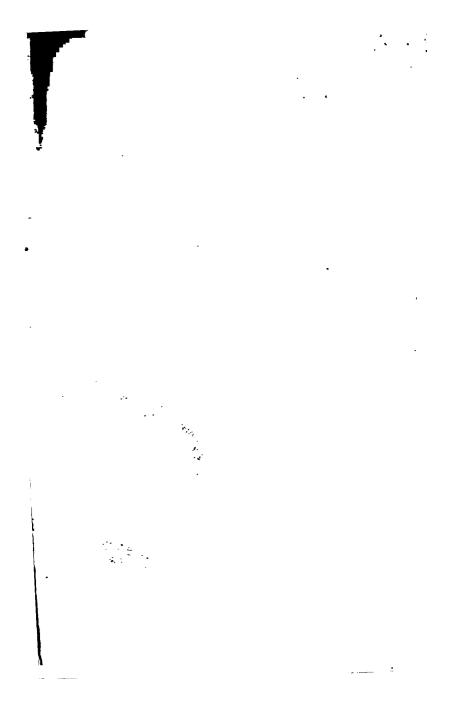

Sas deutsche volk
dargestellt in
vergangenheit und gegenwart
zur begründung
der zukunft.

## Geschichte

der

# neuen deutschen Kunft.

Von

# Ernft Förster.

Separat-Ausgabe aus des Berfaffers Gesammtwerf über beutsche Runft.

3meiter Theil.

L. D. Weigel. 1863. FA768.2

1877, Nov. 13. Sumner fund.

# Inhalt des fünften Bandes.

|                     | •         |      |      |     | `    |     |      |      |     |      |     | Seite       |
|---------------------|-----------|------|------|-----|------|-----|------|------|-----|------|-----|-------------|
|                     | Dritt     | e r  | 3    | e i | tr   | a u | m.   |      |     |      |     |             |
| Erfter Abschnitt.   | Die alten | D    | üffe | lbo | rfei | : u | inte | r (§ | ori | neli | u 6 | 1           |
| Bweiter Abschnitt.  | Die Sd    | jule | v    | on  | M    | ün  | hen  |      |     |      |     | 20          |
| • •                 | (Augel    | ure  | ١. ١ | Nüı | nb   | erg | (    |      |     |      |     | 266         |
| Dritter Abschnitt.  | Berlin .  | •    |      |     | ٠    |     |      |      | ٠.  |      |     | 271         |
| Vierter Abschnitt.  | Düffelbo  | rf   |      |     |      |     |      |      |     |      |     | 343         |
|                     | (Cöln.    |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     | 412         |
| Sunfter Abschnitt.  |           |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     | 418         |
| Sechfter Abschnitt. | Frankfu   | cŧ   |      |     |      |     |      |      | •   |      |     | 450         |
| Siebenter Abschnit  |           |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     | 466         |
|                     | (Confto   | inž) |      |     |      |     |      |      |     | •    |     | 473         |
| Acter Abschnitt.    |           |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     | 474         |
| Mennter Abschnitt.  |           |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     | 483         |
| Behnter Abschnitt.  |           |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     | 491         |
|                     | (Prag)    |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     | <b>52</b> 1 |
| Elfter Abschnitt.   |           |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     | 528         |
| Bwölfter Abichnitt  |           |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     | 533         |
| Dreizehnter Abschn  |           |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     | 540         |

# Verzeichniß ber Stahlstiche.

| ۲  |                                                      | Geite |
|----|------------------------------------------------------|-------|
| l. | Gruppe aus ber Unterwelt von P. v. Cornelius in ber  |       |
|    | Glyptothek zu München                                | 38    |
| 2. | Die "Sage" von W. v. Kaulbach                        | 177   |
| 3. | Rampf bes Zeus wiber bie Giganten von 2. v. Schwan-  |       |
|    | thaler                                               | 223   |
| 4. | Die apotalyptischen Reiter von B. von Cornelius      | 291   |
| 5. | Beremias auf ben Trummern von Berufalem von Cb.      | •     |
|    | Benbemann                                            | 362   |
| 6. | Tobias und Sara von 3. Schnorr v. Carolefelb         | 432   |
| 7. | Einführung ber Runfte in Deutschland burch bas Chris |       |
|    | ftenthum v. Bh. Beit                                 | 453   |

## Dritter Beitraum.

# Erfter Abschnitt' Die alten Duffelborfer unter Cornelius.

Wir haben gesehen, wie bie junge beutsche Runft auf frembem Boben, fern bom Baterlande, burch ibre Berte in ber Achtung ber Welt allmählich fich festgeftellt. 3brer Befilmmung aber ju genugen, bedurfte fie eines Birtungefreifes auf beimischem Boben. Dafür öffneten fich gegen ben Schluß bes zweiten und zu Anfang bes britten Jahrzehnts bie Ausfichten auf verschiebenen Seiten. Debre ber bervorragenben Rünftler ber neuen Richtung fehrten nach Deutschland gurud, Chr. Rauch, C. Bach und W. Schadow nach Berlin, C. Bogel nach Dresben, L. Bogel nach Burich ze., an bie in Rom verbleibenden ichloffen neu angetommene fich an, wie S. Defaus Munchen, Rupelwiefer, Bubrich, Steinle aus Wien an Overbed und Beit zc. Das entschiedenfte Ereigniß aber war bie boppelte Berufung von Cornelius nach Deutschland, zu einer ebenfo ehren als fegensreichen Thatigfeit: ju Werf und zu Lehre. Der Rronpring Ludwig von Babern, ber für bie Schape antifer Blaftif, Die er feit Jahren Forfter, Beid. b. beutich. Runft. V.

3. Beitr. gesammelt, in Munchen ein eignes Gebäube, die Glhptothek, aufsühren ließ, hatte Cornelius erlesen und gewonnen, dieselbe mit Freskomalereien zu schmuden; und die preußische Regierung hatte, auf Beranlassung von Nieduhr, gleichzeitig Cornelius berusen, die Maler-Akademie in Düsseldorf neu zu begründen. Die Berhandlungen zwischen dem Kronprinzen und Cornelius fanden, da beide in Rom waren, mündlich statt, so daß der Geschichte nur die Ergebnisse zu Gebot stehen. Der Berufung aber nach Düsseldorf geht ein Schreiben Niebuhr's an das Ministerium der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten in Berlin voraus, das als ein kunftgeschichtliches Denkmal hier seine vollberechtigte Stelle einnimmt.\*)

Riebuhr schrieb unterm 5. Junius 1819 aus Rom an ben Minister Altenstein in Berlin:

"Die Aufforderung, womit Ew. Ercell. mich beehrt haben, auf den Grund meiner genauen Bekanntschaft mit dem Maler Herrn Cornelius eine Erklärung über seine in Vorschlag gebrachte Berufung als Director der Kunstakademie zu Dusselder dazugeben, hat mich sehr erfreut und zu lebhaftem Dank verpflichtet. Die lange Zeit, welche ohne Entscheidung vergangen ist, seitdem diese Berufung von der Königlichen Regierung zu Dusseldorf eingeleitet worden, hat unvermeiblich Besorgnisse erregt, daß ein Vorhaben, worüber ich mich in ieder Hinsigt innig gefreut hatte, ausgegeben oder vereitelt sei. Hierüber beruhigt, erkenne ich zugleich das ehrende Verstrauen auf unbefangenes Zeugniß, welches in einer Anfrageliegt, die einen Mann betrifft, von dem es Ew. Excellenz wohl

<sup>\*)</sup> Ich verdanke baffelbe ber gütigen und bereitwilligen Mittheilung des k. pr. Ministers der geistl. Unterrichts und Medis cinalangelegenheiten Grn. Bethmann-Hollweg, Erc.

befannt fein wirb, bag ich feinen Geift, feine Runft und fein3. Beitr. Berg ausgezeichnet liebe und verebre.

Die Kunftakabemien, wie sie allgemein eingerichtet find, scheinen ben 3weck zu haben, die Kunft, abgesehen von der Erscheinung großer für sie geborenen Genien und von dem geistigen Einfluß der Zeit und des allgemeinen und einzelnen Seelenlebens, zu erhalten. Die schönen Jahrhunderte der Kunst im Alterthum wie in den beiden Ländern, in denen allein sie in der neuern Zeit geblüht hat, wußten nichts von solchen Lehranstalten, so weit man auch damals von der gefährlichen Meinung entsernt war, daß es andern als ganz seltenen Menschen gelingen könne, sich selbst Lehrer zu sein. Die großen Künstler waren Meister, umgeben von Jüngern und Schülern, denen sie ihre äußerst zahlreichen Regeln und Lehren mittheilsten, deren Auge und hand sie leiteten, und für deren Geist ein Licht von dem ihrigen aufging.

Wenn die Kunstafabemien, so wie sie find, nichts Gutes leisten, wenn man dieß hier zu Rom vielleicht noch lebenbiger, als irgendwo, einzusehen veranlaßt wird, so find sie nun in den Handen der Regierungen, wenn diese ihre Grundsehler einsehen, ein Mittel, das untergegangene achte Berhaltniß der Meisterschaft wieder herstellen zu helsen. Wie in tausend andern Dingen der Verlust der freien eigenen Leitung von den Individuen verschuldet worden, und diese sich freiwillig unter eine Bormundschaft der Unmundigkeit begeben haben, aus der nichts Frisches mehr werden kann, und die Regierungen, welche es redlich meinen, die Heilung darin erkennen, daß sie den Geist eigener Thatigkeit innerhalb der bestehenden Kormen aufrusen, und nicht diese Kormen zerschlagen: so gilt dies auch wohl von den Kunstafademien.

In einer Beit, wo das bewundernde hinauffehen zu einem

3. Beitr. ächten Meister und ein festes Anschließen an ihn in jeder Art der Kunst, von der politischen bis zur bildenden, ganz selten geworden ist, weil Liebe und Demuth fast verschwunden sind, wurde auch für die bildende Kunst aus einer Abschaffung der Kunstschulen eine geistige Anarchie und Verwilderung entstehen, an der, so weit sie sich auf diesem Felde wohl zeigen mag, der Widerstreit gegen die jezige Unzweckmäßigkeit der Kunstakademien unläugbar einen großen Antheil hat.

Wählt aber ber Staat einen großen Kunftler, ber berufen ift, eine wahre Schule zu grunden, sichert diesem ein heiteres Leben und ein Auskommen, wobei er einen großen Theil seiner Jeit auf die Leitung tüchtiger Schuler verwenden kann, noch mehr aber sie an seinen, dann leicht einer sehr großen Erweiterung sähigen Arbeiten Theil nehmen läßt, und eine gessesliche Autorität über diese Schüler, deren die früheren guten Beiten entbehren konnten, die unfrige aber nicht, so kann und wird eine solche Kunstschule wenig kostbar für den Staat, sobald man viel belästigendes Kachwerk wegwirft, und mit der Unterstützung der Eleven behutsam ist, um nicht, anstatt des wahren Beruss, der krastlosen Reigung auf die Bahn zu helfen, von dem allerglänzendsten Vortheil für die Kunst sein, und den Staat zur herrlichen Ehre gereichen.

In biefem Sinn bin ich überzeugt, daß Gerr Cornelius, ohne irgend eine Ausnahme ober Bergleichung, der berufenste unter unfern Zeitgenoffen ift, um eine Kunstschule, unter welschem Ramen ste genannt werden mag, zu schaffen und zu leiten.

Sein Genie, mit dem umfassendften Talent und der tiefsten Einsicht in alle Zweige seiner Kunft verbunden, ist in Deutschland, wie hoch man es auch würdigen mag, nur sehr unvollkommen bekannt und kann dort noch nicht vollkommen bekannt

fein. Bas nach ihm gestochen worben, ift theils im Stich3. Bein. gar nicht gludlich bargeftellt, theils ift es aus fruberer Beit, und wir feben ibn, ber fich feinen Beg völlig felbft babnen mußte, in jeber neuen Arbeit fich übertreffen und bervolltommnen; theils erregt es wegen ber ben Wegenftanben angeeigneten Darftellungsart gufälliger Beife eine gang irrige Borftellung von Ginseitigkeit und freiwilliger Befchrantung auf einen gewiffen Styl. Das chelische Blatt ber Ribelungen übertrifft obne Bergleich bie fruber gearbeiteten einzelnen, und ich fceue mich nicht, ju fagen, bag auch nicht eine abnliche Darftellung bes Alterthums ober ber neuern Beit über bie bes hunnenfonigs unter bem vertilgten Belbengeschlecht geftellt werben fann. Der Carton ber Bieberertennung Josephs und feiner Bruber giebt boch feinen Begriff von ber meifterhaften Behandlung bes Bemalbes, und wenn wir uns febnen, bag er einft ben unvergleichlichen Chelus ber brei Gebichte bes Dante, wie er ihn gebacht und feinen Freunden angegeben hatte, moge ausführen fonnen, wenn ich unferem Lande bas Blud muniche, irgendmo biefes Wert von ihm ju befigen, und unfrer Regierung bie Ehre, es zu bewirten : fo ift boch bie Arbeit, welcher jene für jest gewichen, bie febr gludliche Beranlaffung geworben, feine gange freie Bielfeitigfeit nicht allein ben Zweiflern zu beweifen, fonbern vielleicht gludlicher. als wenn er erft in fpateren Jahren biefe Begenftanbe barguftellen angefangen batte, ju entwideln. Ran fieht und bewundert in bem Carton fur ben Saal, ber ibm qu Runchen für Seine Ronigliche Sobeit ben Aronpringen von Babern zu malen aufgetragen worben, eine ebenfo tiefe, liebende und achte innige Auffaffung ber griechtichen Boefte, als in feinen früheren Werten ber beiligen Gefchichte und ber baterlandifchen alten Beit, und unerschöpflichen Reich8. Beitr. thum ber Erfindung, vereint mit bem einfachften Tieffintt.

Einen Ausspruch, von dem man wie von seinem Dasein gewiß sein kann, daß wenigstens das nächste Geschlecht ihn allgemein bekennen wird, darfmangetrost äußern, ehe er noch die allgemeine Stimme sein kann: Cornelius ist unter unsern Malern, was Göthe unter unsern Dichtern ist. Sein Verstand ist eben so vorzüglich, wie sein Genie und Talent: er zeichnet sich aus durch die seltenste Richtigkeit der Beurtheilung über Alles, was ihm so vor den Geist tritt, daß es möglich ist, ohne Gelehrsamkeit es zu durchschauen, und ich glaube, daß sein Urtheil nie falsch sein wird, wenn eine auch ganz fremde Sache, klar dargestellt, ihm vorliegt; er ist in keinen Vorurtheilen befangen, und durch und durch von lebendiger Wahrheitsliebe beseelt.

Mit diesen Eigenschaften verbindet er bie, welche gum Erfolg bes Wirkens von Mensch auf Mensch bie wichtigften find. Daß er frei von dem leifeften Reid ift, folgt bei einer fconen Seele unmittelbar aus bem ftillen Bewußtsein, melches er von bem, mas er ift, haben muß. Er ift aber nicht nur dieß, fondern voll Liebe und voll Gifers, ben jungeren Runft-Iern mit Rath und That zu helfen; er zieht fle gern an fich; ich habe gefeben, wie er fich freute, als Ginem es gelang, eine übertragene Theilarbeit fehr brav auszuführen, und ich weiß bon benen, bie fich mit aufrichtigem Bunfch nach Belehrung an ibn gewandt haben, wie eindringend und flar, wie ichonend und aufmunternd er ihnen die Schwäche ihrer Werte zeigt, und ihnen hilft, fich von angenommenen Grundfehlern frei ju machen. Solche, bie redlich Belehrung fuchen, find freilich bei ber herrschenden Sinnesart unfrer Beit, und bier, mo bie meiften fo hinkommen, daß fie fich fcon etwas zu fein glauben,

nicht zahlreich. Wird Cornelius auf die Stelle gefest, wo er 3. Beite. mit der Muße freier Bewegung, die dem großen Kunstler nothwendig gelassen werden muß, der Meister einer achten Kunstschule sein kann, so wirder mit verdoppelter Lebenskraft schaffen und wirken, weil er sich dann ganz glucklich fühlen wird.

Ich setze also voraus, was vielleicht allein bei unfrer Regierung in Sachen der Wissenschaft und Kunst kein täuschendes Bertrauen ist, daß nicht die Richtfünstler dem großen Künstler und Meister buchstäblich vorschreiben und einrichten werden, wie der Schüler zum Waler gebildet werden soll, sondern daß man sich darauf verlassen wird, daß der glücklich Gesundene, ein heilig gewissenhafter Wann, voll Liebe für die Sache und unbesorgt, ob ihn ein Schüler übertressen könne, dieß wissen, und nach Wissen und Gewissen es bewirken werde: und ich verdürge meine Ehre und Wort, daß der Erfolg diese Bersicherung rechtsertigen wird, daß Riemand mehr, als er, und Keiner, von dem ich weiß, wie er, zum Director einer Kunstschule geeignet ist.

Wenn Ew. Excellenz die Sprache einer fehr warmen Freundschaft in diesem Bericht mahrnehmen, so bitte ich Sie, nur nicht zu bezweifeln, daß es eine nicht verblendete ift.

Mit bem Bertrauen ac. ac.

### Riebuhr."

Die Berufung erfolgte nach biesem Schreiben und Cornelius ging, bem boppelten Ause folgend, gegen Ende 1819 nach Deutschland zurück und ordnete seine Verhältnisse und Stellung derart, daß er den Sommer über den Frescomalereien in der Glyptothek zu München, den Winter hindurch der Akademie in Dusseldorf sich widmen konnte.

In Munchen batte fich balb ein Kreis jungerer Runftler

3. Beite. um ihn, als ben Reifter, gesammelt, die unter seiner Leitung die Frescomalerei zu erlernen suchten und die ihm sodann nach Duffeldorf folgten. Die Ergebnisse jener Bemühungen sind nicht mit großem Glanz umgeben; die Erscheinung selbst aber ber Bildung dieser Schule, das Auftreten von Cornelius am Rhein, sein Verhalten als Lehrer und Meister und das Leben seiner Schüler unter sich, sind so eigenthümlicher Ratur, daß wir dabei wohl etwas verweilen dursen, ehe wir zur Betrachtung der großen, nun folgenden Aunstunternehmungen und ber sich sondernden Kunstschlen übergehen.

Die Zeichnungen zu Fauft und ben Nibelungen, und was man etwa von ben Arbeiten ber Casa Bartoldi in Rom gehört ober gesehen hatte, hatte den Ramen von Cornelius mit einem solchen Glanz umgeben, daß sich aus verschiedenen Theilen Deutschlands junge Kunftler in seine Schule und nach Duffeldorf begaben.

Die Machtigkeit und Frische seiner kunftlerischen Gaben, die Großartigkeit seiner Anschauungen, die Bedeutsamkeit und treffende Richtigkeit eines jeden feiner Worte, der Umsang seiner Bildung, der Edelsinn, die Lauterkeit und Festigkeit seines Charakters und seine theilnehmende Gute ohne Schwäche mußten sehr bald die natürliche Verehrung der Schüler zu einer Begeisterung steigern, die sich bei jeder Gelegenheit in Wort und Mat kund gab, und an welcher die mannichsachen Reibunger, und vorübergehenden Zerwürfuisse eifersuchtiger Jünglinge stets ihre Schranke sanden. Wir— denn ich berichte nun Selbst-Erlebtes — kamen nie gesellig zusammen, ohne daß das erste Glas "dem Reister" geklungen hätte, und kein Lied wurde mit gleichem Fener gesungen, als in welchem es heißt:

"Der Reifter foll leben, er geht uns fuhn voran!"

1

Da wir zu feinem Ramenstag, im Sommer, nicht um 3. Beitr. ihn versammelt waren, fo erwählten wir bie Reujahrenacht, unfrer Liebe, Berehrung und Dankbarteit einen gemeinfamen Ausbruck zu geben, und mubten uns fogar, fo unmuficalifc faft Alle waren, ab, Festcantaten einzuüben und auf offenem Martte bei Factelichein abzufingen. Am Familienleben bes Reifters nahmen wir Theil, als waren wir feine Sohne und als im Frühling 1824 feine Gattin von einer ichweren Rrantbeit genesen war, veranstalteten wir in einem naben, febr romantifchen Felfenthal ein Feft ber Freude, wie es nur Rinber ber Mutter bereiten konnen. In ber Akademie bezog fich alles nur auf ibn, ba neben ibm bie übrigen Lebrer zu wenig Bebeutung batten, ja felbft mit ben bervorragenben Schulern nicht wetteifern fonnten. Alles war, von beisviellosem Gifer befeelt, thatig von fruh bis zum fpaten Abend und Cornelius überwachte mit unermudlicher Theilnahme alle Arbeiten und Studien, ja ich muß fagen bie Bebanten feiner Schuler und Drang er im Actfaal beim Studium nach deren Richtung. dem Racten auf genaueftes, treues und grundliches Raturftubium zur Aneignung ber Formentenntnig, und regte er außer bemfelben zu fteter aufmertfamer Beobachtung bes Le- . bens und feiner charafteriftifchen Meugerungen an, fo fuchte er bei ber Ausguhrung von Werfen zugleich ben Ginn fir Größe und Schonbeit zu entwickeln, ober auch ichon auf bie Wahl bes Stoffe einen bestimmenben Ginfluß zu üben. Wir Schuler ftellten uns unter einander Aufgaben und mablten bagu gern Scenen, aus Shafespeare, Gothe, Uhland zc. Bei einer folden Gelegenheit außerte Cornelius einmal: "Es taugt nicht, ben Dichtern nachzudichten. Unfre Runft ift frei und muß fich frei geftalten. Erwarmen follen wir uns an ber Begeifterung ber Dichter; bas gange Leben muß von ihnen

3. Beitr.burchbrungen fein; aber wo wir bichten, follen wir bichten und nicht fur uns bichten laffen. Dante burchbrang mit feiner Divina commedia bas gante Mittelalter. Bon Siotto an, beffen perfoulicher Freund er war, bis auf Rafael und Michel Angelo fpurt man feinen Geift, boch feiner bat zu feinem göttlichen Bebicht Darftellungen gemacht, und nur bie und ba flingt es in einzelnen Motiven burch. Scenenmalerei ift Nachbrud; Die freie Runft muß fich beffen ichamen. 3ch habe fie freilich einft felbft ausgeübt; aber nur weil es ber einzige Weg war, bem Leben fich zu nabern, welchem Dichter und Tonfunfiler naber fteben, ale Maler. Nun aber ift bie Babn gebrochen; wir find bem Leben feine frembe Ericheinung mehr; nun muffen wir uns bie Freiheit erhalten, die auch die alte Runft fo boch erhoben. Sage und Beschichte, bas Teftament, bieten reichen Stoff gur Entwidelung felftftanbiger Ibeen, und felbft wo es gilt ben Dichter aufzufaffen, barf er niemals coviert werben." Dann empfahl er wiederholt bie Alten: "Das ift bas einzige Seilmittel gegen bie magere Sentimentalitat unfrer Beit, gegen bie Madonnenfucht und Unbinen-Schwarmerei. Da ift bie ganze Welt in jenen großen Schopfungen, felbft Chriftenthum und Chriftenpoefte. Denten wir immer baran, bag und Ginheit tomme in bie Geschichte, baß wir die Burgel, die uns nahrt, vom Stamme nicht trennen!" Und dabei rubinte er bes Aefchplos gewaltigen Beift, bem er Michel Angelo, wie Rafael bem Sophofles und in bedingter Bergleichung Giulio Romano bem Ariftophanes an Die Seite feste. - Ein Feind alles Scheins und aller Gitelfeit warnte und Cornelius bei jeber Gelegenheit bor Diefem ber Runft gang befonders tödtlichen Gift, und ging une ftete an, mit ibm in Wort und Werf ber Welt zu zeigen, weß Geiftes Rinber wir feien. Bie er nic bas minbefte that, Schuler an

fich zu ziehen, felbst jeden Brief mit ber blogen Anfrage nach3. Reite. ber Poalichfeit ber Unnahme unbeantwortet ließ (weil, wie er fagte, ber rechte Trieb von felbft ben rechten Wegefanbe) : fo lag ihm auch bie materielle, Furforge für bie Schuler nicht besonders nabe, am wenigsten lentte er bie Gebanten auf Bewinn und gutes Auskommen. "Unfer Glud, fagte er wohl öfter, ift bie Ausübung unfere Berufes und bamit find wir reicher und bevorzugter als die Reichsten." Wir waren auch Alle fo fehr biefes Sinnes, daß wir zufrieden waren, wenn bie Arbeit nur bem unabweislichen Bedurfnig abhalf. 3a, als bie Stadt Duffelborf gur Feier ber Bermablung bes Kronpringen Friedrich Wilhelm von Breugen mit ber baberichen Bringeffin Elifabeth ein großes Transparent = Bemalbe bei une bestellte und um ben Breis frug, waren wir fo voll bes heiligen Gifere, bag wir nur Butterbrod und Bier mabrend ber Arbeit uns ausbedungen, und une auch, obicon wir Tagund Racht unausgesett fortmalten, bamit begnügten; mas Reinem bon uns als Opfer erschien, ba auch ein Bring Salm, ber viel unter uns lebte, fich nicht fur ju bochgeboren bielt, uns dabei die Binfel zu mafchen und die Palette zu bugen.

Bu ben alteften Schulern von Cornelius gehören Carl Sturmer und Germann Stilke, geb. 1803, aus Berlin, erfter vornehmlich ausgezeichnet durch einen frischen, fraftigen Bug der Zeichnung und Sinn für Sthl, letzer durch einen lebhaften Schwung der Phantaste und eine leichte romantische Anschauungsweise; Jacob Gögenberg er aus Geidelberg, ausgerüftet mit viel technischem Geschick, ohne Phantaste und Erfindungsgabe und leider! von sehr bosen Reigungen beherrscht, die ihm das traurige Ende eines Verbrechers bereitet; Carl Schorn aus Duffeldorf, ein feuriger, feiner Geift, voll

3

₹

11

훽

3

¥

¥

ŧ,

ij,

(in

Ö

À t

**Jar**9

ťhi

\$tt

1 Spai

İĸ

d in

thu

in fe

ichter

# Gi

m:

Meil

3. Beitr. ichoner und großer Gebanten und Leichtigfeit bes Schaffens, aber nicht sonderlich fruchtbar für ben von Cornelius ausaeftreuten Saamen. Bu biefen (und einigen jungern), bie im Jahre 1822 ben Rern ber Schule bilbeten, traten im Berbft 1823 Wilhelm Rodel aus Schleißheim bei Dunchen. Beter App aus Darmftadt, Carl Schilgen aus Donabrud, B. Leimbach aus ber Schweiz, Chr. Ruben aus Trier, G. Gaffen, Bagba und Berrmann Anfchut aus Cobleng, Carl Bermann aus Dresten und ich aus' Altenburg; auch wohl fonft noch Ginige, beren Ramen in Bergeffenheit getommen find. Rodel war febr gefühl- und phantaffevoll, arbeitete langfam, aber mit unfäglichem Genuß: App hatte eine fefte geschickte Sand, aber wenig Erfindung; baffelbe mit mehr ober weniger Befchrantung gilt von Baffen und Anichus. Dit Germann fam ein neues, bochft bebeutenbes, aber frembartiges Element in Die Schule: ju bem flar ausgesprochenen, in ber fünftlerifchen Schöpferfraft murgelnden Idealismus, ein nur aus Ratur-Anschauung und Renntnig bervorgegangener Realismus, ber mit feiner überrafchenben Beiftigfeit felbft auf ben Reifter querft einen berwirrenden Gindruck machte, um jo ftarfer aber auf die Schuler wirfte, benen bas Dag eigenen Formenfinns fcmgler qu= gemeffen war. Dazu fam bie Berfonlichfeit Bermanns, bie ihm wo er auftrat alle Bergen gewann und feinem Worte Allmacht verlieh. Bei feinen großen funftlerifchen Gaben und feinem flaren, urtheilerichtigen Blid anspruchlos wie ein Rind und immer mild, nur bas Gute auffuchend und aufbedenb, hulfreich und bingebend wie ein Beiliger, babei frifch. feurig und voll Begeifterung mußte er balb ber Mittel= ober Baltpunkt ber Benoffenschaft werben. Durch bie innigfte Freundschaft ibm verbunden, erfuhr ich vor Andern bie Seg-

nungen, Die von Diesem goldreinen Charafter ausfloffen. Wie 3. Beitr. uns nun alles Erlebte, es mochte niebrig ober boch fein, gemeinfam war, fo maren es auch unfre Buneigungen ju Unbern. Unvergeflich ift mir ber Augenblid, als wir unter ben f. g. "jungen Leuten" ber Afabemie zwei - ich möchte faft fagen -Rnaben faben, die burch ihre bloge Erfcheinung wie burch ihr liebevolles Arbeiten einen unwiderfteblichen Bauber auf uns ausübten, und mit benen, wie fie unter fich innig verbunden waren, raich eine ewige Freundschaft gefchloffen mar: Abam Cherle und Bilbelm Raulbach. Der erfte, bamals mit einer Darftellung ber Grablegung Chrifti in lebensgroßen Figuren, und hierauf mit einer fleineren vom Abschied bes Tobias beschäftigt ift nach faum erfolgter Reife feines ichonen und eblen Talentes in ein frubes Grab an ber Bpramibe bes Ceftius gelegt worben; ber andere, ber an einem Carton, "bas Mannasammeln in ber Bufte" zeichnete, verfolgt noch immer, ein Bunftling bes Blude und ber Dufen, feine glanzende Laufbahn, auf welcher er bie bochften Ghren neben bem Meifter erlangt bat.

Bur Vervollständigung dieser Mittheilungen füge ich einen Brief bei, welchen ich um jene Zeit an Brof. C. Vogel in Dresden geschrieben und worin ich diesem die von ihm erbetene Auskunft über unser Leben und Treiben gegeben. Darin heißt es nach der Einleitung: "Möge es mir gelingen, in einem kurzgesaßten Abbild des Lebens, das sich um Cornelius und durch ihn gestaltet hat, Ihnen die segensreichen Wirkungen seines Geistes und die frohen hoffnungen vor die Seele ju führen, welche für die deutsche Kunst hier aufgegangen. Was Sie und alle die Borkampfer in ungewisser Verne hoffend gesehen: hier lebt es in thatenfroher Wirklichkeit. Vieles jedoch bleibt auch uns zu hoffen, weit Rehres zu erstreben übrig.

ì

Ţ,

业

:

'n

à

:

à

3

4

4

J

3

3. Beiti. Der gefeierte Name unfers Meisters, ben ja auch Sie nite steine Mit inniger Berehrung und Freude genannt, hat eine Anzahl Jünger aus allen Gegenden Deutschlands zusammengeführt, um unter seiner unmittelbaren Leitung auf dem Wege der Kunst voranzuschreiten. So begann schon in den Sädlen der Glyptothef zu Munchen ein gemeinschaftliches Kunstler- leben, in Liebe zum Werke, in Liebe zum Werkmeister und in gegenseitiger Liebe unter einander. Also haben wir es fortgesuhrt hier, wo dem Meister zur Erreichung seiner Zwecke die Mittel einer wohleingerichteten Akademie zu Gebote stehen.

Geregelte Thatigkeit ift immer der Haltpunkt des Lebens; wo diese aber für das Leben unmittelbar und zur Berschönerung desselben verwandt wird, da ist Freude die Triebseder, Ansang und Ende vom Liede. Cornelius war nicht sobald hier, als man erkannte, unter seiner Leitung könne der rheinische Boden zunächst eine Pflanzstätte vaterländischer Kunst werden. Zuerst war es der Baumeister Lasaulx in Coblenz, der es bewerkftelligte, daß in dem dortigen Affisensaal ein großes Frescobild gemalt werde. Am passenbsten schien dem Meister für diesen Ort ein Jüngstes Gericht, und wurde diese Arbeit von seinen beiden altesten Schülern, Stürmer und Stilke in Zeitvon zwei Jahren nahebei vollendet, was ihnen dadurch erleichtert wurde, daß sie im zweiten Jahre an Ansschüften geschickten Gehülsen.\*)

<sup>\*)</sup> Der ganzlichen Bollendung des hochachtbaren Werfes stellsten sich unvorhergesehene hindernisse entgegen. In der Schule von Cornelius wußte man nichts von katholicierender Romantik; prostestantischer Geist war offenbar überwiegend. In aller Unschuld, aber mit des Meisters voller Zustimmung, hatte Stilke den Dr. Martin Luther unter die Seligen des himmels gestellt. Das war

Bu gleicher Beit war vom f. preug. Ministerium ber Muf-3. Beitr. trag gegeben, bie afademifche Aula ber Universität Bonn ausgumalen. Die Lage biefer Stabt am immerbelebten Rhein. ihre Bedeutung als Mittelpunkt fo vieler miffenschaftlicher Bilbung, ber Gegenftanb felbft enblich machte biefe Aufgabe gu einer ber erfreulichften, welche ber Runftler fich munichen fann. Ueberblid ber Gefchichte ber vier Facultaten mar bie Aufgabe, und fomit bem Runftler ein Felb geöffnet, was ibm meiftentheils verschloffen bleibt, bas ber Wiffenschaften, beren Beschichte er nun in ihrer gangen Erscheinung, wie in ihren Bergweigungen zu erkennen und eigenthumlich aufzufaffen Seit einem Jahr und barüber wird bereits an ber Ausführung biefes Wertes gearbeitet, und gwar burch C. Bermann, welchem 3. Gogenberger und ich als Behulfen gegeben wurden. Den Anfang machte bie Theologie, insofern fle auch burch bas Positive ihrer Geschichte ber am leichteften zu behandelnde Gegenftand wurde. Da biefe Arbeiten bon bebeutenber geschichtlicher und raumlicher Ausbehnung (2 Gemalbe find je 22 F. lang und 12 F. hoch, 2 je 18 F. boch und 12 K. lang), fo werben noch mehre Jahre über beren Beenbigung bingeben. Bermann, ber Erfinder bes erften Gemalbes und ich, arbeiten gegenwartig noch an ber Theologie, und zwar an bem Theile, in welchem mehr bie protestantischen Elemente entwidelt finb, nachbem wir im verfloffenen Jahre bereits bie Erscheinung ber frubern Beit im Bilbe beenbigt. Bu gleicher Beit bat Bogenberger ben

ben gutkatholischen Coblenzern und namentlich ber Geistlichkeit zu viel. Das Bild burfte nicht fertig gemacht werden und ist wohl ganz herunter geschlagen worden

3. Beitr. Carton ber Jurisprudenz begonnen und wird im Laufe bes Sommers bie Galfte biefes Bilbes ausführen.\*)

Raum mehrte fich die Zahl der Schüler, als auch die Bahl der Bestellungen zunahm. Baron von Plessen, der sich fürzlich ein anmuthiges Schloß in der Rähe von Duffelborf erbaute, wünschte den großen Saal darin mit heiteren mythologischen Gegenständen ausgeschmuckt zu sehen. Der Meister übertrug diese Arbeit seinen Schülern W. Röckel B. App, und diese wählten mit seiner Zustimmung, erster "Apoll unter den Hirten" als Bildner des Menschengeschlechts, der andere "das Urtheil des Midas", wobei die Laune ziemlich

. F.

Q

ķ

<sup>\*)</sup> Auf einem Throne in ber Mitte bes Bilbes ber Theologie fitt bie allegorische Rigur berfelben mit Rreus und Bibel: zwei Benien, Glauben und Forfchung ausbruckenb, zu ihrer Seite; neben bem Thron bie Evangeliften nebft Betrus und Baulus; in zwei Sitreihen zu beiben Seiten bie Rirchenvater ; bann zur Rechten bes Thrones bie Reprafentanten ber hierarchie, Innoceng unb Gregor, und ber scholaftischen Theologie, Albertus Magnus, Thomas von Aquino und Bonaventura, befigleichen Abalard und Bernhard, mabrend im Sintergrunde bie Orbensflifter und felbft bie Sectenstifter fichtbar find. Im Borbergrunde Thomas von Rempis und eine Bruppe aus ber Begenwart. Auf ber anbern Seite bie Berbreiter bes Chriftenthums, bann bie Reformatoren von Wiflef und Betrus Balbus bis auf Luther, Melanchthon, Bwingli, Calvin; auch Spatere, wie Spener und Thomaffus, fehlen nicht und ber Reuzeit ift eine allgemeine Gruppe gewibmet. Die Bilber Bobenberger's find ichmache Uebertragungen biefer geiftvollen Composition auf die andern Kacultaten. Die Berufung von Cornelius nach München und ber Umftand, bag hermann und ich ihm folgten, vermittelte ben Uebertrag ber Aufgabe an Bogenberger. Die Cartons zu fammtlichen Bilbern befinden fich in ber großherzoglichen Sammlung zu Carleruhe; find auch im Rupferftich erfchienen.

freien Spielraum hat. So bleibt uns auch bieß Leben einer 3 Seitr. schönen und finnreichen Fabelwelt, bas uns als erfreuliches Erbstück überkommen ift, immer verwandt, indem das gegenwärtige wie bas allgemeine sich barin abspiegelt.\*)

Das Berdienft aber, ber Runft als einer vaterlanbifchen jur Verherrlichung unferes Bolfes und feiner Geschichte gebient zu haben, hat vor Andern ber Minifter Freiherr b. Stein fich erworben, inbem er icon langft gegen Cornelius ben Bunfch ausgefprochen, einen Saal feines Schloffes Rappenberg mit Darftellungen aus ber beutichen Beschichte verziert zu feben. In Uebereinstimmung mit bem Minifter wurde bafur bie große Beit Beinrichs und ber Ottonen bestimmt. In brei Bilbern foll bas Sauptwirken biefer brei Berven bezeichnet werben: bie Stabtegrundung unter Beinrich, bie Entscheidungefchlacht gegen bie Magharen bei Merfeburg, endlich Otto's Aufruf an bie bentiche Jugend gur Befreiung bes Baterlandes. Diefe Urbeit ift gunachft Stil fen übertragen, welcher mit ber Schlacht ben Unfang gemacht; auch murbe er nicht ohne Beibulfe geblieben fein, wenn nicht bie vorhandenen Bestellungen alle Gande in Unfpruch nahmen.\*\*) Denn in gleichem Sinne, befeelt von Liebe zur vaterlandischen Geschichte, lagt ber Graf Spee fein Schloß Bellborf am Rhein mit einer Reihefolge von Darftellungen aus ber fo reichhaltigen Gefdichte Friedrichs bes Rothbarts fcmuden, in Beziehung auf welchen biefe Begend claffischen Charafter bat. Die zunächst angefangenen Bilber beziehen fich auf Friedriche Aussohnung mit bem Bapft

<sup>\*)</sup> Die Cartons hatten viel Gutes, die Ausführung in Fresco foll nicht gleich gut ausgefallen fein.

<sup>\*\*)</sup> Diese Arbeit wurde nach ber Ueberfiedlung von Corne-

Forfter, Beich. d. beutich. Runft. V.

3. Beitr. Alexander zu Benedig, welches von Sturmer, und auf bas große Bolfefeft in Maing, wobei ber Raifer feine beiben Sobne zu Rittern fchlug, welches von A. Richter aus Dresben, ber feit Rurgem fich zu unferer Freude an ben Deifter Cornelius angeschloffen, ausgeführt wirb. Die übrigen Bilber werben fein: bie Kronung bes Raifers; bie Bezwinaung ber Langobarben bor Mailand; Die Schlacht bei 3conium und bes Raifers Tob. In fleineren Bilbern werben bann noch episodisch die Geschichten Geinrichs des Lowen zc. auftreten.\*) - Den bereits ausgesprochenen Wünschen bes Grafen Compefc u. A. auf gleiche Beife ihre Schlöffer ausgemalt zu feben, fann naturlich erft fpater entfprochen werben , wenn die Schule fich erweitert haben wirb. biefe Malereien werben a fresco ausgeführt und haben fo ben Bechfel in fich felbft, bag bem Winter ftets bie Cartons vorbehalten find, mabrend man nur in ber Sommerzeit malen Außerdem wird auch die Delmalerei fleißig ausge= bilbet: für eine Rirche in Weftfalen werden brei Altarbilber ausgeführt, eine Rreugabnahme burch Ruben, eine Dabonna auf bem Thron mit Engeln burch W. Raulbach und eine B. Belena mit Engeln von Eberle.

hier ift es benn, wo sich ber Werth einer lebendigen Schule gegen bas regelrechte Akademiewesen zeigt, hier, wo ber Meister jeben Einzelnen, seine Fähigkeiten und Reigungen abmessen, leitet und so ben Durchbruch seiner Eigenthum-lichkeit herbeiführt, und wo jeder Einzelne an der Arbeit bes Andern Ermunterung und jegliche Anregung sindet. So leben wir innig verbunden durch einen Meister, der uns in

<sup>\*)</sup> Die Bollenbung ber Malereien in hellborf ging nach bem Abgang von Cornelius auf die Schule Schabow's über.

Allem und Jedem als treuer Leitstern vorangeht, bessen Werkes. Reitr. unserer Phantasie ein weites Feld aufthun und und zeigen, daß die Wahrheit und Schönheit, wie sie das Leben selbst hat, nur in der Tiefe der Auffassung desselben, und ihre Quelle somit im Gemuthe liege. Seine umfassenden Ersahrungen, die er mit Freundesliebe uns mittheilt, bilden uns für unsern Beruf mehr und mehr heran, seine unermüdliche Sorge endlich macht diesen uns mehr und mehr zum sicheren Saltpunkt.

Denn das erscheint ihm vor allem wesentlich, daß ein bestimmter Zweck sich knupse an die Arbeit eines Jeden, damit nicht fruchtlos ins Blaue hinein gemalt werde, wie es so häusig geschieht, wobei gar zu leicht, im gefälligen Selbstbetrug, Lauheit erwächst und Faulheit das Gepräge gibt. Richts wird verschmaht, und ware es eine Brozessionssahne ober noch Geringeres, und ware der Lohn noch so unbedeutend. Soll die Kunst das Leben durchdringen, so muß sie es von allen Seiten; sonst bleibt sie dem Bolte fremd. So seben wir im frohen Wirten der Gegenwart einer schönen Zukunst entgegen!"

Ich habe oben angebeutet, daß die Ergebniffe nicht ganz biefer Goffnung entsprochen haben. Der Samptgrund dafür lag in Cornelius' Berufung und Ueberfiedelung nach München, wodurch das kaum begonnene Werk unterbrochen und werlaffen wurde. Die Theilnahme der Bewohner von Rheinland und Weftfalen hatte sich, wie wir gesehen, glanzend erwiesen; allein ste beruhte ganz auf dem dem großen Genius geschentten Vertrauen. Die übrigen Lehrer der Akademie, von Charakter treffliche Männer, konnten als Künstler nicht wohl in Betracht kommen, und von den Schülern war noch keiner zu solcher Selbstständigkeit erwachsen, daß er von dem Reister zu seinem Rachfolger hätte in Vorschlag gebracht werden können. Die Schule von Cornelius, welche so glücks

3. Beitr lich und vielversprechend begonnen und die bei einer allmählich ftetiger werbenben, jebe Ueberfturgung vermeibenben Entwickelung, eine große Bebeutung für bie Ausbreitung und Befestigung ber neuen beutichen Runft in ben Rheinlanden gewonnen haben murbe, verließ ihren bisherigen Schauplas und folgte ihrem Reifter nach ber Sauptftatt Baberns, mo eine neue Laufbahn ber Thatigkeit ihr geöffnet wurde und wo unter neuen Verhaltniffen fle manche Umgestaltung er-In Duffelborf aber bilbete fich an ihrer Stelle auf einer burchaus anbern Grundlage eine anbere Schule, und ba nun gleichzeitig an mehren Orten in Deutschland ein Runftleben in ber allmählich herrschend geworbenen neuen Richtung fich aufthat, fo werben wir, um eine flare Ueberund Einsicht zu gewinnen, gut thun, unsere Betrachtungen in abgeschloffener Folge auf die einzelnen Runftftatten zu rich-Wenn wir aber unter biefen Runch en oben anftellen, fo findet bieß feine Rechtfertigung ficher in bem Umftand, baß bier gewiffermaßen bas Gefammtergebniß ber Beftrebungen ber neuen beutschen Runft, wie fie fich feit bem Ende bes vorigen Sahrhunderts bie dahin offenbaret haben, wenn auch nicht in vollkommenfter, wohl aber in umfaffenofter Beife uns entgegen tritt.

## Bweiter Abschnitt. Die Schule von München.

In ber Geschichte ber neuesten beutschen Runft nimmt bie Schule von Munchen unbestritten bie erfte Stelle ein. Bevor wir indef zur Schilberung ber einzelnen Runftler und

ibrer Leiftungen übergeben, ift es nothig, ben Standpunti3. Beire. aufzusuchen, von welchem aus bas überraschend reiche Runftleben, bas fich bort entfaltet bat, in feinen Urfachen und Triebfebern , in feinen Unfangen und feiner gangen Ausbreitung mit Ginem Blid überschaut werben fann. aus erkennen wir fogleich, bag obne ben leitenben Willen bes bochgefinnten Berrichers von Babern bie Schule von Munchen bas nicht geworden mare, mas fie geworben ift. Ronig Lubwig ift ber Schutherr ber Runft geworben in einer Beife, fur welche die Geschichte faum ein zweites Beifpiel uns zu nennen haben wird; er ift es geworben, weber allein burch die eingeborene, von feinem Leben unzertrennbare Liebe gur Runft, noch burch bas feinfühlende Berftandniß berfelben, nicht burch bie große Bahl feiner Schöpfungen, fonbern vor Allem burch ben Geift, in welchem und mit welchem er gefchaffen.

Zweierlei Gesichtspunkte durfen wir als biejenigen annehmen, die er bei der Anlage und Aussührung seiner Blane ursprünglich festgestellt und unverrückar festgehalten; ste mussen seinen festgestellt und unverrückar festgehalten; ste mussen schnliche Wege zu bereiten gedenkt. Das ist einmal: die Kunst erhält ihre höhere Bedeutung nur, wenn sie dem öffentlichen Leben angehört, indem sie da zugleich der Gesammtheit des Bolfes dient und ein Ausdruck der wenigstens in den geistigen Höhen herrschenden Denk- und Anschauungsweise der Zeit wird. Das andere ist, daß nicht eine und die andere Kunst vereinzelt und gewissermaßen als Liebhaberei ausgeübt wird, sondern daß — sogar zu gegenseitiger Unterstützung — alle zugleich in Thätigkeit gesetzt, vornehmlich, daß sie in Gemeinschaft zur Erreichung dessehen Iseles verwendet wer-

3. Beitr. ben; daß mithin nicht hier ein Gebäube ausgeführt, bort ein Bild gemalt, an einer britten Stelle eine Statue errichtet werde, sondern daß Baufunft, Bildnerei, Malerei und alle verwandten Künfte zusammen wirken zur Ausführung neuer, selbstständiger Aufgaben. Endlich, daß zwar Kunft und Kunftliebe nicht darin bestehen, Werfe und Ueberreste vergangener Zeiten zu sammeln und aufzustellen, daß aber alles neue Leben in organischer Verbindung mit dem frühern stehen, daß jedes Zeugniß geistiger Schöpfertraft ausbewahrt, Allen zugänglich gemacht, und zum Gebel neuer Gedanken, neuer Schöpfungen werden musse.

Bei biefen allgemeinen Beziehungen aber blieb Ronig Lubwig nicht fteben. Dan fann bem öffentlichen Leben bienen, allein in einseitiger Beachtung einzelner Richtungen beffelben mehr Berlangen weden, als befriedigen, und gum Fremdling werden in ber Gegenwart, ohne ber Butunft an-Der Beift bes öffentlichen Lebens unferer Beit zugebören. ift febr verschieden von dem früherer Jahrhunderte und nicht nur fur ben Ropf, auch fur bas Berg ift ber Gebfreis bebeutend erweitert , und mit der Erfenntniß ber Babrheit bat bas Berlangen nach ber Schönheit an Ausbehnung zugenommen. Wenn fich im 15. Jahrhundert und felbft noch zu Anfang bes 16. die Runft faft ausschließlich auf bas firchlich religiöfe Bebiet beschränkt fab, und felbft Siegesbegeifterung und Baterlandeliebe fich nur im Rreife bes firchlichen Lebens Denkmale errichteten, fo hat die Gegenwart neben ihrem religiofen Bewußtsein ein gefchichtliches, neben ihren Beziehungen zu einem gehofften ober gefürchteten Jenseits ibre rege Theilnahme fur bas wirkliche Dieffeite, fur alles mas auf Erben geschehen ober geschaffen und will es im Bufammenhang vor Augen haben; fle bat ein poetisches Bemußtfein

mit Berlangen nach Dichtfunft, ein patriotisches, mit3. Reitr. Begeisterung für große Ranner und Ereignisse, benen ste ihre Gestalt, ihr Glück, ihre Größe und ihre Hoffnungen verdankt. Ein Ueberblick über die Kunstunternehmungen des Königs Ludwig überzeugt uns, daß er die genannten Beziehungen alle gefannt und anerkannt und dadurch den von ihm hervorgerusenen Werken jene Bielseitigkeit gegeben hat, welche der Grundzug unserer Zeit ist und durch welche allein er die weitereichende Wirksamkeit erreichen konnte, die er erreicht hat.

Sehen wir nach, so hat er bem, ungeachtet aller Leichenreben und Tobtenscheine noch immer sehr lebendigen firch-lich religiösen Gefühl ber Gegenwart durch Erbauung und würdige Ausstattung neuer, so wie durch achtungsvolle herstellung alter Kirchen, Zeugniß gegeben und Genüge geleistet. Mittelbar und unmittelbar verdanken ihm ihre Entstehung und ihren Kunstschmuchte Allerheiligen-Hofcapelle, die Marienkirche in der Au, die Ludwigskirche, die Basilica des h. Bonifacius, die protestantische Kirche in Runchen; und ihre herstellung die Dome von Bamberg, Regensburg und Speier.

Beiter hat König Ludwig mit Liebe, Beit- und Scharfblid Den kmaler ber Kunstthätigkeit vergangener Zeiten und Bolker vor ber Zerftörung bewahrt und gesammelt, und von ihnen Beranlassung genommen zu neuen Schöpfungen, in benen ste selbst und ihre Entstehungsgeschichte, ihr Zusammenhang mit dem sichtbaren Bolksgeist, dessen Ausdruck ste find, Auge und Seele beschäftigen. So grundete er für die von ihm gesammelten Schätze äghptischer, griechischer und rönnischer Sculptur die Glyptothek und bereicherte ste mit Darstellungen aus der griechischen Götterund heroenwelt, als der Quelle ihres Berständnisses; er er-

3. Beite weiterte die altberühmte Gemälbesammlung burch höchst bebeutende Erwerbungen und erbaute dafür die Binakothek und fügte die Bildniffe berühmter Maler in lebensgroßen Statuen und ihre Geschichte in Frescogemälben zu dem Bau. Er erward als Denkmale altgriechischer Zeichenkunft eine fast unvergleichliche Sammlung von bemalten Gefäßen und stellte sie mit andern Proben antiker Malerei in demselben Gebäude auf. Andere Gegenstände von vorwiegend ethnographischem oder antiquarischem Interesse wurden in "Bereinigten Sammlungen" zusammengestellt.

Bolles Gewicht hat der König dem Interesse für die Dichtkunst gewogen und aus der Masse des Borhandenen hat seine hand das dem Bolksgefühl Verwandteste mit Sicherheit ausgewählt. hatte er zur Verschönerung der Stadt den Reuen Königsbau ausgeführt, so machte er ihn durch die innere Ausschmuckung zu einem Heiligthume der Dichtkunst. Das helbengedicht der Ribelungen fand hier seine Verherrlichung; hier Walther von der Vogelweide, Bolskam von Sichenbach, Bürger, Klopstock, Göthe, Schiller und Tieck, hier die den deutschen Genius bestimmenden griechischen Dichter vom sabelhaften Orpheus die zum schneidigen Aristophanes und zum friedlichen Theofrit; und in einem zweiten Klügel des Schlosses, im Saalbau, fügte er noch die Odhsse Homers hinzu.

Das bei weitem vorwiegende Element im öffentlichen Leben unferer Beit ift unftreitig bas patriotische Gefühl, bie Anhänglichkeit an ben Staat, unter beffen Gefegen und Schut wir thatig find und bas Bewußtsein von der lebenbigen. Gemeinschaft aller Bölker beutscher Ration; die größten und erhabensten Werke des Königs gehören diesem. Deutscher Baterlandeliebe und den Ehren beutscher Ration hat er die

Balhalla erbaut, ihre Giebel geschmudt mit bem Ge-3. Beitr. bachtniß ber Befreiung Deutschlands vom Römer- und vom Franzosenioch und ihre Wande mit den Rarmorbildern unserer großen Renschen; einen zweiten kolosiaken Bau, die Be-freiung shalle bei Kehlheim, hat er der siegreichen Erhebung des deutschen Bolkes gegen die Gewaltherrschaft Rapoleons gewidmet; dem Ruhm Baherns ist die Halle errichtet, in deren Witte der Kolos der Bavaria steht, und dessen Bildwerke am Gedalk an die Culturgeschichte Baherns erinnern, wie die Reihesolge von Busten an der Wand an die Ränner, denen wir sie verdanken.

Deutschlands Große rubt in ber Geschichte bes Mittelaltere; ihr ftiftete ber Ronig ein großes glangenbes Dentmal in ben brei Raiferfaalen bes Saalbaues und beren Banbbilbern; bem babrifchen Batriotismus aber mibmete er außer ben Arfabenbilbern bes hofgartens und bem Ifarthor mit feinem Triumphzug Raifer Ludwigs, noch vielfältige Darftellungen aus ber babrifchen Geschichte und Borftellungen feiner Brovingen, am Balcon bes Saglbaues. in der Pinafothet 2c., ihm widmete er die Reiterftatue Raximilians bes Rurfürften, eine Folge vergolbeter Erzstatuen ruhmbetrangter Borfahren im neuen Ihronfaal; die Thaten bes babrifchen Beeres ließ er in Schlachten bilbern verherrlichen, feiner Tapferfeit errichtete er einen chernen Dbelisten, feinen Feldherrn bie hochgewölbte Chrenhalle, und feinem Rriegeruhm erbaute er bas Siegesthor am Ausgang ber Ludwigeftrage. Berbienfte um das Vaterland in Runft und Wiffenschaft, ja felbft um eingeine Stabte bezeichnete er burch besondere Ehrenbentmale. Selbft an die fonft gleichgultige Form bes Belbes fnupfte er - bei ben Geschichtsthalern - bebeutenbe

3. Beitr. Erinnerungen aus der Geschichte des Landes und seines Saufes; und wo er ein weitaussehendes, zur Gebung des Berfehrs berechnetes Unternehmen, den Donau-Rain-Canal, aussührte, so gab er ihm durch ein sinnreiches Werk der Kunst die höhere Weihe. Die auf die Sympathien mit einem hochherzigen Befreiungstampfe gegründete und für Babern unvergestliche Berbindung mit Griechenland seierte er durch Errichtung eines Brachtthores, der Prophläen, deren Bildwerke den jungen Staat in Krieg und Frieden uns vor Augen stellen.

Sehen wir auf biesem Wege bas öffentliche Leben und ben basselbe beseelenden Geist mit seinen Ansorderungen an Religion, Poeste, Geschichte und Baterlandsliede berücksichtigt, und damit die erste, ernste Begründung höherer Kunstthätigkeit erfüllt, so erkennen wir auch im Weitergeben die Ausdehnung dieser Thätigkeit nach allen Seiten. Die Aufführung so vieler neuen, monumentalen Gebäude beschäftigt die Baustunst, die Ausführung des ihnen zu Grunde liegenden Gedankens die Bildhauerei und Malerei, und überall waltet das Bestreben vor, ihre Kräste zu neuer, eigenthümslicher Thätigkeit in Bewegung zu sezen.

Für die Bautun ft allerdings sehen wir einen abweichenden Weg eingeschlagen, und seine Richtigkeit ift vielfach bestritten worden. Darüber bestand kein Zweifel, daß die Architektur ber lettvergangenen Zeiten mit ihrer gedankenund geschmacklosen Wiederholung modern-italienischer und französischer Formen nicht maßgebend sein durse für neue Unternehmungen, daß man vielmehr von ihren Gewohnheiten und Vorschriften sich möglichst weit zu entsernen habe. Für ein neues Ziel standen zwei Wege offen: die Anrusung des schöpferischen Geistes der Gegenwart mit tem Verlangen, für

bie neuen Gebanten und Aufgaben neue, entsprechende For-3. Beitr. men gu fchaffen; ober bie Berufung bes Geiftes ber Bergangenbeit, beffen Weise in ben mannichfachften Schöpfungen ber Runft ausgeprägt ift. Gei es, bag ber Ronig ber Baufunft unferer Tage nicht ausreichenbe Rraft ber Gigenthumlichfeit zugetraut, fei es aus Borliebe fur bie Berrlichfeit vergangener Beiten - er folug fur feine Unternehmungen ben zweiten Weg ein. Aber er that bieß fo planmagig und befonnen, mit fo viel Ernft, Umficht und Energie, bag bie Ergebniffe bon Bebeutung fein muffen fur ben gall, bag ber erfte Weg gewählt und fie nur als bie Borarbeiten, als bie unerläßliche Grundlage einer nationalen Baufunft gehalten werben follten. Welche Bauweisen ale bie vorzüglichften glangen in ber Geschichte ber Baufunft und felbft Epochen ber Weltgeschichte bezeichnen, bie murben ermablt und zu Rormen aufgeftellt fur bie neuen, großen Monumente; fo bag in ber Erforschung bes Bemabrten, in ber Biebergeburt bes Bollendeten bie Rrafte fich ftarten, in ber Unschauung aber bes Rannichfaltigen Gefühl und Gefdmad jum flaren Bemußtfein tommen tonnten.

Den altborischen Baufthl mahlte ber König für die Walhala, die Ruhmeshalle, die Prophläen; ben ionisichen für die Gloptothet und den Monopteros im Englischen Garten; den korinthischen für das Ausstellungsgebäude; ja selbst den antiken Sausbau führte er von neuem ins Leben in seiner pompejanischen Billa bei Aschaffenburg; für die Befreiungshalle bei Kehlheim, und das Siegesthor in Rünchen wählte er die Baukunst römischer Imperatoren; die altchriftliche für die Bastlica, und die versichiedenen Formen des italienischen Mittelalters für die Allerheiligen-Hoscapelle, die Ludwigskirche, die Feld-

3. Rein. herrnhalle, die Bibliothek, den Reuen Königsbau, während er in der Marienkirche der Vorstadt Au den germanischen Styl des 14. Jahrhunderts wieder neu vor Augen stellte, und im Wittelsbacher Balast seine Anwendung auf Wohngebäude versuchte; selbst von der Prachtarchitektur der spätern Zeiten entnahm er Vorbilder für den Saalbau und die Pinakothek. Was bei der Neuen Pinakothek ihm vorgeschwebt, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen; Merkmale der bezeichneten Arten treten an ihr nicht hervor.

Seben wir nun gu, was burch die Bilbnerei gefchab. fo erkennen wir auch bier fogleich ben weitblidenden, fchopferifchen Beift bes oberften Ordners. Sier galt es vornehm= lich, zwei Beziehungen fest ins Auge zu faffen: ihre Beftim= mung und ihren Inhalt. In Betreff ber erftern warb erfannt, daß die Sculptur einmal in Berbindung mit ber Architektur zu wirken, ein anderes Mal felbftftanbig aufzu= treten hat; im Sinblid auf ben Inhalt ergab fich an beiben Stellen die flare Unterscheidung antifen, driftlichen, romantifchen und mobernen Stoffe und bee biefen Stoffen entsprechenden Sthles; und so ward Gelegenheit ge= geben zur vollendeten Durchbilbung nach allen Seiten und in allen Beziehungen, in allen Formen und Stylen, in allen Größen und faft in jedem brauchbaren Material, von Solz und Spp8, von Sand- und Kalfftein zu Marmor und Erz. In ben Metopen ber Ruhmeshalle ift bie Culturgeschichte bes Landes, Die Grundlage feines Ruhmes bargeftellt; Die Balballa enthält einen Fries mit ber Bolferwanderung, ber Barbaroffafaal einen folchen mit dem Rreugzug Friedrichs; ben Saal bes Binbaros im Ronigshaus giert ein Fries mit ben phthischen und olympischen Spielen; einen andern, heiterer Unterhaltung gewidmeten Salon beffelben Palaftes ein Fries

mit dem Mythos der Benus. Auf der Attife vom Portal3. Beitr. bee Saalbaues murben acht allegorische Statuen ber acht Rreife Baberns geftellt, auf die ber Pinafothef die Statuen von Malern, und die bes Siegesthores erhielt Victorien. Weitem indeg bedeutender, ale bicfe Aufgaben, maren jene für bie Giebelfelber antif geformter Bebaube; wie benn auch bas Alterthum fur biefe Stellen feine großartigften Werte hervorgebracht. Fur bas Giebelfelb ber Glyptothet wurde eine Gruppirung von Marmorftatuen bestimmt, in benen bas griechische Runftleben unter bem Schupe ber Minerva fich ausspricht, für bas gegenüberliegenbe Ausstellungsgebaube eine abnliche Grupbe, in ber wir bas gegenwartige Runftleben in Babern wieder erfennen; am nörblichen Giebel ber Balhalla ward bie Rettungeschlacht bes Arminius, am fublichen die Siegesfeier ber Befreiungefriege bargeftellt; fur bie Giebelfelber ber Bropplden find in gleicher Weife Ramorgruppen ausgeführt worden , bon benen bie eine ben Rampf ber Griechen um ihre Gelbftftanbigfeit, bie andere bie Beftaltung bes jungen Staates burch R. Dtto jum Begenftanb hat; für bie Biebelfelder ber Ruhmeshalle murben bie allegprifchen Geftalten ber vier Stamme gewählt, welche Babern ju einem Staate vereinigt. In Die Blenden ber Gloptothef ftellte er große Bilbhauer und Runfthefchuter bes alten Griechenlands und ber Reuzeit, in die ber Ludwigsfirche Chriftum und bie Evangeliften; ben Bortglen ber anbern Rirchen, bes . Blindeninftitute, ber Bibliothet zc. gab er gleicherweise entfprechenbe Bilbwerte. Der wichtigen Runft bes Bilbniffes fchenfte er bie größte Theilnahme, wozu die Balballa und die Rubmeshalle, fo wie die neue Bingfothef bie Gelegen= beit boten.

Bang felbfiftandig fobann trat die Bilbperei auf in ben

3. Beitr. Werken neuerer Kunftler, welche er in dem letten Saal der Glhptothek aufstellte, vornehmlich aber erhielt sie einen freien Wirkungskreis durch Bestellung so vieler Ehrenstatuen für Baläste und öffentliche Pläte. Und hierfür ausdrücklich gründete der König seine bewunderte Anstalt der Erzgie = ferei, welche unter seinem Schutz die rechte Hand der Sculptur geworden, die ihres Gleichen nicht in Europa hat und deren Ruhm und Wirksamkeit bis über den Ocean reicht.

Der Malerei wurde ein faum übersebbares Feld begludenber Thatigfeit angewiesen, in ihre Sanbe bie reichfte. blubenbfte und vollenbetfte Entwickelung ber ausgeftreuten Gebanten gelegt. Dit besonderer Liebe murbe die driftliche Malerei gepflegt; aber nicht in einer festbegrenzten Richtung, fonbern gemäß ber thatfachlichen Berichiebenbeit reli= giöfer Unichauungen , in fehr verschiebenen Auffaffungeweifen, von ber faft alterthumlich firchlichen und legenbenhaften bis au tief philosophischen Conceptionen. In ber Allerheiligen= Bofcapelle wurden Dedengewölbe und Banbe fur Darftellungen aus bem Alten und Neuen Teftament bestimmt; Die Ludwigsfirche nahm eine Berfinnlichung bes allgemeinen driftlichen Glaubensbefenntniffes auf; im Dome ju Speier murbe bas ftreng firchliche Shftem, bie Beziehung ber Beiligen und die Verbindung mit bet weltlichen Racht in einem Bilberchclus burchgeführt; bie Rirche in ber Au fcmudte fich mit ber freuden- und leibenreichen Geschichte ber b. Jungfrau, und in ber Bafilica bes h. Bonifacius wird ber Blid gerich= tet auf die Berbreitung bes Chriftenthums in Deutschland.

In ber Glyptothek sehen wir die Bilder alt griech ischer Religion und Sage; in ben alten Binakothek das Leben ber alten Maler, an ber neuen das ber Kunftler un=ferer Zeit; in die Wohngemacher bes Königs wurden die

epischen, shrischen und dramatischen Dichtungen ber alten 3. Beite. Griechen, in die der Königin die der Deutschen gemalt; fünf Sääle wurden dem Ribelungenlied, sechs der Obhssee gewidmet. In den obern Räumen des Königspalastes entsaltet sich vor unsern Augen die Gelbenzeit der deutschen Geschichte, die Thaten Carls des Großen, Barbarossa's und Rudolfs von Sabsburg; in einem besondern Saale Kriegsthaten des bahrischen Geeres. Auch die Befreiung Griechen lands vom türkischen Joche wurde zu einer Ausgabe für Wandgemälde gewählt. Selbst der Landschaftsmalerei wußte der König eine monumentale Bedeutung zu geben, indem er Gegenden aus den alten herrlichen Gulturländern, Griechenland und Italien in wirtungsvoller Größe und Anzahl zum Schmuck eines öffentlichen Spazierganges und der Neuen Pinakothek malen ließ.

Aber noch fint wir nicht an ben Grenzen bes leitenben und geftaltenben Bebankens: bie ber Ralerei eröffnete Thatigfeit mußte noch zu weiteren bebeutenben Folgen führen. Richt nur bie verschiebenen Gegenftanbe, Auffaffungsweisen und funftlerifchen Richtungen follten ihre Vertretung finden, fonbern es follte and bie Technit felbft nach allen Seiten und in Uebereinstimmung mit ben ihr gestellten Aufgaben ausgebilbet werben. Gier wurden große Compositionen in Fresco gemalt, bort andere in Bachsfarben, wieber andere in enfauftifchen; die Delmalerei wurde burch gablreiche Erwerbungen von Schlachtens. Genres und Landichaftemalern , aber auch burch Beftellung von Bilbniffen und von großen hiftorifden Gemalben (von 2B. Raulbach, Schorn, B. Beg ac.) geforbert, ja fogar ein eigenes Bebaube, bie Reue Binatothet, gur Aufnahme ber fo gefammelten Schape ber Malerei unfere Sahrhunderte erbaut.

Die Glasmalerei, eine ber tiefergreifenbsten Kunstübungen, aber seit Jahrhunderten entartet, wurde neu ins Leben gerusen und auf eine höhere Stuse der Bollendung geführt, als ste unter den glücklichsten Berhältnissen jemals erstiegen hatte. Die Fenster im Dom zu Regensburg, noch
mehr der Bilderkreis aus dem Leben der h. Jungfrau in der Kirche der Au, und zuletzt die prachtvollen Fenster, welche
der König dem Gölner Dome geschenkt, geben davon ein hellleuchtendes, herrliches Beugniß. In gleicher Weise ist die Borzellanmalerei zu einer beispiellosen Bollsommenheit
gesührt worden durch die Ausgabe, treue Nachbildungen nach
den besten Werken der Bildnerei und Ralerei in den königlichen Sammlungen auf Teller und Tafeln zu fertigen.

Einer der Rebenzweige der Runft, gleich verbunden der Architektur, wie der Sculptur und Malerei und durch seinen Jusammenhang mit dem gewerblichen Leben besonders wichtig, die Ornamentif, hat bei den Unternehmungen des Königs die sorgsamste Pstege und Entwickelung gefunden, von der gefälligen und ordnungsmäßigen Berzierung einzelner architektonischer Glieder bis zur freien, phantastereichen Arabeste. Selbst auf die blos nachbildenden Aunstgattungen der Aup ferstecherkunft, Lithographie ze. mußten die großen Schöpfungen einen belebenden und hebenden Cinfluß ausüben und es konnten Prachtwerke entstehen, wie die lithographischen Rachbildungen der Allerheiligen-Hoscapelle, die Kupserstiche nach den Fresken der Ludwigskirche ze.

Aber noch Ein großes Berdienst ist zu erwähnen übrig. Bas wurde aus allen diesen großen, tiefdurchdachten, weitzumfassenden Planen geworden sein in ungeschickten, ja nur in unpassenden Sanden? Die Zeit hatte die mannichsaltigsten Talente in allen Kunstgattungen und Kunstrichtungen aus

ifich geboren, wie Deutschland fie feit Jahrhunderten nicht mehrs. Bettr. gesehen; bas Auge bes foniglichen Schutherrn ber Runft bat fie gefunden und erfannt, fein Wort hat fie gum Werte berufen und einen Jeben an bie Stelle geftellt, wo feine beften Rrafte ans Licht treten mußten. Borgugeweise für bie Bauten im altgriechischen und bem bamit im Rusammenbang ftebenben Rengiffanceftole mar Leo v. Rlenge thatig; für ben römischen und romanischen &. v. Gartner; ben altdriftlichen vertrat Biebland, ben gothifden Dhimuller. Die Werfe ber Bilonerei murben Thormalbfen, Rauch, Martin Bagner u. a., vornehmlich aber bem reichen und vielseitigen Genius Schwanthaler's, bie Grundung ber Erzgießerei bem trefflichen Stiglmaier und nach ibm Berb. v. Diller übertragen. Für feine bochften und freieften Aufgaben in ber Malerei berief er Cornelius, bie firchlich ftrengen übergab er Beinrich Beg, 3. Schraubolph, A. Fifcher; für bie romantifchen mablte er Jul. Son prr; bichtenbe Beschichte überließ er Raulbach; neuere Schlachten malten ihm B. Beg, A. Abam, Monten 2c., Lanbschaften C. Rottmann; bie Glasmalerei legte er vornebmlich in Minmuller's Banbe, bie Porzellanmalerei in bie bon E. Reureuther, u. A.

Die in Borftebenbem gegebene Ueberficht ber Runftunternehmungen Ronig Ludwig's ift gleichsam Die Stigge gu bem Bilbe, bas im Folgenben weiter ausgeführt werben foll, um eine möglichft bestimmte Anschauung von ben Runftlern in Munchen, ihren Werfen und ihrem Leben als Gefammtbeit bem Lefer zu geben. Denn wenn auch vieles in Munchen von Runftlern gethan wurde, worauf ber Ronig einen unmittelbaren Ginfluß nicht hatte, fo war boch ber burch feine Birtfamfeit bervorgerufene und genabrte Geift maggebend

3. Reitr und bestimmend für die gesammte Lunftthatigfeit. Bir beginnen natürlich mit

Cornelius.

Cornelius war im Frubjahr 1820 nach Munchen ge-Blup, tommen , bie Frescomalereien in ber Glyptothef zu be-Einige Cartons hatte er bereits aus Rom mitgebracht, und mit ber Conception bes Bilbercyclus für ben Götterfaal mar er vollkommen im Reinen. Bur rafderen Forberung bes Werfes nahm er zwei Gehülfen an, 3of. Schlottbauer aus Munchen und Clemens 3immermann aus Duffelborf. Dazu fanden fich balb eine Ungahl anderer, alterer und jungerer Runftler, Die theils um gu lernen, theils um in ber Rabe bes trefflichen Reifters zu fein, an ber Arbeit Theil nahmen. Cornelius batte bie Aufgabe. zwei Saale und bie zwifthen liegende Borhalle in Fresco ausgumalen. Bum Berftandniß feiner Anordnung ift es nothwendig zu wiffen, bag, bem ursprünglichen Blane bes Königs aufolge, biefe Saale, bie auf ber Rudfeite ber Gipptothet liegen, bie Eingangfääle zu ben Antikensammhungen bilben follten : ein Blan, ber fvater wieber aufgegeben murbe, meil man Bebenfen trug, ben Gingang an bie Rudfeite bes Gebaubes zu verlegen. Die Malereien, bie ihre Stelle nicht wechseln konnten, wie ber Eingang, kamen, inbem ber Ort, wo fle fteben, feine Bebeutung verlor, außer Busammenhang mit ber Ibee bes Gebaudes; anftatt aus ber Gingangshalle rechts burch ben Saal ber Theogonie zu ben griechischen, links burch ben trojanischen Saal zu ben romischen Bilbwerken zu geben, bilben bie brei gemalten Raume nur ein lofes Intermeggo zwischen bem letten griechischen und bem erften romischen Saal. Wir haben bier Die Freiheit, bem Runftler auf: feinem Bebantengang ju folgen, und wollen Bebrauch bavon machen.

Für die Borhalle wählte Cornelius drei Bilber aus. Bein. ber Mythe von Prometheus zur Bezeichnung des Wesens und ber Schicksale der Kunst: Prometheus, der erste Künstler, formt den Menschenkörper aus Thon, aber die Gottheit, Minerva, vollendet das Werk durch Beseelung; für die Gefahren, die sich an die Gaben der Kunst heften, Eitelkeit, Geiz, Lüsternheit u. s. w., dient Pandora mit ihren verhängnisvollen Geschenken als Sinnbild; und die Entsesselung des Prometheus durch Gercules erinnert daran, das Heldenkraft und That dazu gehören, die Kunst frei zu machen.

Die Bilberfolge bes erften, bes fogenannten Botterfagles, ift ber Theogonie bes Befiodus entlebnt; in bem leitenben Gebanten bes Gangen aber fpricht fich eine burchaus' felbftftandige, philosophisch-poetische Anschauung aus: "ber icopferische Beift ift Sieger im himmel und auf Erben." Rur Entwickelung biefes Gebantens batte Cornelius bie vier Felber eines flachen Rreuggewölbes (bie er in 20 fleinere Raume theilte) und brei große Salbfreisfelber an Die Ordnung bes Chaos burch Eros, ber ben Banben. bie Clemente banbiat, nimmt bie vier oberften Relber ein; ben Elementen folgen die Jahreszeiten, dem Waffer ber Frubling, bem Feuer ber Sommer, ber Luft ber Berbft, ber Erbe ber Winter, und biefen in gleicher Ordnung Morgen, Mittag, Bei ben Tageszeiten erweitert fich bie Abend und Racht. Darftellung burch Rebenbilber, fo bag neben Aurora, welche unter Borausflug bes Morgenfterns, und geleitet bon ben Thau ausgießenden Soren über rofige Wolfen babinfahrt, noch ihr Berbaltniß zu Tithon, und ihre Bitte für Demnon's Unfterblichkeit behandelt ift; neben bem Sonnenwagen bes Belios fieht man ben Tob ber Lieblinge bes Gottes, ber Daphne, Leufothoe, Alytia und bes Spacinth; neben ber von

3. Beitr. weißen Reben burch bie Abendwolken gezogenen Mondgottbeit ihr Abenteuer mit Enbymion und bie Beftrafung Aftaons; endlich neben ber Racht und ihren Rinbern, Schlaf und Lob, die bunkeln und ichweigsamen Guterinnen menfchlicher Schicffale, die Bargen, mit Befate, Remefis und ben Bott bes geheimnigvollen Wirkens ber Ratur, Barpofrates. - Aus biefer tosmischen Region treten wir nun in bas Bebiet ber olympischen Götter, in bas Reich ber brei Bruber Beus, Poseibon und Arbes. Beus beherrscht die Oberwelt und hat alle Botter um fich versammelt; über die Waffer gebietet Boseibon und auf bem Throne ber Schattenwelt fitt Ihre Reiche aber find nicht abgeschloffen, ihre Racht nicht unbezwinglich; und wie im Anbeginn ber fcopferifche Beift die wilben Elemente bezwungen, fo tritt er jest übermachtig felbft neben ben Göttern auf: Orpheus betritt bie Unterwelt und bei bem Rlang feiner Lieber raften bie Danarben, bie Eumeniben fallen in Schlaf, Berfephone verfinkt in fuße Ruderinnerung, nur die Richter verwalten unbeiert ihr Amt, aber ber unerbittliche Herrscher im Reiche der Tod= ten wirb erweicht und gewährt bem Sanger bie Battin. gleicher Beise bezaubert Arion die Wafferwelt, bag ber Delphin ihn rettend tragt, und Poseidon und Amphitrite und bie muntere Schaar ber Tritonen und Rereiben angeloct von ben Tonen feiner Lyra ihn burch bie Wogen begleiten gum Ufer, wo bie Gattin bes Okeanos, Tethys, zu feinem Empfang bereit ift. Endlich in ber Oberwelt ift es Berafles. ber burch bie Gerrlichfeit feiner Thaten felbft bie Gotter beftimmt, ihn fur ihres Gleichen zu halten, bag Apoll und bie Musen, Mars und Benus, Bacchus, Diana, Die Grazien und welche fonft noch ben Olymp bewohnen, zu feinem Empfang bereit find, dag ber oberfte Gott ihn willtommen beißt

und hebe die goldene Schale mit dem Trank ber Unsterblich-3. Beitr. feit ihm fullt.

Der Meifter bes Kauft und ber Ribelungen, bes Dante und ber Bibel, war mit biefem Werk aus bem Reiche ber Romantif gurudgetreten auf bas Gebiet, bas bie Runftler bor ibm angebaut und feine Benoffen verlaffen hatten. Aber ber Beift ber Romantik hatte ibn nicht verlaffen. Beber bie ariechische Blaftif, noch was von antifer Malerei auf uns getommen, ward maggebend für feine Auffaffung, Darftellung und Formengebung; in eigenfter Beife, und boch abweichend von ber feiner fruberen Werte, führt er uns die Sagen bes Griechisch Stoff und Gebante, aber ihm Alteribumes por. und uns angehörig bie Sprache - wie etwa bei Goethe's "Iphigenia" - bas ericheint als Richtschnur; wollte man aber Bergleiches und Unhaltepunkte in früherer Runft fuchen, fo wurden fie am erften in ben mbthologischen Bilbern Rafael's und Giulio Romano's zu finden fein.

Die Compositionen find nicht alle von gleichem Werth; die "Bafferwelt" leidet etwas an Gleichgültigkeit; im Olympstören einige unberechtigte Gestalten, wie Ariadne, die ihn nie betreten, Faune mit Böcken und der betrunkene Silen, benen die Horen schwerlich die Thore des himmels geöffnet haben. Frisch und erquickend ist das Bild des Morgens; über alles sanft und lieblich der Abend, wo Sciene, deren Rehgespann Amor leitet, den Schleier als Mondsichel über sich ausspannt, begleitet von zwei Baaren, die in süsem Liebesgessüster die holdesten Abendstunden vergegenwärtigen. Bon ernster Schönheit sind die Bilder der Racht und der Schicksals-Gottheiten; aber weitaus das herrlichste und ershabenste ist die Unterwelt, sowohl in der Gruppierung als in der Motivierung der Gestalten, in der Großartigkeit der

8. Beitr. Zeichnung wie in ber Stärke bes Ausbrucks. Ramentlich ift bie Gruppe ber brei Göllenrichter mit ben ins Berhör genommenen Seelen von tiefeindringender Wirkung; wie aus ber beigefügten Abbildung ersichtlich.

Der Sthl, in welchem bas Ganze gehalten, ift ebel und großartig; in ben vollen breiten und schönen, bei aller Ibealität burch und burch förperhaften Formen ber Antike verwandt, in der Gewandung überall neu, eigenthümlich, phantaflereich, geschmack- und ausbruckvoll.

In Betreff ber Farbung und Ausführung bat Cornelius allerlei Anfechtung erfahren, Die nur zum Theil gerechtfertigt erfdeint. Wenn man bon ibm eine naturgemäßere Farbung in Berbindung mit wirfungevollerer Modellierung, nach Weife etwa ber Venetianer und beren bis zur Taufdung gefteigerten Malerei verlangte, fo verfannte man offenbar ben Beift ber höheren Runft und ben bes Cornelius insbefonbere. "Die Runft ift eine Fabel" pflegte er mit Schiller zu fagen, es ift ihr um andere Dinge zu thun, als ben Sinnen gu fcmeicheln, ober Taufdungen zu bereiten. Go fern lag ibm bie Abficht auf Illufton, bag er ftatt bie Darftellungen wie Borgange, und etwa gar wie Borgange über unfern Saup= tern, wirfen zu laffen, für fie bie Form ausgespannter Teppiche mablte, um fie recht bestimmt als Bilber, als Werke ber Runft, ju fennzeichnen. Dazu murbe bem Rebenwert, landichaftlichem ober architettonischem, ein nur gang beschrantter Spielraum, ber fich nicht über bie bloge Undeutung erftredt, eingeräumt, und ben Figuren ein einfacher (blauer) Gefchah bies alles in Folge ber ibealen Grund gegeben. Auffaffungeweise im Allgemeinen, und um bes einheitlichen Rusammenwirkens willen mit ber Architektur, so treten biese Motive in Farbung und Ausführung noch beutlicher hervor.



P.v. CORNELIUS.

.

•

•

Die Figuren fonnen fich farbig abbeben vom Grunde, ober3. Beitre Im erften Falle wählt man gange, möglichft burd Licht. gefättigte Localfarben, benen man burch fraftige Schatten Abgesehen von bem Uebelftanb, bag viele Licht abzwingt. jener fraftigen Farben (namentlich bie gebrannten Oder) in Fresco nachdunkeln, bie ohnehin nicht febr wirtfamen Schattentone (namentlich Colnische Erbe, Frankfurter Schwarz sc.) ausblaffen, fo verliert auch baburch bie Form (alfo ber Styl ber Beichnung), worauf bie neue Runft, als auf bie neugewonnene reinere und höbere Sprache, mit Recht ben größten Rachbrud legt, an Deutlichfeit, ober an Feinheit; Die Architettur aber fieht ihre schweren Mauermaffen, benen fie mit Bulfe ber Ralerei ben Schein ber Leichtigkeit geben wollte, burch bie fcweren Karbenmaffen belafteter als vorber. Darum mablte Cornelius jum Brincipe feiner Malerei bas Licht; in lichten Farben tonnte er bie feinen Uebergange in ber Mobellierung flar ausbruden, alle Formen icharf und bestimmt. und somit auch fur bie Entfernung beutlich bezeichnen, und zugleich feinen Bemalben bie ber Architeftur fo wohlthuenbe Leichtigfeit geben; was ibn fogar veranlagte, ben Schatten ibre Dunkelbeit vorzuentbalten und fie burch eine zweite Karbe zu erfeten, fo bag wir Roth mit blauen, Belb mit grunen, Grun mit braunlichen Schatten u. bgl. m. feben.

Ruf man nun von bem Standpunkt der monumentalen Kunft dem Spstem feine Zustimmung geben, so ist damit nicht gesagt, daß es in der Art wie es angewendet worden, einen durchaus befriedigenden Eindruck mache. Störend wirkt jedenfalls die Berschiedenheit der bei der Aussührung betheiligten Sande, die um so mehr hervortreten mußte, als Cornelius keine (oder fast keine) Varbenstigen seinen Gehülsen vorlegte. Aber wir sehen auch Cornelius selbst bald nach

3. Reitr-Beginn ber Arbeit in bedenkliches Schwanken gerathen, obne baß es ihm gelingt, feine erfte haltung wieber zu gewinnen. Seine Fresten in Rom find, auch als Maletei, Die hervorragenbfte Leiftung ber neuen beutschen Runft bafelbft. erfte, mas er in ber Glyptothek gemalt, ber Eros mit bem Abler und ber Eros mit bem Cerberus, find mabre Ebelfteine als Malerei, von einer Feinheit und Schonheit, Leichtigkeit und Barmonie ber Farbentone, bag ber Gotterfaal, mit biefer Balette burchgeführt, ben Bergleich mit ben herrlichften Dents malen ber Runft flegreich befteben murbe. Aber schon bei ber "Racht" feben wir ihn einen Ton anschlagen, ber fich von ber Schönheit wie von ber Wahrheit zu entfernen brobt. Roch einmal gewinnt er in ber "Unterwelt" (bis auf wenige Stellen, 3. B. Die Danaiden) Die Mittel einer gleichmäßigen und allen Unforderungen entsprechenben Durchführung; aber in ber "Oberwelt" und ungleich mehr in ber "Wufferwelt" verschwindet allmählich bas ursprüngliche Farbengefühl und in ber Ungahl und Mannichfaltigfeit ber Gegenfage leibet bie Möglichfeit einheitlicher Wirfung offenbaren Schaben. Suchen wir nach einer Erklarung biefer auffallenden Erscheinung, fo tonnte fie wohl in ben Arbeiten feiner Behulfen, Die fich mefentlich von ben feinen unterschieben, gefunden werben. Schlotthauer hatte bei feinem Formgefühl und volltommenem Berftandniß von Cornelius' Beichnung, boch einen faft zu garten Bortrag, und C. Bimmermann, ber feinen lebenbigen Farbenfinn auf akademischen Wegen, nach dem Modell, ausgebilbet, machte bavon einen fur ben Styl bes Cornelius faft bedenklichen Gebrauch (wie 3. B. bei ber erwachenben Beiben gegenüber fcheint Cornelius absichtlich energischer und unnaturalistischer als nothwendig coloriert, bann wieber eingelenft, babei aber bas ursprungliche rechte Dag aus ben Augen und Sanden verloren3. Beitr. ju haben.

Für ben zweiten Saal wurde, weil er ben Eingang zu ben römischen Kunstbenkmalen bilben sollte, und wegen bes Zusammenhanges von Rom und Troja, der trojanische Krieg als Stoff für die Wand- und Deckenbilder gewählt. Das Kreuzgewölbe der Decke wurde in 13 Räume getheilt, drei große Bilder kamen an die drei Lunetten der Wände. Während Cornelius für die lettern die drei großen Momente des Krieges, den Jorn des Achilleus, den Kampf um den Leichnam des Patroklosund die Zerstörung Troja's bestimmte, schilderte er in den Deckenbildern die Entstehung und den Beginn des Krieges, wie die Charaktere seiner hervorragendsten Helden.

In der Mitte der Decke sieht man Peleus und Thetis in zarter Umarmung, und Eris, die den goldenen Apfel in ihren Kestiag wirst, der die Eisersucht zwischen Juno, Pallas und Benus erregt. Dieses Aundbild ist von vier Gemälden umgeben, in denen wir die Folgen von der That der Eris sehen: das Urtheil des Paris, der der Benus gegen das Versprechen der schönsten Frau den Apsel zuerkennt; die Verbindung der griechischen Fürsten, die Che zwischen Menelaos und Helena zu schüßen; die Entsührung der Gelena und das Opfer der Iphigenia; Compositionen, welche zu den sinnreichsten und schönsten der Glyptothes gehören. Ich erinnere nur an das Schiff, auf welchem Paris und Helena entsliehen; die Segel schwellen, Amor mit leuchtender Facel sitzt am Steuerruder, aber ungesehen solgen die Kurien und zünden an seiner Facel die ihrigen an.

Die vier Doppelfelber bes Kreuzgewölbes find acht Kriegshelben gewidmet. Der erfindungsreiche Obhffeus entbedt ben 3. Beitr. Achillens unter ben Töchtern bes Lykomedes; ber Rufer im Streit Diomebes hat Mars und Benus verwundet; Agamemnon wahnt, getäuscht burch ein von Beus gefandtes Traumbilb, Geftorn zu besiegen ; Menelaos verfolgt ben Baris, ber nur burch Benus' Schut feiner Rache entrudt wird; Ajar . wirft im 3meitampf Bettorn ju Boben; Neftor wedt ben fchlafenden Diomedes zur Rathsversammlung; Achilleus gewährt bem Briamos Geftor's Leichnam; Geftor nimmt bor ber Schlacht Abschied von Frau und Rind. Meiner Meinung nach fteben biefe acht Bilber nicht auf ber gleichen Gobe mit bem gangen Wert; einzelne ericheinen, fogar in mehrfacher Beziehung, Wenn wir ben oberften Gott finnend neben feiner ichlafenben Gattin figen, ben Bölferfürften vor ibm am Boben schlafend liegen, ben greifen Reftor ibn auffturmend und auf ein Bild verweifend feben, wo Bettor vor Agamemnon fliebend bargeftellt ift, fo ift bas ein nabebei unlösbares Rathfel, ganz abgesehen von ber Wahl bes Momentes, in welchem ber Charafter bes Belben fich unmöglich offenbaren fann. Gelbft in ber Composition vermißt man bier mehrfach bie bem Meifter eigene Rlarbeit und fchlagenbe Richtig= feit ber Darftellung. Ausbruckvoll, ergreifend und in allen Theilen gut und naturlich verbunden ift bas Bilb von Briamos im Belt bes Achilleus; aber lofe hangen bie Figuren auf bem Bilbe bes Diomebes zusammen; auf bem bes Menelaos bat Baris nicht bie Lage eines auf bem Schlachtfelb Gefturgten, und ein Beftor, ber, wenn er gur Schlacht ausziehen will, fitend von Weib und Rind Abschied nimmt, trifft unfer Berg Ungleich in ber Anordnung, fo bag in zwei Bilbern bie an ber fenfrechten Seite befindlichen Figuren fich mit bem Geficht, in ben übrigen mit bem Ruden bem Rabmen gumenben, haben fie auch teine gleichmäßige Farbenftarte und erleben nach ben fehr blaffen und untraftigen Geftalten bes Abeitr. Obhffeus und Diomebes eine Steigerung bes Tones, ber bei bem Kampf zwischen Gektor und Ajax mit schweren, dunkeln Farben bas Brincip ber Frescomalerci zu verleugnen brobt.

Bei ben großen Bandgemalben feben wir bie Runft bes Reiftere ftufenweise machfen und einen Schwung gewinnen, burch welchen fle auf eine bis babin noch nicht erreichte Gobe getragen wirb. Bei ber Darftellung vom Born bes Achilleus benutte er bie Gelegenheit, bie Fürften Griechenlands unter bem Borfit Agamemnon's und Menelaos' vereinigt vorzuführen. Chryfes, ber Briefter bes Apollo, liegt vor ihnen auf ben Rnieen , um bie Rudgabe feiner Tochter flebenb , bie im Befis von Achilleus ift. Die Gewährung ber Bitte von Seite bes Dherfelbheren ift badurch ausgebrudt, bag fie fich, icon auf bem Maulthier figenb, zur Abreife anschickt. Darüber ergurnt gieht Achilleus bas Schwert wiber Agamemnon, wirb aber burch die hinter und über ihm fcwebenbe Athene von Gewaltthat abgehalten. Seine andere Sclavin, Brifeis, wird binter ihm ebenfalls von Agamemnon's Berolben meggeführt. Rechts von ben beiben Geerführern figen Obnffeus im Rant mit bem ichimpfenden Therfites, Migr ber Telamonier , Diomebes und Reftor , links Ibomeneus , Antilochos, und Mjar ber Cohn bes Dileus. Im hintergrund fieht man auf biefer Seite bie achaischen Schiffe, auf ber anbern Apollo, ber (wie Ralchas erflart) erzurnt über ben Raub ber Tochter feines Priefters, bie Pfeile ber Beft ins griechische Lager fenbet. - Das Shftem biefes Bilbes bat manche Bebenten erregt. Der Runftler hat mehre, zeitlich von einander getrennte Greigniffe in eine Darftellung jufammen gezogen, um über ihren innern Bufammenhang nicht im Duntel zu laffen. Der Briefter fleht noch immer, mabrend wegen ber bereits voll3. Beitr-zogenen Gewährung feiner Bitte Achilleus in Born entbrennt und Agamemnon gegen biesen sich wendet, so daß es für den Unkundigen das Aussehen gewinnt, als stünde des Chryses Fußfall in Berbindung mit Agamemnon's Entrüftung über Achilleus. Wenn Kalchas auf Apollo, als den Urheber der Best, deutet, so ist er damit auch in der Stellung, die er vor dem Richterspruch des Königs eingenommen, stehen geblieben.

Ift hiemit, zumal bei ber febr lebendigen, bramatischen Darftellung ber handelnden Berfonen, ber Bhantaffe und ben Sinnen ber Beschauer etwas viel zugemuthet, so halt Cornelius im Bilbe vom Rampf um ben Leichnam bes Patroflos Die Theilnahme concentriert. Sier ift es Ajar ber, ben nachbringenden Erverschaaren gegenüber, die Rettung bes erbeuteten Leichnams mit Schild und Lange bedt, und Achilleus, ber mit feiner blogen gebieterischen Erscheinung bem Toben bes Rampfes ein Ende macht. Gleich ber Ilias fchlagt Cornelius bei ber Schilderung biejes Rampfes in Gluth und Flammen auf, wie in feinem Bilbe borber; bie Gewalt ber Bewegungen, bie Starte bes Ausbrucks, bie Größe ber Beichnung wie die Tiefe, Rraft, Ginfachheit und Ginheit ber Farbung erreichen bier einen Sobepunkt, ben man fur unübertrefflich halten murbe, wenn une nicht bas nachfte Gemalbe, bie Berftorung Troja's, ben Meifter auf einer noch bei weitem boberen Bobe zeigte. Bier liegt ber greife Ronig Briamos im Schoofe bes gleichfalls erschlagenen Sohnes Bolites; Reoptolemos ift im Begriff, Bektore Sohnchen Afthanar über die Mauer gu fchleubern; ohnmachtig ift Andromache niedergefunken, indem fie das Rind vor dem graufamen Tode zu schützen vergebens bemuht gewesen; in ftarrer, in Wahnfinn übergebenber Berzweiflung fist bie alte Ronigin Betuba in ber Mitte, und an fle schließen fich bie Tochter anast- und schreckensvoll an . qu-

nachft Bolbrena, bie nach Menelaos, ber fle entführen will, 3. Beitr. gornig flebend aufflieht; Raffanbra aber, nach welcher als nach feiner Siegesbeute Agamemnon bie Sand ausstredt, berfundet Diefem in fturmifcher, prophetischer Begeifterung fein nabes, gewaltsames Ende; Selena bat fich reuevoll an eine Saule geworfen. Links ziehen bie übrigen griechischen Belben bas Loof um bie Beute, rechts rettet Aeneas feinen Bater, feinen Sohn und fich aus bem brennenden Troja. An Schonbeit, Rlarbeit und Abrundung im Aufbau, an Große bes Styls in ber Zeichnung, wie an Tiefe und fprechender Bahrbeit bes Ausbrucks bat bie neuere Runft nichts Aehnliches hervorgebracht, und felbft bie begludte Beit Rafael's und Michel-Angelo's hat nur Weniges als ebenburtig baneben gu In ben im Schmerz verfteinerten Bugen ber Betuba, in ber erftarrten Geftalt Anbromache's und ihres königlichen Schwiegervaters, im thranenvollen Blid Bolyrena's und vor allem in bem bligenben Seberauge Raffanbra's ift ber Beift ber griechischen Tragobie lebenbig auferstanden und mit Recht hat Ronig Ludwig ben Runftler vor biefem Gemalbe mit bem Berdienstorben feiner Rrone eigenhandig gefchmudt. tonnen die Glyptothet nicht verlaffen, ohne noch auf eine befondere Glanzseite ber Runft von Cornelius bingewiesen zu haben. Wer fennt nicht bie reizvollen Arabesten, mit' welchen Rafael nach bem Rufter antifer Wand-Ralereien bie Loggien bes Baticans bebedt? Diefe Runft ber Arabeste, bie faft gang in Bergeffenheit gefommen, nach ber Beit aber eine große Bedeutung und faft unübersehbare Ausbehnung gewonnen, wurde zuerft von Cornelius bei feinen Malereien in ber Glbptothet auf neue und eigenthumliche Weise wieber angewendet. Er bediente fich berfelben bei ben Ginfaffungen ber Bilber und wußte auf Diesem Wege nicht nur allgemeine Phantafteen,

3. Beitr. Jagben, Traume, Bacchanalien und Tritonenspiele, sondern auch verwandte Götter- und Geroensagen mit dem Ganzen geist- und geschmackvoll zu verweben. Den größten Nachdruck legte Cornelius bei dieser Gattung Malerei auf strenges Fest- halten an dem Styl der Antike, und warnte nachdrucklich vor Willführ und Formlosigkeit, wozu die deutsche Ornamentik, namentlich des A. Dürer, sehr leicht verleitet.\*)

Rach Beendigung ber Arbeiten in ber Glyptothef übernahm Cornelius fast gleichzeitig zwei große Aufträge von Kö-Rub, nig Ludwig, die Ausmalung der St. Ludwigsfirche und striche. die Bilber für die Loggien der Pinakothek.

Dit peetischem Sinn und philosophischem Ernft hatte Cornelius bie griechische Botterlehre und Bergenfage aufgefaßt, bie in ihren Sinnbilbern niebergelegten Bahrheiten bervorgeboben und bie Gemuthebewegungen ber alten Belben mit einer Barme geschildert, als waren fle von ben Unfern, und ale regierten ihre Götter noch heute Die fcone Welt, obfcon feine Seele barauf mehr an fie glaubt. Run follte er bas Wefen ber Gottheit barftellen, beren Tempel fteben, an welche die Gebete ber Lebenben gerichtet find, die ber Inhalt des Chriftenglaubens ift. Diefer Aufgabe ftand er nicht gegenüber, wie ber griechischen Mythologie, für welche weber ein perfonliches noch ein allgemeines religiofes Bewußtfein maßgebend gewesen; auch nicht wie Thorwalbsen, ber ber driftlichen Runft eben nur biefelbe Berechtigung mit ber beibnischen einraumte; aber auch nicht wie Overbed, ber bas

<sup>\*)</sup> Bon ben Gemalben ber Glipptothek find gestochen: Die Racht, Die Bargen, Die Schickfalsgöttinnen, Die Unterwelt von E. Schäffer; lithogr. Der Morgen von Schreiner; Die Bermählung und Die Entführung ber helena, gest. von E. Schäffer; Der Untergang Troja's, gest. von G. Merz.

Chriftenthum im entschiebenen Begensas gegen bas "Teufels-8. Beitr. werf" bes Beibenthumes, wie gegen bie Grundlehren ber Reformation und Ergebniffe ber Philosophie auf die religiose Anschauungsweise bes Ratholicismus im Mittelalter befchrantt. Bobl legt Cornelius mit ben Gemalben ber Lubwigstirche ein Befenntnif nicht nur feiner Runft, fonbern auch feines religiöfen Glaubens ab; aber er ift nicht nur ber Dann, ber nach feinem eigenen Ausspruch fur "bie Runft in ihrer freien Entwickelung" einfteht, nicht allein von Anfana an ber Bertreter ber freiathmenben, lebensfrohen und traftigen Romantif: er ift auch ber machtigfte Runft-Genius, ben bie Beit geboren, um mit feiner Seele Wahrhaftigleit ihre innerften Bedanten , ben fie felbft bewegenben Beift, uns zu offenbaren. Daburch erhalten biefe Gemalde ihre bobe biftorifche Bedeutung, fie werben gum Dagftab für bie Rraft, Rlarbeit und Urfprünglichfeit bes Glaubens in unferen Tagen. mente find es, burch welche bas Chriftenthum bem religiöfen Bewufitfein Beftalt gibt: Die Lehre von Gott und feinem Berbaltnif gum Menfchen; bom Menfchen und feinen fittlichen Aufgaben; von bem Beltgangen und feinem Bufammenbang mit unferm Le ben. Das erfte, die Quelle bes Befenntniffes vom Glauben an einen breieinigen Gott und ber bebingungsweisen Berfohnung bes Menfchen mit ibm, bilbet ben Inhalt ber Bemalbe ber St. Lubwigefirche. Seben wir gu, wie Cornelius die Aufgabe gefaßt und gelöft! Die Wölbungen über bem Chor-Altar nimmt Gott ein, ber Schöpfer und Erhalter ber Belt; Die brei Banbe bes Seitenschiffs und bie Rudwand bes Chors Chriftus mit feinem Gintritt ins Leben, mit feinem Tob , und mit feinem Richteramt; bie Rreuggewolbe bes Rreugichiffs ber beilige Weift mit ben Reprafentanten ber Rirche.

Die Bemühungen ber positiven Philosophie (aegenüber 3. Beitr. ben Aussprüchen ber fritischen über ibre Unwiffenbeit von göttlichen Dingen), zur Anschauung eines objectiven Gottes zu gelangen, haben schließlich zu teinem andern Ergebniß geführt, als die Objectivitat Gottes in bem Gesammtbewußtfein ber Menfcheitzu finden, bas Chriftenthum als ben burch bie Offenbarung aufgeflarten Polytheismus zu erfennen. Es bebarf feines großen Scharffinnes, um zu finden, bag wir bamit über ben fubjectiven Gott nicht hinaustommen, wenn nicht gar an feine Stelle bas Bero treten foll. Der breiei= nige Bott wird bamit ein subjectiver, mithin successiver. Chriftus ift berfelbe, ber vor ibm Gott mar, und ber Geift ber Rirche tritt an bie Stelle Chrifti. Indem die Concep= tion bes Cornelius die brei Momente ber Dreieiniakeit raumlich icheibet, Gott Bater nur noch bei ber Geburt bes Sohnes und halb in Wolfen verschwindend, nicht aber beim Berfohnungetod, noch beim Weltgericht mehr erscheinen, die Beiligen ber Rirche aber ohne Chriftus, nur als Bertreter bes Beiftes auftreten läßt, fcbließt fle fich, vielleicht unbewußt, ber Auffaffungemeise ber Philosophie an.

Selbst von diesem Standpunkt aus konnte ein anderer Künftler in die Tiefen des Gemüthslebens sich versenken, versklärte Engelchöre, süße Mutterlust und holde Kindes-Unschuld, Demuth, bittern Seelenschmerz und höchste Seligkeit der Frommen und Heiligen schilbern: die Natur des Cornelius wies ihm einen andern Weg. Bor dem Gedanken an den Schöpfer der Welten, an die Gottheit Christi, an sein Erlösungswerk und Richteramt, und an die ewige Gemeinschaft der Heiligen trat das Interesse am Reinmenschlichen zurück und die Betonung siel nicht auf das Rührende, Anmuthige und Schöne, sondern auf das Große und Erhabene. Indem aber so an

ber Stelle bes Gemuths die Phantaste, an der Stelle der An. A. Beite. schauung die Resterion thätig war, wurde dem Werke viel von der nothwendigen Bärme entzogen, und da die Romente der Darstellung nicht aus dem allgemeinen lebendigen Glauben der Gegenwart, sondern aus der Ueberlieserung geschöpst wurden, Reuheit mithin und Eigenthümlichseit ihnen abgingen, sand das Ganze nicht den Anklang und Wiederhall, worauf man dei dem ersten Werke christlicher Kunst von Cornelius gerechnet hatte. Wir werden später bei einer zweiten Arbeit von ihm sehen, daß die Ursache der Erscheinung nicht in ihm, sondern in dem Gegenstand der Ausgabe und dessen Verhältenis zum religiösen Bewustsein der Zeit zu suchen ist, von welchem wir oben schon angedeutet, daß es der unbewuste Bestimmungsgrund religiöser Kunstschaftengen sei.

Betrachten wir nun bas Werf im Ginzelnen! Das Bilb über bem Sauptaltar will uns Gott barftellen als Schopfer und Erhalter ber Belt.\*) Den Act bes Schaffens tonnen wir uns nur als einen Act ber feurigsten Aufregung benten : aus Richts rief Gottes allmächtiges "Berbe"! bie Belten alle ins Dafein und fein Wille trieb bie fcweren Raffen in ihren ewigen Rreislauf. Aber Gott, ben Unwanbelbaren, muffen wir uns zugleich in ewiger, beiliger Rube benten, beffen Standpunkt felbft ein ins Dafein gerufenes Beltall nicht verändert. Diefen Gegenfat bervorzuheben, läßt Cornelius ben Schopfer rubig auf ber Befte bes himmels fiten, und zugleich mit machtig bewegtem Oberleib und erhobenen Armen und Beigefingern bie Simmeletorper auf ihre Bahnen Es fcheint, bag Cornelius in ber Geftalt unb entfenden. ben Bugen bes Weltenschöpfers eine Bereinigung angeftrebt

<sup>\*)</sup> Lith. von Fr. Sobe. Gorfter, Beid. b. beutich. Runft. V.

8. Beitr.von bem Jehovah bes Alten Bundes und bem Beus bes Somer und Phibias; gewiß ift , daß er an beibe mahnt.

Um ben Schöpfer auch als Erhalter ber Welt finnenfällig barzuftellen , umgab ibn Cornelius mit Engelcoren, welche bie Rirchenlebre und die alte Runft als die Wertzeuge Bottes gur Erhaltung ber Schöpfung bezeichnet. folgt babei ber alten Eintheilung in fleben Ordnungen und gewinnt, indem er ihre ursprungliche Bedeutung bervorbebt, eine finn- und gedankenreiche Darftellung. Die Seraphim, bie bei Jefaias bas "Beilig! Geilig ift ber Gerr!" fingen, umichweben wie eine Glorie Gott Bater in ber Gobe; es ift ber erfte Laut in ber Schöpfung, Die Freude über ihr Dafein und über bie Berrlichkeit bes Universums, Die aus ihnen fpricht. Die Cherubim, beren Ginen (nach 1. Mofes 3, 24) Gott fcon als Guter bes Paradiefes fest, find die fcnellen Diener Sier halten fie bie Erbe als Schemel feiner Suge, Gottes. jum Beichen, bag auf ihr ihre vorzüglichfte Wirffamteit ift. Raber noch berühren bie andern Chore bas geiftige Leben ber Menfchheit: bie "Virtutes" ober "Rrafte" mit Saitenfpiel und Sang bezeichnen bas schöpferische Bermögen, bie Runft; Die "Scientiae" ober "Einfichten", mit ber Sanbuhr und bem Birtel am Beltglobus, meffen Reit und Raum als bie Formen aller Erfenninif. Ueber ihnen fdweben brei Engel mit Sceptern, Globen und Balmen, ben Emblemen ber Gerrichaft, in ben Banden, es find die "Potestates", Die "gefetgebenden Bemalten". Ihnen jur Seite ichweben bie "Dominationes", bie "vollftredenden Machte" mit Schwert, Richterftab und Del-Runft und Wiffenschaft, Gefetgebung und Bollftredung haben Unfeben und Bebeutung burch ihre Erfolge: bas Leben aber bedarf noch einer Dacht, Die Unseben bat und volle Befriedigung in und burch fich felbft: bas ift bie

Religion, bas Bewuftfein ber Gemeinschaft mit Gott, bie3. Beitr. "Fürftenthumer, Principatus" bie Engel, bie anbetenb und opferbarbringend vor Gott fich nieberwerfen. Beiter verbinbet ber Mensch mit feiner Borftellung von Gott ben Glauben an feine Borfebung; Runft und Rirche haben bafur bie Sinnbilber ber Erzengel, ber Mitteleversonen gwifchen Gott und Menfchen. Dan fieht fie zu beiben Seiten bes Saubtbilbes: rechts Raphael, ben freundlichen gubrer ber Denfchen; Babriel, ben Boten bes Beile; Uriel, ber fur bie Autunft forgt im Saufe bes Ewigen, und die brei Engel, welche Abraham bie Berbeigung brachten; alsbann links Dichael, mit feinen Belfern als Ueberwinder bes Bofen. andern Abtheilungen reicht in Betreff ber Gebantenfulle und Grofartiafeit an biefe, in feiner erscheint bie Bhantafle fo unabhangig, bie Darftellung fo neu. Bei ber "Geburt Chrifti" liegt ber Rachbruck gang auf bem "Bleifch geworbenen Bort." Der neugeborene Gott fist auf bem Schoof ber Mutter, Die Arme wie gur Umfaffung ber Welt ausgebreitet, gleich bem ewigen Bater in ben Wolfen über ibm. Ihm bulbigen fortan bie Gefchlechter ber Erbe, bie Boben wie die Riebern, die Ronige mit ben hirten. Rein anderer Bedanke, kein anderes Gefühl wird angeregt, als wie fie ber Anblid ber Menfch gewordenen Gottheit eingiebt. - Die Rreugigung Chrifti ift nicht ein Bilb feines leibenvollen Tobes, fonbern ein - wenn auch umnachtetes - Bor- und Sinnbild feiner fünftigen Berrlichkeit. Die Buge findet Berfohnung am Fuße tes Kreuzes, bie treue Liebe Troftung; bie Gleichgultigen und Spotter werben verworfen; bei ben Beis ben beginnt es zu tagen; und in ber Mitte zwischen zwei Riffethatern übergibt Chriftus bie Seele bes Ginen einem Engel bes Barabiefes, bes Anbern einem Teufel, jum Beiı

3. Beitr.chen, bağ ihm bie Dacht gegeben ift bes ewigen Richterfpruchs.

Reue Motive finden fich weber in bem einen noch in bem andern Bilbe\*); wohl aber ift von bem Schatz ber alten Kunft ein neuer, weifer und wirksamer Gebrauch gemacht, um die welthiftorische Bedeutung des Anfanges und des Endes von Christi Leben in großen Bugen hervorzuheben.

Seine hauptkraft hat übrigens Cornelius auf das britte Bild biefer Abtheilung, auf das Weltgericht, gewendet, wie er es benn auch ganz allein in Fresco ausgeführt, während er sammtliche übrige Bilder von Schülern und Gehülfen hat malen laffen.

Man fann bie Aufgabe nicht nennen, ohne an beren Löfung burch zwei ber berühmteften altern Reifter, burch Rubens und burch Michel-Angelo, zu benten. nelius fich nicht an Rubens anschließen konnte, burfte fich beutlich aus bem erklaren, mas von biefem Reifter an feiner Stelle (Bb. III. p. 95) gefagt worben; aber auch an ben ibm fonft fo geiftverwandten Dichel-Angelo fonnte er fich nicht anlebnen, ba er fich mit feinem Brincip ber Auffaffung auf gang anbrer Stelle befindet. Dichel-Angelo nimmt bas Jungfte Bericht als einen wirklichen Borgang, als ben fünftig bevorftebenden Gintritt bes Tages ber Rache und ber Berbammnig; feine ganze Darftellung ift bramatifc. Cornelius balt bei jebem einzelnen Bilb feiner großen Conception bie fpmbolifche Bebeutung feft; ihm ift bas Jungfte Gericht ein ewiges Bericht, bas nicht erft an einem Tage ber Bufunft eintreten foll, fondern in welchem in jedem Augenblid und überall Christus, ja ber bloge Bedanke an Christum, bas Urtheil

<sup>\*)</sup> Beibe find in Rupfer geftochen von S. Merz.

über uns spricht, das uns zu ben Seinen zählt ober von ihm<sup>3</sup>. Beitr schiebet. Seine Darstellung, wenn auch von einzelnen bramatischen Momenten vornehmlich zur Bezeichnung ber Lage
ber Sunder burchzogen, ist lyrisch. Wie fast burchweg in
ber Ludwigstirche steht Cornelius mit dem "Jüngsten Gericht"
in Auffassung, Anordnung und Darstellung mehr guf bem
Boden der altern italienischen Kunft, als der Secentisten.

Die Zeichnung zu biesem Gemalbe hat Cornelius im Sahr 1834 bis 1835 in Rom gefertigt, bie Ausführung a fresco im Sommer 1836 nach gludlich überftandener, lebensgefährlicher Krantheit begonnen und im Gerbft 1840 besendigt.\*)

Wir feben oben Chriftus in ber Mitte auf hobem Wolfenthrone von Engeln und Beiligen umgeben, unter ibm bie Engel bes Jungften Gerichts, zu ihrer Linten bie Berbammten, zur Rechten bie Geligen; zwifchen beiben St. Dichael, und zu unterft die Auferstehenden. Chriftus mit erhobener, nach oben geöffneter Rechten, fpricht bie Unnahme ber Frommen, mit berwendeter Linken bas Berbammungsurtheil ber Ueber ibm fcweben, je brei an jeber Seite, bie Baffionsengel mit Kreuz, Schweißtuch, Rageln, Schanbfaule, Dornenfrone, Schwamm und Lange, ale Beugen beffen, was Chriftus gelitten, ber Menfcheit zur Seligfeit zu ver-Reben Chriftus fnieen in Anbetung versunten rechts belfen. Maria, linte ber Taufer Johannes; Die übrige Breite bes himmeleraumes erfullen bie Beiligen bes Alten und bes Reuen Bundes, als bie Zeugen ber Berufung Chrifti. Unter biesem find bie vier Engel, bie, nach ben vier Binben mit ihren Bofaunen gerichtet, bie Lebenben und bie Tobten gum

<sup>\*)</sup> In Rupfer geft, von S. Merg.

3. Bein-Gericht rufen, in ihrer Mitte ber Engel mit bem aufgeschlagenen Buche bes Lebens und bes Tobes. Die Auferstehung felbft ift nur burch Gine Gruppe bezeichnet, Die freilich ben Rern bes Bedantens unferer Sehnfucht am Grabe trifft , burch bas Wieberfeben zweier Liebenben, benen ein Engel bie Krone bes ewigen Lebens reicht; baneben fteben Lebenbe, welche bie im Reuen Teftament verheißene "Umwandelung" erfahren, unter ihnen ber Stifter bes Werfes, Ronig Lubwig. - Bor bem Gingang zur Golle thront Satanas, flatt bes Seepters einen Doppelhafen in ber Linfen, in ber Rechten ein Schlangenbundel; zwei Berbrecher ale Schemel feiner Fuße, ber Eine, mit bem Beutel in ber Sand und bem Strick um ben Bale, ber Berrather feines Meiftere, Judas, ber Andere, ber Berrather feines Baterlandes, Segeft. Grimmig wendet fich ber Fürft ber Finfterniß gegen bie Verbammten, bie vor ibm auf ben Anieen liegen, gegen einen Schlemmer, einen Beizigen und einen Gewaltthätigen, eine Rinbesmörberin und eine Bublerin, welche ein Teufel bereits mit bem Doppelhaten gepactt, fie in die Tiefe zu ziehen. Auch das Gezücht scheinheiliger Beuchler fchließt fich an. Bor ber Bolle, abgewendet von Allen und in fich gefallen, liegen bie Reidischen, und neben ihnen finden Chebruch und andere finnliche Bergeben ihre Beftrafung. Ueber ber Solle ift ber Sturg ber Bofen vorgeftellt. Bemeinschaftlich arbeiten Engel und Teufel gegen bie beftig auf= und wiberftrebenden Gunber, barunter felbft einen Rronentrager, um fie ber ewigen Bein zu überantworten. An Gine Seele aber unter Bielen, eine Frau. machen Engel und Teufel biefelben Anspruche: ein Jeber will fie baben, ber Gine wegen ihres lafterhaften Lebens, ber Andere wegen ihrer Reue im Moment bes Todes.

In der Mitte zwischen ben Verdammten und Seligen

fieht ber Erzengel Michael mit Schilb und Schwert, gleichsam<sup>3</sup>. Beitrals eherne Scheibewand. Die Seligen bilden einen aufschwebenden Reigen, von Engeln durchwoben. Ihre Blide sind in seliger Entzüdung nach oben gerichtet, Anbetung und Gottesfriede ist der Hauch, der sie trägt, Es ift kein Unterschied unter ihnen, kein Berdienst hat sie selig gemacht (wie mannichsache Sünde die Berdammten unselig); was sie sind, sind sie durch die Gnade Gottes. Besonders ausgezeichnet sind nur zwei Gestalten, denen die Kunst stets eine Stelle im himmel angewiesen, Dante der Sänger der göttlichen Komödie und Viesole, der Maler himmlischer Seligseiten.

Dan flebt, Cornelius ftellt fich mit biefem Bilbe nicht nur auf ben Boben ber alten Runft, fonbern balt auch bie alten Glaubensvorftellungen feft, unbefummert um Die Dentweise ber Begenwart, Die eine Scheidung ber Menschen in Berechte und Ungerechte, Bute und Bofe, ja felbft in Blaubige und Ungläubige für unmöglich, ein Bufammenarbeiten von Engeln und Teufeln zu bemfelben 3med fur unfaglich, bie Personification bes Satan für Aberglauben, seine Racht ftellung aber als einer blos allegorischen ober fymbolischen Figur neben bem Beiland und amar (trop feiner Bebeutung als bes bofen Brincips) als bes Bollftreders ber gottlichen Berechtigfeit für einen unaufloslichen Wiberfpruch balt. Wenn baber biefes Gemalbe bie meiften Befchauer theilnahmlos lagt, fo gefchieht bieg, weil es - ungeachtet ber Beziehungen auf uns, nicht aus bem Bewußtsein ber Begenwart geschöpft - Reinem mit folagender Babrbeit Die Stelle zeigt, wo er felbft mit feiner Seele ftebt, ober fteben wird.

In Betreff ber Malerei ift bas "Jungfte Gericht" nicht besonders gludlich zu nennen. Wohl ift Cornelius von bem Spftem der übergesättigten Farben und tiefen Schatten, bas 3. Beitr.er zulet in ber Gloptothef angenommen, wieder abgegangen, ohne indeß zu jenem zurudzukehren, von welchem er bort ausgegangen. Durch die hellen, überwiegend gelbrothen Töne mit farbigen Schatten ift die ruhige, einheitliche Wirkung verfehlt und eine Buntheit eingetreten, die ungludlicher Weise noch durch die in grellen Farben bemalte architektonische Einfassung erhöht wird.

Die brei Rreuggewolbe bes Rreugschiffes find bem beiligen Beifte gewibmet, b. h. vom beiligen Beifte befeelten Bertretern ber driftlichen Rirche. Un ber Dede bes nörblichen Rreugschiffs fieht man riesengroß bie vier Evangeliften, unter benen unbebenklich Lucas zu ben großartigften Geftalten von Cornelius gehört. Das fübliche Rreugschiffgewolbe wird von ben vier Rirchenvätern eingenommen, ju benen aber bie Entwurfe nicht von Cornelius ftammen. Die reichfte Ausftattung bat bas mittlere Rreuggewolbe erhalten. Sier find in einer Abtheilung beisammen bie Batriarchen und Bropbeten. barunter felbft Abam und Eva, beren Beziehungen zum beiligen Beifte nicht gang flar find; fobann die Apoftel und Darthrer; in ber britten bie Doctoren ber Rirche und bie Orbensftifter; in ber vierten endlich die Berbreiter bes Chriftenthums, bie Ronige und bie beiligen Jungfrauen.

Siemit war bas Dogma ber Dreieinigkeit in finnlich faßbarer Weise vor Augen gestellt, als Offenbarung Gottes in ber Welt-Schöpfung und Welt-Ordnung; in der Ber- fohnung ber Menschheit, und in ber Grundung und Erhaltung ber Kirche.

Inmitten biefer ernften und bebentungsvollen Aufgabe Bina fand Cornelius in ben Abendftunden Beit und Stimmung, fich einer überwiegend heitern, wenn auch nicht gerade befonbers leichten Aufgabe ju wibmen. Der aus 25 Loggien be-

ftebenbe Corribor vor ben Gaalen ber Bingfotbef3. Bein. follte ausgemalt werben, und zwarmit Bilbern aus ber italienifden, beutiden (und frangofifden) Malergeichichte, und Cornelius batte bie Beidnung ber Entwurfe übernommen : (Cl. Bimmermann ihre Ausführung.) Es verftand fich von felbft, bag bier nicht neben einer Bemalbe-Balerie eine zweite angelegt, ober eine Folge von Bilbern aus bem Leben ber Maler gegeben werben follte; bie (freilich nicht verwirflichte) Beftimmung ber Loggien ift, einen Spaziergang vor ben Bemalbe-Saalen zu bilben , auf welchem man fich gelegentlich, (wenn es ber Sonnenbrand geftatten will) zur Erholung ober Abwechfelung ergeben fann, in abnlicher Beife wie in ben Loggien bes Baticans; leichte Anregung ber Bhantafie, ein beiteres Gebantenfpiel, bas immer wieder zu ernften Betrachtungen führt, verbunten mit anmuthiger Beschäftigung ber Sinne, ohne Die Architeftur in ihrer Gefammtwirfung ju ftoren, mußte bas Biel fein. Cornelius, ber mit bewundernswerther Sicherheit für jeben Stoff bie entsprechenbe Form, für jebe Aufgabe bie rechte Lofung in ber Band bat, erfand bier eine Beife, Die ebenfo finnreich und eigenthumlich, als anziehend und fcon, burch feine andere ju erfeten, ober gar ju uberbieten gewesen mare. Der Grundton wird angegeben burch bas Ornament, bie Arabeste, in welche balb einzelne Figuren, balb aange Bilber eingeschloffen find; biefe beziehen fich entweber auf Lebensereigniffe ber Runfiler, ober auf ben Charatter ibrer Runft, und in mannichfachfter Weife bedient fich babei Cornelius mythologischer ober allegorischer und symbolischer Beftalten. Balten uns biefe fortwährend im Reich ber Phantaffe, fo werben wir auch burch bie Darftellungen aus bem Leben nicht in die Wirklichfeit berabgezogen, ba fie meiftentheils nur Andeutungen nicht Schilberungen ber Ereigniffe

3. Beitr.stind. Jede Loggia hat eine Kuppel und eine Lunette über der Wand für diese Malereien. Da nun deren 25 sind, so hat Cornelius die mittelste dem Rasael gewidmet, nach welchem als einem gemeinsamen Mittelpunkt italienische und deutsche Malergeschichten von beiden Seiten sich bewegen; eine Anordnung, die sich vor der Vorstellung, oder auf dem Papier leichter rechtsertigen läst, als in der Wirklichkeit, die uns nöthigt, den Corridor entlang die italienische Malerei von ihren ersten Anfängen an dis zu Rasael zu begleiten, und von da aus auf deutscher Seite von den Söhen der Entwickelung zu den Ansängen hinabzusteigen; ein Gang, welcher aller historischen Anschauungsweise zuwider läuft.

Die Schriftsteller, an welche fich Cornelius fur feine Darftellungen gehalten, find für die italienische Malerei Bafari, für die deutsche Ban Mander; beibe leider! nicht unbebingt zuverläffige Bewährsmanner. Denn wenn auch bei Runftwerfen ber Saupinachbrud nicht sowohl auf ber Unantaftbarteit bes Wegenstanbes, als auf bem poetischen Bebanten und ber fünftlerischen Form liegt, fo ift es boch nicht gang gleichgultig, ob die bemfelben zu Grunde liegende Erzählung völlig aus ber Luft gegriffen ift, wie z. B. Fiefole's Ablebnung ber erzbischöflichen Burbe, ober Leonardo's Tob in ben Urmen bes Ronias Frang 2c. Ein anderer fraglicher Umftand liegt in ber Parallelifferung ber Italiener und Deutschen und Frangofen, die allerdings wie bei Dichel-Angelo und Rubens, bei Leonardo und Durer, und einigen Anbern augenfällig, bann aber wieber, bei Schoorel und Berugino, bei Fiefole und Ban Ept, bei Giotto und ber Colnifchen Ralerschule u. f. w. mehr als gewagt erfcbeint.

Auf eine ausführliche Beschreibung biefer reichen Com-

positionen fann ich bier nicht eingeben. \*) Bobl aber barf3. Beitr. ich bie Urt ber Auffaffung noch burch einzelne Beispiele ver-Um auszusprechen, bag bie Entwidelung ber deutlichen. iconen Runfte im Mittelalter, in Deutschland wie in Italien, bon ihrem Bund mit ber Rirche ausgegangen, bat Cornelius in ben Ruppeln, an beiben Enden ber Loggien Die driftliche Religion, umgeben von Dufit, Baufunft, Bilbnerei und Dalerei und beren Rebrafentanten angebracht. Als außere Beranlaffung bes Bieberauflebens ber Runft in Italien bezeichnet er bie Rreugguge, mabrend er fur Deutschland bie Rriegsund Friedesthaten Carls bes Großen aufführt; hier bilbet fobann ber Colner Dombau baffelbe, für bie Runft folgenreiche Ereigniff, wie bie Grundung bes Campo fanto in Bifa. Bebe ber breigebn erften Loggien bat ibre befonbere Gintheilung und Ornamentirung (nach bem Rufter antifer Wandmalereien); die letten zwölf wiederholen die erften. Charatterzüge, Anekboten, Greigniffe aus bem Leben ber Runftler find in abgeschloffenen Bilbern behandelt, fo: wie Giotto von Cimabue bei ben Schafen aufgefunden wird : wie er mit bem Ronig von Reapel und mit ben Bapften in Vertehr fommt; Fiefole's Ginkleidung ale Monch, feine funftlerische Befchaftigung in ben Cellen feiner Bruber, feine Demuth, mit ber er die Bifchofwurde ausschlägt; Leonardo als Bildnigmaler und als Meifter unter Schulern, auch feine Geburt und fein Tod; Tigian, wie er von Giulio Romano befucht wird, und wie ibne Raifer Carl ber V. einen berabgefallenen Binfel aufbebt; Rafael im Baterhaus, bann bei Berugino, bei Papft Julius

<sup>\*)</sup> Sie find leiber nicht gestochen. Eine eingehenbe Beschreis bung findet fich in Förster's "München". Die handzeichnungen von Cornelius liegen im Rupferstichcabinet zu München.

3. Reitr. und im Batican, endlich auf der Todesbahre, beklagt von dem Papft, von Großen, von Freunden und von der Geliebten, über sich die Transsiguration. Aehnliche Ereignisse sehen wir auf deutscher Seite. Meister Stephans angeblicher Tod im Hospital; die Ersindung der Delmalerei durch Gubert van Ept; Lucas von Lehden zeichnet auf dem Krankenlager; Holbein verläßt Basel, malt die Familie des Thomas Morus; Dürer wird vom Kaiser Maximilian so hoch geehrt, daß ihm dieser die Leiter hält, und von niederländischen Künstlern, daß sie ihm ein Fest in Antwerpen geben; Boussin in seiner Malerschule zu Nom; Le Sueur bei den Karthäusern; Rubens am hof von England als Gesandter und als Rasler ze.

Rirgend ift es bei biefen Darftellungen auf bramatische Schilderung bee Borgange abgefeben; in geiftreichen Bugen werben une bie Erlebniffe gewiffermagen nur in Erinnerung Daneben ift nun ber Bezeichnung vom Charafter aebracht. eines Runftlere ober einer Runftrichtung ein weiter Spielraum Rafc, wie ein schnell fich entwickelnber fraftiger gewährt. Rnabe, entläuft die Runft in Italien bem Gangelbande, nachbem fie von Giotto unter Beiftand von Glaube, Liebe und Soffnung wieder ins Leben gerufen; burch bie symbolischen Gestalten ber Seligpreifungen ber Bergpredigt und burch Engel Die seinen Barten pflegen wird Fiefole's Runftrichtung und Buname ,, Beato Angelico" ausgebrudt; ,, Tag und Racht" bei Masaccio erinnern an beffen Studium von Licht und Schatten; Berugino ift von Frommigfeit, Reuschheit, Bahrhaftigfeit und Sinnigfeit, ale ben Genien feiner Runft umgeben, Friede und Liebe ichuten ben Bund gwifchen ihm und Rafael; Luca Signorelli, ber Schöpfer bes Jungften Berichts in Orvieto, fieht im Geifte ben Simmel offen : um anzubeuten.

wie Correggio frei über alle Mittel ber Runft gebot, ift er von3. Beitr. ben bier Elementen umgeben; bann fleht man ibn, in Traume berfunten, neben ibm bie Genien Iprifcher Begeifterung und bes Scherzes, barüber bie beilige Caeilia als Sinnbild ber harmonie und die Befreiung ber Pfpche, b. i. die Befreiung ber Runft von ben Feffeln bes Bertommens; in ber Ruppel bes Ricel-Angelo bilben Architeftur, Sculptur und Ralerei eine feftumichlungene Gruppe, jum Beichen feiner breifachen Deis fterschaft als Baumeifter, Bilbhauer und Raler; Die geiftige Starte und Gebanten-Erhabenbeit Richel-Angelo's bezeichnet eine bon einer Sphinx emporgetragene weibliche Beftalt mit Sternenfranz, Lyra und Fadel; feine gewaltige und grofartige Formengebung eine andere auf bem gowen mit einer Saule und Gichenfrang und Reule; in ber Ruppel Albrecht Durer's nimmt Chriffus bie Mitte ein, wie er ber Mittelpuntt ift von Durer's Runftleiftungen, beren Mannichfaltigfeit burch Allegorien angegeben ift; luftig'ift Rembrandt mit ber Blenblaterne charafteriffert und troffend Rubens, indem ber Genius feiner Runft bem geheiligten Bilbe (ber Ratur) ju Gars ben Schleier wegreißt.

Ebenso häusig bedient sich Cornelius zur Beranschaulihung seiner Gedanken der griechischen Mythologie: so bei
Rubens des Prometheus und des Bacchus, für himmlisches
keuer und irdische Luft in seinen Werken; die venetianische Schule erhielt als Sinnbilder die Geburt der Benus aus
dem Reer und den Argonautenzug; Leonardo für seine physiognomischen Studien die vier Temperamente in Götterbildern: Bacchus und Ariadne für das sanguinische, Jupitermit
Semele für das cholerische, die in Frösche verwandelten Bauern
der Latona für das phlegmatische und Pluto mit Proserpina
für das melancholische Temperament; Phosphoros kundet mit 3. Reitr-leuchtenber Fadel bas Werben ber neuen Runftzeit nach ben Rreugzugen an, bie in ben Centauren, ben Lehrern in Baffen und Dufit, ein entsprechenbes Sinnbilb finden. Enblich bat Cornelius fich auch fur die Berberrlichung ber Runft im Allgemeinen berfelben Sprache bebient, indem er fie vom Genius ber Menichheit zu ben olympischen Göttern tragen läßt, während fie bie Flamme auf feinem Opferaltar unterhalt und bie Göttinnen ber Anmuth ben Begafus, bas Sinnbild bichterifcher Phantafte, fcmuden und gugeln. In einem einleitenben Bilbe aber, bas als Widmung gelten fonnte, zeigt uns Cornelius ben Ronig Ludwig, von bem Genius feines Lebens gu ben Dichtern und Runftlern ber Bor = und Reugeit geleitet, gu homer und Birgil, ju Dante und Beatrice, Betrarca, Laura Boccaccio, wie zu Sappho, besgl. zu Rafael, Leonardo und Michel-Angelo, zu Klenze, Bimmermann und zu ihm felbft.

Rach Beendigung biefer beiben Arbeiten (ber Ludwigsfirche und ber Binatothef) trat eine unerwartete Wendung in ben außern Lebensverhaltniffen von Cornelius ein. Als er bei Uebernahme bes Directoriums ber Runchner Afabemie von Breugen schied, ward ihm die Entlaffung gegeben mit bem Bemerten, bag man ihn jeberzeit mit offnen Armen wieber empfangen wurde, wenn er beimfehren wollte, und bag man barauf auch hoffte. Diese Beit war plotlich gefommen. Sei's, bag Ronig Ludwig fein Wert mehr im Blan hatte, beffen Ausführung fur Cornelius paßte; fei es wirklich, bag er fich mißfällig über bas "Jungfte Gericht" gedugert: - Cornelius erinnerte fich ber wohlwollenden Meußerungen von Seiten ber preugischen Regierung und als er von bem Ronia Friedrich Wilhelm IV. von Breugen eingeladen wurde, feinen Aufenthalt in Berlin zu nehmen, verließ er Munchen und die bafige Afabemie, ohne in Berlin eine öffentliche Stellung ein- ober (gegen ein bestimmtes Gehalt) eine andere Berpflichtung zu über-3. Beite. nehmen, als in Berlin zu wohnen und bem König bei seinen Kunftunternehmungen mit Rath und That beizustehen. Dort also werden wir ihn später wieder finden. Hier aber kehren wir zu der Zeit zurud, wo er an die Spitze der Akademie von Rünchen trat, um von seiner Wirksamkeit als Lehrer und von seiner Schule und deren Thätigkeit Bericht zu erstatten.

## Die Schule bon Cornelius.

Bwifchen Cornelius und feinen Schulern hatte fich ein folches Gefühl ber Busammengehörigkeit gebilbet, bag ibm (mit Ausnahme von Gögenberger) alle, fobald fie es ermoglichen konnten, nach Munchen folgten. Balb auch mehrte fic ihre Bahl burch Antommlinge von verschiebenen Seiten. Das Berhaltniß aber ber Schuler gum Meifter hatte eine nicht unwesentliche Beränderung erfahren. In Duffeldorf waren wir als Schuler ber Afabemie boch nur feine Schuler; in Runchen follten wir auch die übrigen Profefforen ber Atabemie als unfre Lehrer anfeben. Diefftimmte weber zu bem freigewählten, rein perfonlichen Berhaltniß, noch zu bem - wenigftens bei Ginigen - inzwischen erftartten Runftlerbewußt-Diefem wurde benn auch foweit Rechnung getragen, bağ wir bei ben uns übertragenen Arbeiten bie Gaale ber Afabemie als unfre Werfftatten benuben burften, ohne ben Berpflichtungen ber Afabemie-Schuler zu unterliegen.

Schon im Laufe des Jahres 1826 erhielt Cornelius durch die rege und umschauende Kunftliebe des Königs Gezlegenheit, eine Anzahl seiner Schüler für öffentliche Zwede zu beschäftigen. In den Arkaden des Hofgartens solledes Bosten zwölf große und vier kleine Bilder aus der Geschichte gartens. Baverns seit Otto I, von Wittelsbach in Kresco gemalt wer-

ŗ

3. Beitr. ben. Gine Rriegsthat follte immer mit einem friedlichen Ereigniß abwechseln, und in allegorischen Figuren Rrieg und Frieden und die verschiedenen Regenten-Gigenschaften vorgeftellt werben. \*) Das erfte Bild, bie Befreiung bes beutschen Beeres in ber Beronefer Claufe burch Otto von Wittelsbach, wurde mir übertragen; bie Belebnung biefes Belben mit Babern übernahm Brofeffor Bimmermann, für welchen es in ber Gloptothet feine Beschäftigung mehr gab; bie Bermablung Otto's bes Erlauchten mit Agnes von ber Bfalg malte 2B. Rodel; ben Sieg Ludwigs bes Strengen über Dttofar von Bobmen C. Sturmer, ben Sieg Ludwigs bes Babern über Friedrich ben Schonen von Defterreich C. Se rmann; bie Raiferfronung Ludwigs bes Babern G. Stille; bie Weigerung Albrechts III. Die bargebotene bobmifche Ronigefrone anzunehmen &. Gilteneperger; ben Sieg Ludwigs bes Reichen über Albrecht Achill bei Giengen 2B. Linbenichmit; Die Ginsepung bes Erftgeburterechtes auf Die Thronfolge burch Albrecht IV. Bh. Schilgen; Die Erfturmung von Gobesberg burch bie Babern (1588) G. Gaffen; Maximilians I. Erhebung zum Rurfurften A. Cberle; die Erfturmung Belgrads burch Max Emanuel (1680) C. Sturmer; ferner wurden die fleineren Bilber, die Errichtung ber Atademie ber Biffenschaften unter Raximilian II. von Bb. Folk, Die Türkenschlacht von 1717, Die Schlacht von Arcis fur Anbe und die Berleihung ber Berfaffunge - Urfunde von D. Mont en gemalt. Bei ben allegorifchen Geftalten betheiligten fich W. Raulbach, Ph. Folg, C. Schorn u. e. A. Eine zweite faft gleichzeitige Aufgabe fur bie Schule bes

\*) Das von mir verfaßte, von R. Ludwig eigenhandig revisbierte Brogramm ift noch in meinen Sanben.

Cornelius waren die Deckengemälbe im neuerbauten Obe on, 3. Reitr. für welche "die Wirkung ber Tonkunft" als leitenber Gebanke obeen. angenommen wurde. Apollo unter den Musen, oder die Kunst in den höchsten Sphären der Bildung malte W. Kaulbach; Apollo unter den Hirten, oder die Kunst als Bildungsmittel unverdorbener Raturen malte A. Eberle und Apollo und Marshas, oder die Kunst gegenüber der Afterkunst und der einsichtslosen Kritik malte H. Anschüß.

Beibe Aufgaben waren banach angetban, bie vorbanbenen Rrafte zu meffen, ben Beift ber Schule zu prufen. Das Ergebnig war nicht fo befriedigend, als man erwartete, obichon Einzelne Beachtenswertbes leifteten. Manderlei Urfachen wirkten zusammen. 3ch habe ichon oben bemerkt, daß mit C. hermann ein frembes funftlerisches Element in Die Schule gefommen, bas bei ber Größe feines Talents und ber Liebenswurdigfeit feines Charafters eine bebeutenbe Wirfung außern und bem Streben nach Stol und freier form ein beinabe angfiliches Raturftubium, eine bis in die fleinften Buge gebenbe Charafteriftif und eine möglichft allseitige Ansprache an bas Bemuth an Die Seite, wo nicht entgegen feste. Dazu fam jest bon einer icheinbar gang anbern Seite ein fast ebenso ftart wirkenber Anftog. Dan hatte bisher bei bildlichen Darftellungen nach Dichtern, ober aus ber Geschichte fich nur obenbin um bas befummert, mas jum Coftume gebort ; man begnügte fich, Antifes und Mittelalterliches, Chriftliches und Saraceniiches zu fonbern, und machte wohl auch einen Unterschied zwischen ben Kriegern Carls bes Großen und Maximilians; ging aber nicht weiter, wie benn auch Cornelius in feinen "Ribelungen" nach einer dronologischen Bestimmung von Baffen und Trachten nichts gefragt. Aus biefer fußen Unbefangenheit wurden wir geriffen, burch bas Auftreten eines Runft-Borfter, Beid. b. beutid. Runft. V. 5

5. Beitr. ser unter uns, ber durch die Gewalt seiner Phantaste, wie burch die Bucht seines Talents (zu zeichnen wie ein alter Meifter) einen außerordentlichen Eindruck auf uns machte, und der zugleich ein so umfassendes und mit so viel Liebe und Rachdruck gepstegtes Studium der nach Zeiten und Bölkern verschiedenen Wassen und Trachten vor uns ausbreitete, daß wir — davon ganz ergriffen — namentlich bei unsern Geschichtsbildern, die Lücke in unserm Wissen und Können mit dem größten Eiser auszufüllen bemüht waren und einen Kehler gegen das Costume nachgerade mehr scheuten, als gegen den Styl und die Reinheit des Geschmacks. Dies war Dr. Ferdin and Fellner aus Frankfurt a. M. geb. 1800, gest. 1859 zu Stuttgart.

Diese Abweichung eines großen Theils der Schule von der Sinnesrichtung und Kunstanschanung des Meisters, deren man sich nur ganz unklar bewußt war, sollte bei einer außersordentlichen Gelegenheit unverkennbar an den Tag treten. A. Die Das war das Albrechts Dürerfest im April 1828, das auch ohne diese Beziehung in der Geschichte der neuesten deutsschen Kunst eine eingehende Besprechung verdient.

Die Stadt Rurnberg hatte beschloffen, ihrem großen Landsmann ein ehrnes Ehren-Denkmal zu errichten und zu zu dessen Grundsteinlegung seinen dreihundertjährigen Todestag bestimmt. Wir (die Schüler von Cornelius) ersahen darin die Beranlassung zu einem großen, wo möglich allgemeinen deutschen Kunftlersest. Auf unsern Antrag war der Ragistrat von Rurnberg bereitwillig eingegangen und wir erließen die Einladung an alle deutschen Kunftler; dem Ragistrat aber boten wir an, zur Verherrlichung des Festes eine Reihe von Transparentbildern mit Darstellungen aus Dürer's Leben zu malen. Rachdem das Anerbieten auf das bereitwilligste angenommen

und man über ben Ort und bie Art ber Aufftellung ber Bil-3. Beitr. ber übereingefommen, woburch bie Bahl berfelben auf fleben beschränft mar, gaben wir uns baran bie Gegenftanbe auszufuchen und bielten une babei an felbftbiographische Mittbeis lungen Durer's und an bas mas etwa Birtbeimer über feinen Freund geschrieben. Die Auswahl ber Gegenftanbe, wie bie Bertheilung ber Rollen, erfolgte obne Buthun bes Reifters. Rellner übernahm ben Gintritt Albrechts in Die Lehre bei D. Wohlgemuth; W. Raulbach feine Bermablung mit Ratharine Fren; Stilfe bas Runftlerfeft in Antwerven; ben Sturm auf ber Schelbe, mobei Durer große Beiftesgegenwart und Rraft gezeigt, übernabm - ba wir burd eine Ablebnung 'überrascht wurden --- auch noch Fellner (E. Reureuther Die Ausführung); ich Durer am Sterbebette feiner Rutter und Germann ben Reifter auf ber Tobtenbabre. fiebentes Bild, bas die Mitte von allen bilben follte, mar Durer in ber Sonntag - Morgenrube neben feiner Staffelei, mit ber Bibel in ber Sand vorgeschlagen, und Cherle batte bie Aufgabe übernommen.

Cornelius war von unserer Auffassung nicht sehr erbaut; er vermiste darin den höhern poetischen Schwung und glaubte, das Ganze wenigstens an Einer Stelle über das "Gewöhnliche" erheben zu müssen. Er bestimmte deshalb Eberle, sich eine andere Aufgabe zu stellen. "Wie darf, sagte er zu ihm, bei einem Ehrenseste des größten deutschen Künstlers der größte italienische schlen? Das darf Sie nicht irren, daß ste einander im Leben nicht gesehen. Im Geiste waren sie doch vereint, und im Simmel wie in der Geschichte haben sie sich die Sande gegeben." Und dem entsprach Eberle mit einer poetisch allegerischen Composition, die freilich zu unsern Durer am Sonntagsmorgen, und all unsern bürgerlich gemüthlichen Bildern

3. Beitr. lers unter uns, ber durch die Gewalt seiner Phantaste, wie durch die Wucht seines Talents (zu zeichnen wie ein alter Meister) einen außerordentlichen Eindruck auf uns machte, und der zugleich ein so umfassendes und mit so viel Liebe und Rachdruck gepstegtes Studium der nach Zeiten und Völkern verschiedenen Wassen und Trachten vor uns ausbreitete, daß wir — davon ganz ergriffen — namentlich bei unsern Geschichtsbildern, die Lücke in unserm Wissen und Können mit dem größten Eiser auszufüllen bemüht waren und einen Fehler gegen das Costüme nachgerade mehr scheuten, als gegen den Styl und die Reinheit des Geschmacks. Dies war Dr. Ferdin and Fellner aus Frankfurt a. M. geb. 1800, gest. 1859 zu Stuttgart.

Diese Abweichung eines großen Theils ber Schule von der Sinnedrichtung und Kunstanschauung des Reisters, deren man sich nur ganz untlar bewußt war, sollte bei einer außervordentlichen Gelegenheit unverkennbar an den Tag treten. A. Die Das war das Albrecht-Durerfest im April 1828, das auch ohne diese Beziehung in der Geschichte der neuesten deutschen Kunst eine eingehende Besprechung verdient.

Die Stadt Rürnberg hatte beschlossen, ihrem großen Landsmann ein ehrnes Ehren-Denkmal zu errichten und zu zu dessen Grundsteinlegung seinen dreihundertjährigen Todestag bestimmt. Wir (die Schüler von Cornelius) ersahen darin die Veranlassung zu einem großen, wo möglich allgemeinen deutschen Künstlersest. Auf unsern Antrag war der Wagistrat von Nürnberg bereitwillig eingegangen und wir erließen die Einladung an alle deutschen Künstler; dem Wagistrat aber boten wir an, zur Verherrlichung des Festes eine Reihe von Transparentbildern mit Darstellungen aus Dürer's Leben zu malen. Rachdem das Anerdieten auf das bereitwilligste angenommen

iliche Arbeit vor bem Feft unb3. Beitr. Seftfreube im Boraus, bie fich mit Berkstatt war uns ein Rimmer im acraumt worben, bon bem aus man idficht nach dem Thore hatte. Belche De für Stunde bie Ankömmlinge aus mit ihrem Rangel auf bem Ruden bamale gab es noch feine Gifenbabas und man burchftreifte bas Lanb gu ben Reiften zu theuer und bie Banberinter ber beutschen Jugenb mar. t fle berauf und berein gerufen, und mit en und einem frifchen Labetrunt begrüßt. idte une Dr. Friedrich Campe "Dufeinem trefflichen Reller reichlich, und imillt, gur Starfung bei ber Arbeit. bie famen und helfen wollten; benn fur Bilbern fein Plat war, ber nahm fich bie ober fdrieb an ben Unterschriften. Dicht nb ftanben wir mit Binfel und Balette in n; Giner freute fich an bes Anbern Arbeit überrafcht burch nicht gefannte Fabigfeiten. Bergnugen aber bereitete uns ber Maler n, ber mit feltnem Befchid und Befchmad rbigften guft Unfichten aus Rurnberg in te, fo bag ibm, wo es nur ging, ein ffnet wurde, und bag man es bitter beflagte m Schelbe=Sturm ein Blanchen anweisen gu

iber waren gur beftimmten Stunde fertig und ber Anordnung eines gothifchen Rirchenchores im

8. Beitr.im grellften Wiberspruch ftand. Bor bem Throne ber Runft fab man rechts A. Durer, links Rafael, beibe befrangt, Die Banbe fich reichen ; hinter Durer Raifer Maximilian, DR. Luther, B. Birkheimer und M. Wohlgemuth; binter Rafael bie Bapfte Julius II. und Leo X., Bramante und B. Perugino; im hintergrunde bie Landschaften von Rurnberg und Rom. Da bie Bilber in bie Rahmen gothischer Fenfter gefaßt waren, blieben in ber Bobe brei Rofetten, und unten ein Sodel. Fur bie Rofetten maren die allegorischen Figuren ber beiligen Befchichte, Legende und Profangeschichte bestimmt; für ben Sodel eine Arabeste mit bem Genius Durer's ber Rauchfaß und Schaufel tragt als Wahlfpruch ,, Beteund arbeite!" mahrend ber Genius Rafael's liebliche Blumen pfludt. anbern Bilbern waren bie Rofetten mit ben Bilbniffen aboffer Beitgenoffen (nur am erften mit bezüglichen Beiligen), ber Gotfel aber mit ben bezeichneten Stellen aus A. Durer's Tagebuche und einem Briefe Birtheimer's ausgefüllt.

So ftark übrigens auch in uns das Gefühl von dem Gegensaße war, in welchem wir uns dem Meister gegenüber befanden, die Borbereitungen zum Fest; das Fest selbst, die herzeliche Theilnahme litt dabei keine Beeinträchtigung. Es ging Alles gut und rasch von Statten und wir zogen eine Boche vor dem Feste in Rurnberg ein (um die Bilder dort zu malen) und wurden auf das herzlichste und gastfreundlichste aufgenommen. Bon mehren eingeladenen und erwarteten Gästen, von deren Gegenwart mansich einehohe Steigerung der Feststeude versprach, waren schöne und herzliche, aber doch ablehnende Antworten gekommen: so von Goethe und Riebuhr, von Thorwaldsen, Overbed und Rauch. Lestre drei hatte wenigstens Germann in Bildnissen neben den Sarg Dürer's gestellt und so für ihre Gegenwart beim Feste Gorze getragen.

Durch die gemeinschaftliche Arbeit vor bem Fest und3. Beite. für baffelbe hatten wir eine Festfreube im Boraus, Die fich mit jebem Tag fteigerte. Als Wertftatt mar uns ein Aimmer im Röffelichen Raffeehaus eingeraumt worben, von bem aus man bie Strafe entlang bie Ausficht nach bem Thore hatte. Welche ' Luft, Tag für Tag, Stunde für Stunde bie Antommlinge aus allen beutschen ganbern mit ihrem Rangel auf bem Ruden einziehen zu feben! benn bamals gab es noch feine Gifenbabnen und feine Omnibus und man burchftreifte bas Land gu Fuß, ba ber Gilmagen ben Reiften zu theuer und bie Banberluft noch allgemein unter ber beutschen Jugend war. wie fie famen, wurden fie berauf und berein gerufen, und mit freudigem Willfommen und einem frifchen Labetrunt begrußt. Denn alle Morgen ichidte une Dr. Friebrich Campe "Durer's Sausfrug", in feinem trefflichen Reller reichlich, und immer von Reuem gefüllt, gur Starfung bei ber Arbeit. bie gab es fur Alle bie famen und helfen wollten; benn fur wen an ben großen Bilbern fein Blat war, ber nabm fich bie Rofettenbilber vor, ober fchrieb an ben Unterschriften. Dicht gebrangt fagen und ftanben wir mit Binfel und Balette in bem fleinen Raum; Giner freute fich an bes Anbern Arbeit und oft mar man überrafcht burch nicht gefannte Sabigfeiten. Das allgemeinfte Bergnugen aber bereitete uns ber Maler Reinif aus Berlin, ber mit feltnem Geschid und Befchmad und ber liebenswürdigsten Luft Unfichten aus Rurnberg in unfre Bilber malte, fo bag ibm, wo es nur ging, ein Kenfter bafur geöffnet murbe, und bag man es bitter beflagte ihm nicht auch im Schelbe-Sturm ein Planchen anweisen zu tonnen.

Die Bilber waren jur beftimmten Stunde fertig und wurden in ber Anordnung eines gothischen Kirchenchores im

8. Beitr. großen Rathhaussaale aufgestellt. Das Publikum sah sie zuerst unter ben Tonen eines Oratoriums, das Fr. Schneis ber aus Dessau zur Feier des Festes componiert. Der Einbruck war bedeutend und bleibend, als sie noch mehrmals nach dem Fest vor einer ungeheuren Buschauermenge beleuchtet wurden. \*)

Berfuche, diese Zusammenkunft deutscher Künstlerzu einer Berbindung für gemeinsame künstlerische Zwede zu benutzen, erwiesen sich zwar als verfrüht; allein es war doch ein Gesühl von Zusammengehörigkeit, ein Bewußtsein deutscher Künstlerzgemeinschaft in Allen lebendig geworden, zumal da sich Männer wie Cornelius, Schnorr, Heß, Schlotthauer, Passavant auf das herzlichste an dem Fest, das erstrer im besten Sinne "unser Wartburgsest" nannte, betheiligten und — was diesem einen besondern Reiz gab, — mit Frau und Kind gekommen waren.

Im Jahre 1830 waren die Frekken in den Arcaden und im Obeon beendigt und die Schule von Cornelius hatte ihre erste Probe abgelegt. In den Deckenbildern des Obeons, namentlich in denen von Eberle und Kaulbach, war in der Composition und im Sthl der Zeichnung, in den Formen der Gewandung und des Körpers, das Borbild des Reisters deutlich durchzufühlen; der Eindruck aber auf das Publikum war schwach. In die Arcadenbilder war von der Sinnesweise des Cornelius weniger übergegangen, und von keinem derselben kann man sagen, daß es als Composition von auffallender Bedeutung sei, aber man kann auch kaum eines gewöhnlich oder sehlerhaft nennen; im Gegentheil ist bei sast allen das

<sup>\*)</sup> Sie werben noch gegenwärtig wohlerhalten in ber Runft: schule zu Runterg ausbewahrt.

Beftreben bes Runftlers unverfennbar, fich in bie porgeftellte3. Beitr. Un inbivibuellen Bugen, Situation wirflich zu berfeten. fomobl ber Charaftere, ale ber Sandlungen find bornehmlich bie Bilber von Germann und Rodel reich; am meiften nach 3beglitat ftrebte Cherle. Daß im Allgemeinen, ber Beftimmung ber Bilber an einem öffentlichen Spaziergang gemäß, ber rechte Ton getroffen war, zeigte fich balb in ber regen, ungetheilten und unausgesetten Theilnahme bes Bolfs, bas man noch jest nach breißig Jahren febr oft grubpenweis bor ben Gemalben fteben fieht. Uns aber, bie wir bie Bilber gemalt, wenn wir wenige Jahre nachber an ihnen vorüber gingen. wollte es unbegreiflich bleiben, bag bei feinem von uns (mit alleiniger Ausnahme etwa von Giltensperger) ber Gebante an eine Gesammt-Farbenwirfung nach irgendwelchen feften Bringipien aufgeftiegen ift.

Rach Beendigung Diefer Arbeiten nahmen die meiftenschieffale ber altern Schuler von Cornelius eine mehr ober weniger Soule. felbftftanbige Stellung ein, und wenn auch bon ben jungern Runftlern fich immer wieber einige vorzugsweis nach ibm zu bilben suchten, eine Schule im bisberigen Sinn bestand nicht mebr.

C. Sturmer marnad Berlin zurudgefebrt, folgte aber mer. ber Aufforderung von Cornelius, ibm bei Ausführung ber Freeten in ber Lubwigstirche behülflich zu fein. betheiligte er fich fpater an ber Ausführung ber Schinkelichen Entwurfe fur'bie Borballe bes Museums, trat aber mit eignen Werfen nicht mehr bervor,

hermann Stille verließ Munchen gleichfalls und Stille. aing nach Rom, bon ba aber nach Duffelborf, um unter B. Schabom's Leitung fich weiter auszubilben. furgen 3wischenaufenthalt in Munchen nahm er feinen blei-

3. Beitr.benden Aufenthalt in Berlin. Wir werben ihm unter ben Runftlern von Duffelborf und in Berlin wieber begegnen.

Wilhelm Röckel malte im Reuen Königsbau einige Bilder zu Theokrit's Ihhlen nach den Zeichnungen von H. Heß, und zu Sophokles Tragödien nach den Zeichnungen von L. Schwanthaler; alsbann übernahm er einige Cartons in Aquarell für die Fenster der Waria-hilf-Kirche in der Borstadt Au bei München (die Berkündigung Joachims, daß ihm ein Kind geboren werden sollte; die Hochzeit zu Cana und das Begräbniß der heiligen Jungkrau) und bewährte darin seinen ties-gemüthlichen Sinn in einer seltenen Innigkeit des Ausbrucks und einer milden Farbenharmonie, so daß die danach ausgeführten Fenster zu den schönsten der Kirche gehören. Es waren seine letzten Arbeiten. Er starb über der Beendigung des erstaenannten Bildes, im Jahr 1843.

Bermann.

C. Bermann murbe gunachft in Unfbruch genommen bon ber protestantischen Rirchenverwaltung in Munchen, ein Dedengemalbe in Die neuerbaute Rirche zu fertigen. wählte bafur bie Simmelfahrt Chrifti. Umgeben von an= betenden Engeln, ichwebt ber Erlofer nach vollbrachtem Bert auf Erben in ben himmel empor, in welchem ihn ber ewige Bater, Die bimmlischen Beerschaaren, auch Mofes und Abraham, als bie Vertreter von Gefet und Verheißung, empfangen, fo bag bie vier Momente unferer Religionsgeschichte: Schöpfung, Befetgebung, Berbeigung und Erlofung, ausgesprochen find. Unten am Erdboben fieht man bie Apoftel, trauernd über ben Berluft ihres herrn, von ben Boten Bottes aber jur That, jur Ausbreitung bes Evangeliums ermuntert. Bermann, in frühern Jahren freieren Religionsanfichten gugethan, trat mit biefem Bilb in einen febr eng gezogenen driftologischen Rreis, mas um fo bebenklicher murbe, als er

felbft auf die innerhalb beffelben mögliche und bon Anderna. Beitr. ausgeubte Freiheit ber Bewegung und Lebenbigfeit ber Darftellung verzichtete, und obenbrein bei feinen in angftlicher Starrheit gehaltenen Siguren bie Anforberung an irgend welche Farbenwirfung gang bintanfette. Dabei ift boch bas Sange als wirklicher Borgang gebacht und behandelt und bie fbmbolifche Bedeutung verschwindet unter ber Anordnung, 3. B. wenn Dofes por bem emporschwebenden Chriftus tief fich budt und zwei Engel bie Gefettafeln über fein Saupt emporhalten. - Es entsprach ber religiöfen Richtung, bie hermann genommen, in einem Bimmer bes Reuen Ronigsbaues Bilber zum "Parcival" bes Bolfram von Efchenbach Dit Borliebe bob er bie Momente beraus, aus welchem ber Bebante leuchtet, bag Thorheiten und Schlechtigfeiten gum Beil führen, weil fie ben Menfchen beilebedurftig machen, bag eine übel angebrachte Bescheibenbeit vom Uebel, und eine Reugierbe gur rechten Beit eine Tugenb fei. Es war eigen, bag auch bier hermann bor übergroßer Reflexion zu feiner freien Bewegung, nicht zur Schonheit ber Form, zu ber Wirfung auf Sinne und Gemuth burchbringen fonnte, obwohl er alle Antagen bazu batte. Cornelius, ber feine Gaben fehr boch fchatte und ibn, fcon um feines liebenswurdigen, grundreinen Charafters willen, gern in einen etwas bobern Schwung gebracht batte, bewog ihn gur Theilnahme an ben Arbeiten in ber Ludwigsfirche, ließ ihn bort erft Cartons bon fich ausführen, bann aber auch nach eignen Compositionen arbeiten. Bier namentlich ift bie Abtheilung ber Berbreiter bes Chriftenthumes, ber beiligen Ronige und Jungfrauen fein Wert und ber Gifer baran unverfennbar, in möglichfter Uebereinftimmung mit bem Wert bes Deifters ju fein.

3. Reitr. Als 1840 Cornelius Munchen verlassen, folgte ihm Germann nach Berlin, um dort nach Schinkel's Entwursen die Borhalle des Museums in Fresco auszumalen. Er gab aber kurz nach dem Beginn diese Arbeit und seine nähere Berbindung mit Cornelius auf, machte einige kleinere Arbeiten, namentlich für die Klosterkirche in Berlin und führte ein großes Frescobild, die Bergpredigt Christi, in der Kirche zu Oschatz aus.

Schon als er noch in Munchen war, batte Bermann ben Blan gefagt, bie Beschichte bes beutschen Boltes in Bilbern für bas Bolf barguftellen. In ber Ausführung beffelben immer wieder unterbrochen, entschloß er fich jest, fich gang bemfelben hinzugeben und arbeitete ununterbrochen an ben Beichnungen, welche auf funfzehn großen Safeln Die verschiebenen Berioden ber beutschen Geschichte, von ber germanischen Borzeit an bis zum Befreiungsfriege, ja bis zur Gegenwart vor Augen ftellen follten, berart, daß eine Safel immer einen gangen Beitraum mit vielen größern und fleineren Darftellungen umfaßte. Er verfinnlichte bie ganze altnordische Botter- und Afenlehre und brachte bie Sitten und Bewohnbeiten ber alten Germanen in Rrieg und Frieben, fo wie Die Freiheitstämpfe gegen die Römer bamit in Verbindung, er ichilderte Die Ginführung bes Chriftenthumes und Die Rampfe wiber Sachsen und Saragenen, Die Beiten ber Stadtegrunbung und ber Rampfe wider bie Dagharen, und fo bie Thaten und Ereigniffe unferer Geschichte burch alle Jahrhunderte in zahllosen Bilbern auf einfache, auch ben Rindern leicht verftanbliche Beife, in allen Neugerlichkeiten, z. B. ben Baulidfeiten, ben Waffen, Trachten und Geratbichaften fich moglichft ftreng an die hiftorische Wahrheit haltend. Ungeachtet bes vorwiegend bibaftischen 3medes, ben er verfolgte, bem

er bie aftbetischen Rudfichten mit Bewußtsein unterordnete, 3. Beitr. enthalten biefe Blatter boch einen Reichthum ber mannichfaltigften Schonheiten und viele Bilber (g. B. aus ber Beit ber Salier, ber Bobenftaufen, und aus ber Urgeit) wurden im Großen, in Fresco, ausgeführt eine ergreifende Wirfung Aber auch ohnebieß fiel fie bem Runftler gu, und zwar in einer Zeit, die taub und blind geworden zu fein schien für bie Gaben ber ichonen Runfte. Es war im Jahr 1848, als Bermann feine Beichnungen beenbet batte. Bur Dedung ber Unkoften ber Berausgabe bedurfte er einer namhaften Summe und entichloß fich zum Berfuch , biefelbe perfonlich burch Sammeln von Subscribenten aufzubringen. Deutschland mar bom Bettler bis jum Furften in fleberhafter Aufregung fur und burch eine Umgestaltung feiner politischen Berhaltniffe, ber Belbmarkt mar erschüttert und bas Belb febr theuer; und hermann ging burch bas Land, ale lag es in tiefftem Frieden und babe bas Geld im Ueberfluß, von hamburg nach Frankfurt und Bafel, bon ba nach Stuttgart, nach Munchen und nach Wien, nach Dresben und gurud nach Berlin, gu ben Burgern und zu ben Groffen und flopfte an, und - ce ward ibm aufgethan! und er gewann mitten im Tumult ber Baffen und ber Bolfeversammlungen, im Stillftand aller Runfttbatigfeit und alles Runftintereffes, für feine febr unicheinbaren, in feiner Art auf außere Wirfung berechneten Beichnungen bie nothige Bahl Subscribenten, um bamit einen Berleger jur Berausgabe bestimmen ju fonnen. Er, beffen gangem Wefen niemals etwas fo fern gelegen, als taufmannischer Betrieb ber Runft, ift vielleicht ber einzige beutsche Runftler, ber in jener Beit mit feiner Runft ein wirkliches Beidaft gemacht.

hermann nahm nach ber Beit Theil an ber Ausschmu-

3. Beitr-dung ber Schloßcavelle in Berlin und malte ein größeres Delgemalbe von ber Auferstehung Christi in brei Abtheilungen. Sein hauptaugenmerk war aber fortan auf die englische Geschichte gerichtet, die er in gleicher Beise wie die deutsche zu bearbeiten unternommen.

Bas mich felbft betrifft, fo will ich nur erwähnen, Worfter. baß ich, nachbem ich vom (bamaligen) Kronpringen Maximilian bon Babern ben Auftrag übernommen, in Italien eine Sammlung von Zeichnungen nach altitalienischen Reifter= . werfen zu machen und baburch in weitergebenbe funfthiftorifche Studien geführt worben, von bem bisber verfolaten Wege eines ausübenben Runftlers zu einer funftwiffenschaft= lichen Thatigkeit hinüber lenkte, bie ich balb ale bie mir an-Ich nahm zwar noch Theil an ber gemeffenere erfannte. Ausmalung bes Reuen Königsbaues, indem ich mehre Bilber nach Raulbach's Compositionen ausführte, wandte mich aber - fobald ich einmal erfannt hatte, bag mir die Grundbedingung bes rechten Runftlers, ber ich opferifche Formen= finn, abgebe, - mit Entschiedenheit ber Runftwiffenschaft gu, für welche mir, mas ich als ausübender Runftler gelernt und gethan und mas ich fann, fo wenig es ift, wesentlichen Beiftand leiftet. 3ch wibmete meine Thatigfeit bem ... Runftblatt" und ber "Allgemeinen Beitung", ich fcbrieb "Beitrage jur italienischen Runftgeschichte"\*) und gab eine Ueberfetung bes "Bafari"\*\*) heraus, ich fcbrieb "Munchen", "Italien" und "Deutschland"\*\*\*) vornehmlich mit Berudfichtigung ber bafelbft befindlichen Runftfchate und Runftbenkmale; ich unter-

<sup>\*)</sup> Leipzig bei Brodhaus.

<sup>\*\*)</sup> Stuttgart bei Cotta.

<sup>\*\*\*)</sup> Alle brei in ber lit. art. Anftalt in Dunchen.

nahm bie "Dentmale ber beutschen Bautunft, Bilbnerei unb& Beitr. Malerei" und fcbrieb gegenwärtiges Buch.\*)

Carl Schorn nahm borübergebend Antheil an ben Freeten im hofgarten, indem er einige ber allegorischen Siguren bafelbft malte. Rach einem mehrjährigen Aufenthalt in Berlin, wo er an 2B. Wach fich angeschloffen, tebrte er nach Dunchen gurud, nachbem er noch bie frangofische und belgische Dalweise mit Gifer ftubiert. Die Gemalbe von Gallait und be Biefve, welche bamale bie Runbreife burch Deutschland machten, wirften fo überwältigend auf ibn, bag er auf ben Bebanken fam, bas, mas er unter Cornelius fich ju eigen gemacht, mit bem Beiftand ber belgifchen Ralart zu verfchmelgen und bamit bie bochften Biele ber Runft zu erreichen. Aus biefen Beftrebungen ging bas Bilb ber "Wiebertaufer vor Bericht" berbor (i. im Befit bes Ronias von Breugen): entschiebener aber suchte er fich auszusprechen in einem großen Bemalbe von ber Gunbflut (in ber Reuen Binafothet gu Runchen), bei welchem es ibm barauf antam, ein fo entartetes, fundhaftes und verworfenes Gefchlecht barzuftellen, bag fein Untergang vor Jebermann gerechtfertigt erscheint. bem Phantaffe und Gemuth aufreibenben Bemuben, Greisen und Rinbern, Frauen und Mabden alle erbentlichen Lafter auf Die Stirne gu fchreiben, ermatteten feine Lebenstrafte. Er ftarb noch vor Vollenbung bes Bilbes 1850, als Brofeffor Er bat eine bemerkenswerthe ber Munchner Runftafabemie. Technit im Dalen erlangt, aber faft in bemfelben Dage, als er barin fich vervollkommnet, an Reinheit und Bestimmtheit ber Form Ginbuge erlitten. Er war ein ebler und feiner Charafter und murbe, bei ftetiger Entwidelung feines Ia-

<sup>\*)</sup> Beibe bei E. D. Beigel, Leipzig.

3. Reitr.lents, ficherlich ben Ruhm ber Grofartigfeit babon getragen baben.

Eberle.

Abam Cberle (geb. ju Machen 1805) verließ Munchen 1829 und ging zu weiterer Ausbildung nach Rom, wo er zuerft zwei Cartons zu ben Dedenbildern der Loggia bes Dichel-Angelo in ber Bingfothet von Munchen nach ben Entwurfen bon Cornelius zeichnete : "bie geiftige und bie finnliche Starte in ber Runft." Bon Saus aus weniger bedeutent burch Fulle ber Phantafte, als burch feine Richtung auf Große ber Auffaffung und einen ernften Styl und unterftust von einem nie ermudenden, burch ftete Ungufriebenheit mit feinen Leiftungen fich fpornenden Gifer, möglichft Bolltommenes zu leiften, gelang es ihm allmählich, aus ber Abhangigfeit eines von tiefer Pietat burchbrungenen Schulers zur Freiheit und Selbftftanbigkeit durchzudringen. Er hatte wenig Farbenfinn und feine Malereien leiden an einer unverfennbaren Trodenheit und Undurchfichtigfeit. Dit befto gludlicherem Erfolg widmete In Rom mandte er fich alsbald relier fich ber Zeichnung. giofen Wegenstanden zu, Die er mit festem, protestantischen Sinn erfaßte. Dabei freilich hatte ein tiefer Ernft, ber fich bald zu erbrudenber Schwermuth fleigerte, fich feiner Seele bemachtigt. Die erfte in Diefer Berfaffung gefertigte Zeichnung behandelt die Reife ber Apoftel Petrus und Baulus nach Rom; bie zweite biebabylonische Befangenschaft. Letteren Gegenstand nahm er noch einmal auf und ftellte fich bamit bas Beugniß volltommen errungener Reifterschaft aus. Diefe iconfte feiner Compositionen\*) war aber auch feine lette: furz nach ihrer Beendigung 1831 ward feine entfeelte Rorper-

<sup>\*)</sup> Beibe Zeichnungen im Besit von Frl. Linder in Munchen; setzter gestochen in E. Förster's Denkmalen ber beutschen Kunst. III. Band. Leipzig bei T. D. Beigel.

hülle an der Byramide des Cestius zur Erde bestattet. Eberles. Beitrwar ein töstlicher Mensch, der ursprünglich hinter einem frissen, unerschöpstlichen humor, stets bereitem Witz und immer heiterer Laune einen heiligen Ernst verbarg, der sich vornehmslich in seiner Kunstthätigkeit ablagerte. Liebevoll im Gemüth, rein in seinen Anschauungen war er treu und unwandelbar in der Freundschaft und darum von Allen, die ihn kannten, sest ins herz geschlossen.

Bh. Schilgen aus Osnabrud ging, nachdem er im Soul. Renen Königsbau zu Munchen Bilber zu ben Tragodien bes Ber. Aeschhlus nach Zeichnungen Schwanthaler's gemalt, in seine heimath zurud, wo er balb aus bem Leben geschieben.

S. Saffen aus Coblenz übernahm nach Beenbigung Gaffen. ber Kresten im Hofgarten die Ausmalung eines Borzimmers der Königin im Reuen Königsbau mit Bildern aus den Gebichten Walther's von der Vogelweide, unter benen sich befonders das auf seinen Ramen bezüglich anmuthig auszeichnet. In allen aber bewährt Gaffen ein entschiedenes Talent für Zeichnung und Styl, weniger für Darstellung, Feinheit des Ausdrucks und für Farbe, die an Kälteleidet. Er kehrte in seine Vaterstadt zurück, wo er mehren Aufträgen für Altargemälde und sonstige kirchliche Malereien mit rühmlicher Auszeichnung entsprochen hat.

3. G. Giltensperger aus halbenwang bei Rempten, perger. geb. 1806, war, wie erwähnt, ber erfte unter Cornelius Schilern, ber ben Gesegen des Colorits eine besondere Ausmerksamkeit schenkte und vornehmlich die Stimmung der (kalten)
Mitteltone sand. Dieß trat deutlich hervor bei den Bilbern zu
ben Luftspielen des Aristophanes, die ernach den Compositionen von Schwanthaler im Neuen Königsbau aussührte.
Aber nicht nur durch sein lebenvolles wahres Colorit gab

3. Beitr.er benfelben einen neuen, felbftftanbigen Berth, fonbern et überfeste auch Schwanthaler's etwas abstracte Beichnung bermaßen ins Raturliche und Individuelle, daß man taum noch an ben erften Urheber babei benten fann. In ber That fann man biese kleinen Wandgemalbe voll Wig, Laune und fprechendem Leben zu ben Berlen ber Runftichate Des Reuen Ronigsbaues rechnen. - Beniger gludlich mar Siltensperger in einer Reihenfolge von Bilbern zur griechtich en Runftgefchichte nach eigenen Compositionen und nach ber Angabe von L. v. Rlenze, für beffen Raiferpalaft in Betersburg fie bestimmt waren. - Die größte Aufgabe ward ihm im Saalbau gu Munchen geftellt, beffen Erdgeschoß-Saale er mit Bilbern gur Dbyffee nach ben Zeichnungen Schwanthaler's auszumalen Seche große Saale waren ihm angewiesen. Die vier erften Befange gaben ben Stoff jum erften ober Bor-Saal, fo bağ bier vornehmlich bie Fahrten bes Telemachos und bas Benehmen ber Benelope gegen bie Freier geschilbert ift. 3m zweiten Saale finden wir Obpffeus auf ber Infel ber Phaafen; im britten erzählt er bem Alfinoos feine Abenteuer, feinen Rampf mit ben Läftrpgonen, feinen Aufenthalt bei Circe, feinen Besuch in ber Unterwelt und feine Fabrlichkeiten bei Sicilien. Im vierten Saal febrt ber Beld nach Ithafa gurud und besucht ben Saubirten Gumaos. 3m fünften Saal beginnt die Entwidelung mit ber Beleidigung bes Belben burch ben Beishirten und bem Rampf mit bem Bettler 3ros, fowie ber Ertennungescene por ber Schaffnerin Gurpfleia. fechften Saale fodann folgt bie Rieberlage ber Freier und bes Donffeus Wiebervereinigung mit feiner Gattin.

Wenn diese Arbeiten nicht in vollem Umfang ben funftlerischen Werth haben, ben man bei ber Bereinigung fo ausgezeichneter Rrafte voraussetzen mochte, fo liegt bie Schuld nicht an Siltensperger, ber die gerühmten ihm eigenthumlichen. Beitr. Gaben in hohem Grade bewährt hat; aber auch nicht an Schwanthaler, da die Compositionen nicht schwächer sind, als die mehrsten von ihm für den Königsbau entworsenen. Der Mangel der Wirfung scheint mir allein in dem großen Maßstab zu liegen, in welchem die Bilder ausgeführt sind. Buruckgeführt auf die Größenverhältnisse der kleineren Wandbilder sind sie überaus ansprechend, während für überlebensgroße Gestalten Formen und Compositionen zu leicht und leer erscheinen.

Herm. Anschütz aus Coblenz, geb. 1802, nahm nachnischut. Beendigung seines Gemalbes im Obeon an der Ausführung ber Wandgemalbe zum Anakreon im Speisesaal des Reuen Königsbaues Theil, zu benen Prof. El. Zimmermann die Zeichnungen gemacht. Danach wandte er sich vorzugsweise zur Staffelei-Walerei in Oel, in welcher er eine so achtungswerthe Geschicklichkeit erlangte, daß er zum Professor der Malerei an der k. Akademie ernannt wurde. Unter vielen Oelgemalden von ihm zeichnet sich ein großes Altarbild aus, Maria als himmelskönigin mit den Schutzatronen der Wassengattungen, im Auftrag des Prinzen von Preußen für die Garnisons-Capelle in Coblenz ausgeführt.

Ph. Folk aus Bingen, geb. 1805, malte im Reuen gols. Königsbau die Bilder zu Bürger's Gedichten und (zum Theil) zu Schiller's Balladen und Trauerspielen, wobei er ohne bessonders in die Tiefe und Eigenthümlichkeiten der Dichtungen einzugehen, das decorative Element in Farbe und Wirfung sich anzueignen verstanden. Weiter verfolgte er sodann den Weg der Romantif in einem größern Gemälde zu Uhlands "Sängers Fluch," das in das Museum zu Cöln gekommen, und recht lebendig in der Darstellung ist. In seinem Besgörster, Gesch. b. deutsch. Runst. V.

3. Beitritreben, für feine kunftlerifche Thatigfeit möglichft weite Grengen zu gewinnen, malte er mehre Bilber aus bem Bolfsleben. Unter biefen zeichnen fich ein Baar Wildschüten, Die auf einem hoben Felfenrand auf ber Lauer liegen, burch gute Beichnung und große Naturwahrheit aus. Roch ansprechenter ift bas Bild einer jungen ins Gras bingeftredten Bauerin, Die in rechter Bergensfreude ihr lachenbes Rindchen mit beiben Armen umfaßt und emporschaufelt. Gier wie anderwarts fuchte Foly die Wirtung bes Sonnenlichtes auf ben farbigen Bladen wieberquaeben; wie er benn bie fo gu fagen moralifche Bebeutung von Farbe und Licht in ber Malerei zu ergrunden und festzuftellen, fich zur besondern Aufgabe gemacht bat. Go bat er zu bem Enbe ein Bilb componiert, Bocaccio mit ber Befellichaft bes Decamerone, bas alle Beichnung, Compofition, Charafteriftif, Motivierung zc. bei Seite läßt und offenbar nichts weiter fein will, als ber Verfuch eine große Angabl verschiedener Farben fo zu mobificieren und zu ftimmen, bag fie bei aller, ber Beiterkeit bes Gegenftanbes entsprechenben Buntheit einen harmonischen Ginbrud machen, und boch im Schatten ihren Werth nicht verlieren. 3m Auftrag bes Ronige Maximilian hat er ein großes hiftorisches Bilb, die Demuthigung Barbaroffa's bor Beinrich bem Lowen fur bas Athenaum gemalt. Unverfennbar ift babei bas Beftreben nach reinen Formen, nach Ginfachheit, Ausbrud und Burbe in ber Darftellung, und boch fcheint fich babei ber Runftler nicht auf bem ihm eigenen Felde zu bewegen. Fols ift Brofeffor an der Munchner Afabemie. Bilb.

Bilb. Wilh. Lindenschmit aus Mainz, geb. 1806, untersichen, auhm nach Beenbigung seines Arkadenbildes zunächst ein patriotisches Werk: er malte an die Außenseite der Kirche im Dorse Sendling bei Munchen die Heldenthat bahrischer Bauern,

bie bier im Jahre 1704 im Rampfe gegen bie eingebrungenen & Beitr-Deftreicher als Martyrer gefallen.\*) Danach nabm er Theil an ben Arbeiten im Reuen Roniasbau, wo ein Theil ber Bilber zu Schiller's Dichtungen von ihm herrühren, auch an ben Loggienbilbern ber Binafothet, und murbe fpater von bem (bamaligen) Kronbringen Marimilian berufen, mehre Bimmer in ber Burg Gobenfdwangan auszumalen. fieht man in bem einen bie Geschichten ber Schren, in bem anbern Begebenheiten aus ber Umgegenb; in zwei anbern bie Thaten ber Sobenftaufen und ber Welfen. Rach Bollenbung biefer Arbeiten wendete Linbenschmit fich jur Staffelei und wählte feine Stoffe großentheils aus ber germanischen Bor-Aus biefer Reit ift feine "Schlacht auf bem Felbe von Itisbavifus."\*\*) Er folgte furz barauf einem Rufe bes Gerjogs bon Meiningen, in beffen Burg Altenstein bei Liebenftein er verschiedene Bilber malte und tehrte bann nach feiner Baterftabt gurud, ma er im Jahr 1847 ftarb. Linbenschmit batte aute Anlagen fur Die biftorifche Darftellung, einen gefunden Sinn für die Wahrheit und eine befondere Borliebe fur bie Rraft. Bebe weichliche, fentimentale, ober auch nur vorgebliche Empfindung war ihm fremd und zuwider; ihn freute nur die energische That. Leiber war er weber ber Beichnung, noch ber technischen Ausführung Reifter genug, um ben trefflich gebachten Compositionen bie geborige Bollenbung geben zu tonnen.

Bernhard Reber aus Biberach, geb. 1806, ging Bernhard aus ber Schule von Cornelius nach Rom, wo er fich burch ein Delgemalde, die Erweckung bes Junglings von Rain, bas in die königliche Sammlung nach Stuttgart kam, rubm-

<sup>\*)</sup> Lithogr. von F. Hohe.

<sup>\*\*)</sup> Lith. im 3ahr 1839.

3. Beite-lich auszeichnete. Rach München zurückgekehrt malteer (unterftüt von dem Maler Kögel) den Einzug des Kaisers Ludwig nach dem Siege über Friedrich den Schönen von Destreich bei Mühldorf (28. Oct. 1322) an dem wiederhergestellten Isarthor, durch welches einst der Siegeseinzug wirklich stattgefunden. Danach folgte er einem Ruse nach Weimar, um im dortigen Schloß die dem Andenken Goethe's und Schiller's gewidmeten Jimmer in Fresco auszumalen. Dann wurde er als Director der Kunstschule nach Leipzig, später nach Stutzgart berusen, wo er als Lehrer wie als Künstler, namentlich im Fach der Delmalerei, ununterbrochen thätig ist. Wir werden ihm in "Stuttgart" und in "Weimar" wieder begegnen.

Eugen Reureu.

Eine ausgezeichnete Stelle unter ben Schulern von Cornelius nimmt Eugen Reureuther, geb.zu Dunchen 1806, ein, und es wird gerechtfertigt erscheinen, wennich bei biefem eigenthumlichen Talent etwas ausführlicher bin, als ich es bei ben meiften feiner Mitfchuler gewesen. Seine Rnabenjahre verlebte er in Bamberg, und hier murbe fein Runftfinn fowohl in ber Werkstatt feines Baters, eines Lanbichaftemalers, als vornehmlich burch bas alterthumliche Aussehen ber Stadt und viele feiner wie vom Bufall und augenbliclichen Bedürfniß aufgeführten Baufergruppen, sowie von ber reizvollen Umgegend gewedt und zugleich in beftimmte Babnen gelenft. 1823 ging er nach Munchen, wurde aber erft 1825 naber mit Cornelius bekannt. Unter ben Arbeiten feiner Sand, die er ibm vorlegte, befand fich ein Blatt Blumen, nach ber Ratur gezeichnet, aber zum Ornament geordnet. Daran erfannte ber Schartblid bes Reiftere fogleich tas eigenthumliche Talent des Runftlers und entichied über feine Lauf-Er nahm ihn als Gehülfen an für bie Ornamente babn.

und Arabesken bei ben Frescomalereien in der Slhptothet, 3. Reite. und hatte die Genugthuung zu sehen, daß Reureuther seine Aufgaben in Zeichnung und Malerei vollkommen löste, und daß unter seiner Sand die Formen ber antiken Berzierungsweise von Reuem lebendig zu werden schienen, da er mit großer bestigkeit an seinem Grundsatz seithielt, kein blos conventionelles Ornament zu machen, sondern bei jedem auf den Raturthpus zurückzugehen und durch diesen sich belehren und bestimmen zu lassen.

So hatte er, wie einft Giovanni von Ubine unter Refael's Leitung, neue Rrafte gefchopft aus ben Quellen antifer-Runft; jugleich aber mar er burch feine Ginfebr in ber Ratur auf bie beutschen Deifter bes Sache aufmertfam, und bamit ber eigenen und eigenthumlichen Beftimmung feines Talentes inne geworben : Dichtfunft und Malerei in Wort und Bilb auf mannichfaltige Weife zu gemeinsamer Wirfung zu verbin-Er fah nehmlich auf ber f. Bibliothet ju Munchen bas feitbem binlanglich befannte Gebetbuch Raifer Maximilians mit ben Randzeichnungen Albrecht Durer's und entschloß fich foalcid zu einem berartigen Verfuch. Thema und Text gaben ibm bas altbeutsche Bolfelieb von einem Ritter, ber ein Dagblein babin bringt, bag fie in Verzweiflung ihr Rind und fich töbtet, und ber am Doppelgrabe bas eigene endlich fucht und finbet. Die gange Begebenheit von ber erften Befanntschaft bis zum tragischen Ausgang geht auf Ginem Blatte vor fich; Borte, Landschaft, Blumen und Bergierungen theilen und Der mit Glud betretene Weg führte verbinden Die Scenen. ju ben Bolfeliebern ber Gegenwart und zwar ber allernachften im babrifchen Alpenland, beffen schone, fraftige, gemuthvolle Bevölferung mit ihren Schnitter-Tangliebern ("Schnababupferln") voll naiver, schelmischer, inniger, ernfter, über3. Bein haupt voll bichterischer Beziehungen, seiner Kunstweise ben reichsten, anziehendsten Stoff barbot. So erschien von ihm eine Kolgereihe von "Schnabahupferln" mit Randzeichnungen, in denen das reizende Gebirgsleben, in der Hütte, auf dem Felde, auf den Bergen, im Walde, die Pflanzen, Thiere, die Gegenden und ihre Bewohner aus heiterste und treffendste geschildert waren. Diese Alatter wurden mit grosem Beisall aufgenommen, so daß man von allen Seiten mehr verlangte. Der berühmte Reisende Martius übertrug ihm zwei Titelblätter zu seinem Werk über Brastlien, wobei ihm die tropische Pflanzenwelt und eine Külle neuer Kormen aufgeschlossen wurde, mit welchen seine lebendige Phantaste ein immer freieres Spiel zu spielen begann.

Rach einer Zwischenarbeit, für die Arcaden des Sofgartens, in benen er mehre Trophaen in Fresco aussuhrte, gab er fich daran, Lieder und Balladen von Goethe mit Randzeichnungen zu verzieren und zu lithographieren. Cornelius bruckte ihm seinen vollen Beifall aus und übernahm es, die Blatter selbst an Goethe zu schiden, der fie mit der ganzen Jugendlichkeit seines für das Schöne ewig offenen Geistes wohlwollend aufnahm und an Reureuther selbst schrieb:

"Ihre Blätter, mein Werthefter, haben so viel Gutes, baß ich nicht anfangen will, bavon zu reden, weil ich sonst nicht endigen wurde. Sie haben dem Ihrisch epischen Charafter ber Ballabe einen glücklich bilblichen Ausdruck zu sinden gewußt, der wie eine Art von Relodie jedes einzelne Gedicht auf die wundersamste Weise begleitet und durch eine ideelle Wirklichkeit der Einbildungskraft neue Richtungen eröffnet. Rur soviel sag' ich: vervielsältigen Sie ebenso geistreich und zart Ihre Zeichnungen im Steindruck und geben mir dadurch Gelegenheit, meinen Commentar beifällig zu erweitern. Rehr

aber noch bitt' ich: fahren Sie in diesen unerschöpflichen Ran-3. Beitr. nichfaltigkeiten fort, mit bem Dichter zu wetteisern, seine Abssichen zu begünstigen, und ihn durch eine so treue Theilnahme zu erfreuen und zu belohnen. Ihre Zeichnungen kommen zurück, sobald ich sie dem vollständigen Weimarschen Kunstiteise, an welchem gegenwärtig noch einige Liebhaber sehlen, werde vorgelegt haben. Die beiden lithographierten Blätter behalte ich zurück, umzunächst über Ihr Talent und Borhaben mich mit Durchreisenden und Einheimischen zu besprechen. Alle Körderniß Ihren schönen Bemühungen wünschend Weismar 23. Sept. 1828. Goethe."

Die unmittelbare Berbindung mit dem ersten lebenden Genius der Ration war für Reureuther von höchsterfreulicher Birkung. Die nächste Folge Goethescher Lieder und Balaladen mit seinen Randzeichnungen gehört zu den lieblichken, schönsten und geistvollsten Arbeiten, beren deutsche Aunft sich rühmen kann, und es darf nicht unerwähnt bleiben, daß Goethe's Theilnahme und Freude sich nicht nur bis zum letzen Blatte treu blieb, sondern vielmehr von Blatt zu Blatt sich steigerte und zu einer wahrhaft innigen Zuncigung zu dem Künstler ward, die sich bis zu dem Bekenntniß steigerte: "In einer guten Stunde hosse ich Ihnen das Zeugniß zu geben, daß Ihre Randzeichnungen mit unter diesenigen Ereignisse gebören, die mir eigentlich das Schicksal erfreulich machen, so hohe Jahre erreicht zu haben."

Rach Beenbigung ber Goetheschen Lieber, im Jahr 1830, ließ sich Reureuther burch die Cotta'sche Buchhandlung verleiten, nach Paris zu reisen und das Gedächtniß ber Julius-Revolution in Randzeichnungen zur Marseillaise, Parissenne zu. zu fassen; eine in aller Weise versehlte Unternehmung. Das Interesse für die Revolution war ihm von ver-

3. Beitr. schiedenen Seiten sogar übel gedeutet worden und selbst Goethe erklärte ihm: "daß ihn diese Reise nach Baris wirklich betrübt habe;" und ließ seine Mißbilligung noch durch ein spätcres Lob durchklingen, als Neureuther ihm sein Borhaben mitgetheilt, Randzeichnungen zu den Dichtungen deutscher Classifer zu sertigen; worauf er ihm schrieb: "Rit viel Bergnügen, mein werthgeschätzter Gerr, erfahre ich durch Ihren zutrauslichen Brief, daß Sie sich wieder in Ihr eigenes Feld, in die vaterländische Concentration, Einheit und Einfalt zurüczgezogen haben und sich auf diese Weise würdig beschäftigen."

Im Neuen Königsbau malte Reureuther einen Fries mit Darstellungen aus Wieland's "Ober on", und an ben Banben besselben Saales Berzierungen im pompejanischen Gesschmad nach ben Entwurfen von Leo v. Klenze.

Bebeutenber indeß als biefe und einige übrigens febr foone in Aquarell ausgeführte Arbeiten biefer Jahre ift ein großes für ben Munchner Runftverein rabiertes Blatt: "bas Dornröslein" nach ber Ergablung in Grimm's Bolfs-Er hatte langft ichon bas Bedürfniß empfunden, einmal fo recht aus ganger Seele bie Laune walten zu laffen und nicht nur neben bem Dichter, fonbern felbft als Dichter in Bilbern zu iprechen. Die Gelegenheit war mit bem "Dornröslein" geboten und ba er auch ben Werth ber romantischen Architekturformen für feine Compositionen erkannt batte, fo machte er bavon ausgebehnten und fehr fchidlichen Bebrauch. Das Marchen erzählt, bag eine Konigstochter, zufolge einer Beiffagung bei ihrer Geburt, bon ber Spindel eines alten Weibes getroffen, in Schlaf verfiel und alles im Ronigefchloß und hof mit ihr, und bag wilbe Rofenheden bas Schloß umwucherten, burch welche burchzubringen viele Ritter vergeblich versucht, bis endlich ein Königssohn ben Bauber gelöft. Reureuther zeigt uns das Innere des Königsschlosses, König und. Beitr. Königin im Saale vorn in sestem Schlaf, deßgleichen das Königskind; in Haus und Hof, in Küche und Keller, Alles in Schlaf versunken, und zwar der Knecht über dem Striegeln des Pferdes, die Magd über dem Rupfen der für die Küche bestimmten Tauben, ja der Koch über dem Bestrasen des Küchenjungen; selbst der Sperling auf dem Dache und der Kater auf dem Aubschlich zu dem Reste desselben; und oben im Thurm die alte Spinnerin, und ringsum die wuchernden Dornhecken mit den in ihren Dornen gesangenen Rittern; alles voll unerschöftlichen Humors und Wiges, voll Wahrsheit, Schönheit und Mannichsaltigseit.

Rach Beenbigung Diefes Blattes 1837 machte Reureutber eine Reife nach Stalien und hielt fich langere Beit in Rom und beffen Umgebung auf. Bon allen Reigen, welche bie ewige Stadt ihm barbot, übte feiner eine fo große Bewalt auf feine Phantafie, ale bie eigenthumliche Schonbeit ber . romifchen Billen und balb geftaltete fich ihm ber Plan, biefe Billen, ihre An- und Aussichten in Berbindung mit bem römischen Bolfeleben als ein felbftftandiges Bert beraus-Inzwischen ließ er fich zuerft burch buchbanblerische Auftrage bavon abhalten und illuftrierte für bie Cotta'iche Sandlung bas Ribelungenlieb, ben Cib, Gos von Berlichingen u. m. a. Sobann rabierte er fur ben Rurnberger Runftverein ein großes Blatt gum Andenten an bas Rundner Runftlerfeft von 1840, in welchem bie Beit Durer's gefeiert morben; für ben Munchner Runftverein aber 1845 bas "Balbfraulein bon Beblit", ein Blatt mit beffen mehr lanbichaftlicher Unordnung er nicht an bie Borjuge feines "Dornrösleins" reichte. Dagegen rabierte er zu biefem ein vortreffliches Seitenftud, "Afchenput tel" nach

3. Reitr. Grimm's Wolfsmarchen, wo in und neben einem phantaftischen, von wildem Gestrauch umrantten Schloß die Sauptscenen des Marchens vor fich geben und die Sauptcharaftere, namentlich die drei Schwestern in den charafteristischsten Momenten ge-feben werden.

Als die Burger von Augsburg 1842 fich geeinigt hatten, bem (bamaligen) Kronpringen Maximilian einen Safelauffat ale Bochzeitegeschent zu verehren, manbten fle fich fur ben Entwurf bagu an Reureuther, ber ben Auftrag mit Freu-Dieg Bert, nach feiner Beichnung und unter ben annabm. feiner Leitung mobelliert, in Erz und Silber gegoffen, cifeliert und theilweis vergolbet, ift ein Sinnbild ber vom Rronpringen neu aufgebauten Burg Sobenichwangau. Schwäne schwimmen in einem Beden , barein aus verborgenen Duellen lebenbiges Baffer fließt; barunter ift eine Felfenboble mit Riren und Onomen in Baffengeschmeibe und feden Scherzen, barüber eine blumige Infel mit allerlei poetischen, auf Sobenichwangau bezüglichen Gestalten und eine Gaule, bie, von Schlingpflangen umranft, auf oberfter Spite einen gefronten Schwan tragt:\*)

Die Theilnahme für die fünstlerische Ausbildung der Gewerke bewog ihn um jene Zeit, die Stelle eines artistischen Borstandes der k. Borzellan-Manufactur anzunehmen und bis zum Jahr 1855 zu verwalten. Sehr groß ist die Zahl der von ihm für die Anstalt gefertigten Beichnungen und Mobelle von Gefäsen aller Art, vornehmlich von Bechern, Bokalen, Basen, Kannen, Tassen u. a. Geschirr; reizend ist ein Salonbrunnen mit vielen Figuren und Berzierungen (im Bessitz des Königs von Preußen); originell und geschmackvoll

<sup>\*)</sup> Von ihm selbst rabiert 1846.

Alles, was er bort geschaffen. Gleichzeitig unterstützte er mit. Reitrfeinen Entwärsen die Bestrebungen des Vereins zur Ausbilbung der Gewerke in Rünchen. Der eigentlichen Kunst aber
wieder zurückgegeben, folgt er seiner ursprünglichen Reigung,
das Leben und seine mannichsachen Erscheinungen malerischbichtend zu heitern Bildern zusammen zu fassen und es gelingt
ihm, selbst den sprödesten Stoff fügsam zu machen; wie er denn
von der Krämer-Riettichen Raschinen-Fabrik in Rürnberg ein
höchst anziehendes Phantastegemälde zur allgemeinen deutschen
Kunst-Ausstellung im Jahr 1858 geliefert. — Reureuther's
Kunst hat die ausgebreitetste Rachahmung gefunden; die glücklichte durch Gerwegen aus Cöln, Seitz aus München.

Bon fpatern Schülern von Cornelius burften noch feine Gehülfen bei ber Ludwigskirche Erwähnung verdienen: Sell-weger, Aranzberger, Schabet, Geiler, Salbreiter und Moralt, von denen indeß nur der lettere zu größerem Aufe gelangt, so daß ihm die Frescomalereien für die neuerbante Domkirche von Gran in Ungarn übertragen worden. Bon einem frühern Schüler von Cornelius, Max Seit, wird später die Rede sein; ausführlich aber von dem bedeutendsten berselben, von Wilhelm Kaulbach.

Wir gehen nun zu bem zweiten Reifter über, welcher mit Cornelius ben Ruhm ber neuen Runchner Schule gegrunbet, zu Julius Schnorr von Carolofelb.

## Julius Schnorr

id Schnorr.

tam 1827 nach Munchen, als Professor ber Afademie und' um im Auftrag des Königs Ludwig eine Bilderfolge aus ben Ribelungen in Fresco zu malen. Sein erstes Auftreten erregte unter uns eine freudige Theilnahme; auch hofften wir 3. Beitr. Alle von ibm zu lernen, ba uns feine Gefchicklichkeit im Beichnen, fein Berftand und Gefchmad in Bebandlung von Baffen und Trachten vielfach gepriefen worden. Er gab fich uns gang als Runftler, Debren fogar gang ale ihres Gleichen. Aus jedem Worte fprach die Freude über bas Aufbluben ber Runft in Deutschland, und über fein Glud unter uns zu fein, und mit une ihr Gebeiben forbern zu helfen. Dabei mar er noch gang burchglubt von ber Erinnerung an die in Rom gludlich burchlebten Jahre und von ben belebenden Gindruden biefer großen und berrlichen Belt. Rlar im Denfen, beftimmt im Ausbruck, babei aufrichtig und mahr in jedem Wort rif er uns oft burch feine Reben bin und wedte und pflegte, wo fich ibm bie Belegenheit bot, Die Flamme reiner Runftbegeisterung und wirfte überall auf eine ernfte, ehrenhafte Gefinnung bin. Gin abgesagter Feind alles leeren Scheines, aller nur auf Sinnenbestechung berechneten Aeugerlichfeiten, warnte er nachdrudlich fort und fort vor ber blogen Aneignung technischer Geschicklichkeiten und eines einnehmenben malerischen Bortrags, und fuchte in Jedem bie Ueberzeugung zu begründen, bag im Runftler und im Runftwerf nur bas Werth habe, was fich auf naturgemäße Weife, von innen heraus, nach und nach bis zur höchften Bollendung entwickele, und bag man fomit nicht zum Maler werbe, wenn man malen gelernt, fonbern wenn man etwas zu Stanbe gebracht habe, bas fich ber Muhe verlohne, gemalt zu werben, und daß ein nur auf Binfel und Balette eingeschulter Runftler nichts fei, als ein wurzellofer Stod, an ben man grune Blatter gebunben, um ihm ein Frublinge-Ausseben ju geben.

So gewann er bald Vieler Achtung und Buneigung, und manche ber neuen Ankömmlinge schloffen fich unmittelbar

an ihn als ihren Reifter an und er widmete fich ihnen mit3. Beitr. hingebung, Treue und nachhaltiger Freundschaft.

Er begann alebald feine Bearbeitung bes Ribelungenliebes, wofür ihm funf Caale im Erbgeschof bes Reuen Ronigsbaues angewiesen waren, und widmete berfelben ein tiefes, eingehendes Studium ; und indem er feine Aufgabe in ihrer Totalität zu erfaffen suchte, tam er auf eine naturgemage Blieberung bes Bebichts nach feinen brei Sauptepochen, beschränkte fich aber nicht auf biefes allein, fonbern griff zurud in die Sage, aus ber es hervorgegangen, und in bie "Rlage", bieibm gefolgt, und fand in einer Folge von einleitenben Gemalben ein Mittel, ben Beschauer in bie bes Gebichts und feiner Greigniffe einzuführen; endlich ließ er fich es nicht entgeben, auch in reichlich angebrachten Bergierungen ben Charafter einer jeben Abtheilung ftarter auszupragen. Go fügten fich feine Conception und bie Anweisung auf funf Raume ungezwungen in einanber.

Im ersten Saal über bem Eingang sitzt der Dichter zwischen "Märe und Sage", als den beiden Quellen seines Liebes. Alsdann folgen an den Wänden paars oder mehrweis zusammengestellt die Hauptcharaktere des Ribelungenliedes in bezeichnender Stellung und Haltung; über dem Fenster, Hasgen und die Donauniren, womit der Blick auf die verhängnisvolle Zukunst und den Ausgang des Gedichts gelenkt wird; an der Decke aber sind in vier kleinen Bildchen die Hauptsmomente des ersten und des zweiten Theiles angedeutet: Kriemhildens und Brunhildens Zank um den Borrang bei dem Kirchgang und Siegfried's Tod, Kriemhildens Tod und Egel's Klage. — In dem nun folgenden Festsaal sind oben an der Wand die bedeutendsten Erlebnisse Siegfried's zusammen-

3. Beitr. gefaßt, benen fobann an ben großen Banbflachen bie flegreiche Rudfehr aus bem Sachsenfriege und Brunhilbens Unfunft in Worms fich anschließen, als bie beiden Begebenheiten, burch welche fich Gunther jum Dant gegen Siegfried verpflichtet füblte. Darauf bie Bermablung Siegfrieb's mit Rriembilben, von welcher ber Saal ben Ramen bes "Saales ber Bochzeit" erhalten, und bie folgenschwere, vertrauliche Mittheilung an Kriembilben von bem in Gunther's Gochzeite-· nacht von Siegfried eroberten Gurtel ber Brunhilbe. - 3m "Saale bes Berrathe" fieht man an ber Dede Rriembilbens ahnungevollen Traum; bann ober ben Banben Onomen mit bem Ribelungen-Schat und wiederum eine Reihe Bilber aus Siegfried's Leben; bann an ben Banben ben Bant ber Roniginnen vor ber Runftertbur; bie meuchlerische Ermorbung Siegfried's auf ber Jaab im Speffart, burch Sagen; Rriemhilbe wie fie auf bem Gang gur Frühmeffe ben vor ihre Thure gelegten Leichnam ihres Gatten findet, und gulest wie fie über beffen frifch blutenben Bunben Sagen als Morber anflagt. - Der burch Rriembilbens Rache berbeigeführte Untergang ber Belben ift ber Inhalt ber Gemalbe bes vierten Un ber Dede fieht man wieber bie prophetischen Meerweiber : amifchen Dede und Banben einzelne Scenen. burch welche die lette Rataftrophe eingeleitet wird; und an ben Banden Rriembild, wie fie Bolfer und Sagen wegen ihres Berrathe an Siegfried gur Rebe ftellt; bann ben großen Rampf an ber brennenden Balafttreppe; Sagen, von Dietrich überwunden und endlich Kriembildens Tod burch bas Schwert Bilbebrands, nachdem fie an Gunther und hagen ihre Rache gefättigt. - Im letten Saal foll bie "Rlage" folgen, und bargestellt werben, wie man die Tobten aus bem Saal schafft und betrauert; wie die Boten mit den Waffen ber Gefallenen

babon ziehen, und wie Bifchof Bilgrim bie Geschichten fich Beitrergiblen und Tobtenmeffen fingen läßt.\*).

Schnorr hatte sich, wie wir wissen, in den vorhergehenden Jahren, ausschließlich mit Ariosto's "Rasendem Roland" beschäftigt. Rein Bunder, daß der Eindruck dieses Gedichts sich nicht mit Einem Male verwischen ließ, und daß Angelica und Medor, Rodomonte und Marsisa auf die Heldengestalten der Ribelungen einige Rachwirkung außerten. Nach und nach aber verließ Schnorr diesen Ton der spätern, sast und nach aber verließ Schnorr diesen Ton der spätern, fast modernen Romantif, und erreichte im "Saal der Rache," namentlich in dem Gemälde vom Untergang Gunther's, Sagen's und Eriemhildens ganz das erschütternde Pathos des Gedichts.

In der Behandlung von Waffen, Trachten und Architettur behauptete Schnorr seinen Ruf; in der Zeichnung vornehmlich der Körpertheile vermißt man die dem großen Sthl so wohlthuende Lebendigkeit, Beinheit und Schönheit; aber Mienen und Gestalten sind von sprechendem Ausdruck; die Farbe ift wohl etwas trocken und trub, aber bennoch macht das Ganze eine große, ergreisende Gesanmtwirkung.

Gleichzeitig war Schnorr in Anspruch genommen worben für die Ausschmüdung eines obern Saales (bes ServiceZimmers des Königs) im Neuen Königsbau, um dafür eine Volge von Compositionen nach den hinnen des homer zu zeichnen, deren Aussührung andern händen anvertraut wurde. An die Decke wurden die Gottheiten einzeln in Redaillons gemalt, denen die Hunnen gewidmet sind; am Fries und an den Wänden solgten die verschiedenen Mythen der Aphrodite, Demeter, des Apollo und des Hermes; eine

<sup>\*)</sup> Seit Jahren ruht bie Arbeit, ohne daß von einer Bollmbung in ber Zufunft bie Rebe ift.

3. Beitr.Arbeit, in welcher fich Schnorr schwerlich gang heimisch gefühlt.

Aber eine viel bedeutendere Störung feiner Thatigfeit in ben Ribelungenfäalen erfuhr er burch einen neuen viel um-In raftlosem Runft= faffenden Auftrag bes Ronigs Ludwig. eifer hatte biefer Fürft unmittelbar nach Beendigung bes Ronigsbaues einen neuen nur fur Beftlichkeiten bestimmten Schloß-Anbau begonnen (ben "Saalbau"). 3m obern Stockwert beffelben follten in brei Gaalen bie Befchich ten Carls bes Großen, Friedrichs Barbaroffa, und Rudolfs bon Sabsburg bilblich bargeftellt werben und Schnorr ward berufen, die Cartons zu fammtlichen Bilbern zu zeichnen, die Gemalbe aber (foweit er felbft verhindertfein wurde) burch feine Schuler ausführen zu laffen; mas benn - ba bie Arbeit fehr rafch gefordert werden mußte - Die Folge hatte, bag er von allen nur zwei, obenbrein fleinere Bilber felbft gemalt.

Hier durste es am Ort sein, einen Umstand zur Sprache zu bringen, der auf die Entwickelung der Kunst in München offenbar nachtheilig eingewirkt hat. Wie erklärlich und verzeihlich auch bei dem königlichen Schutherrn der Kunst der Wunsch ist, von den von ihm bevorzugten Kunstlern so viel Productionen zu haben, als immer möglich, so ist doch bekannt, daß jeder Kunstler eine etwas mehr oder minder beschränkte Sphäre hat; ferner daß zur ruhigen und vollendeten Durchbildung Zeit gehört, und daß, wenn diesenicht gewährt wird, der Beistand anderer Kunstler angerusen werden muß. Die natürliche Folge davon ist, daß eine Auzahl Kunstler in einer bloßen Gehülss-Thätigkeit ausgehen, und damit die Gelegen-heit zu selbstständiger Entwickelung versäumen, um die es doch dem Einzelnen, der sich der Kunst widmet, allein zu thun

Sichtlich geht bamit bas individuelle Leben, bas bem3. Beitr. Runftwert wie bem Runftler allein Werth und Befriedigung bringt, verloren; fatt eigentbumlicher, grundlich burchbachter. mit ber Liebe bes Erzeugers ausgeführter Runftichopfungen werben Dischlinge hervorgebracht, Die Runftthatigfeit wird jur Sabrifthatigfeit berabgestimmt und eine große Angabl von Talenten, die mit ben geftellten Aufgaben in eigener Sand zu tuchtigen Runftlern fich batten entwideln tonnen, find bloge Arbeiter geworben, und waren nach beendigter Es ift leicht einzuseben, bag große Befammt-Arbeit fertia. werfe, namentlich wo ein einheitlicher Befammteinbrud icon burch bie Architeftur geboten ift, wie bie Bilber ber Gluptothet, ber Ludwigsfirche 2c., bie Ribelungen 2c. von Ginent Reifter herrühren muffen, und bag er fich frember Gulfe gur Ausführung bedienen muß; aber es follte bas Spftem foviel als möglich beschränft, ftatt über Gebühr ausgebehnt werben. So fann es burchaus nicht als ber Runft forberlich angefeben werben, bag im Reuen Ronigsbau bie Compositionen zu ben homerischen Somnen an Schnorr, ju bem Theofrit an B. Beg, ju Orpheus, Befiodus, Bindar, Aefchlus, Sophofles und Ariftophanes, ja im Saalbau zur ganzen Obpffee an Schwanthaler übertragen wurden, die Ausführung aber in viele febr verschiedene Gande fam, ba jene bie ihrigen nicht frei hatten. Selbft Cornelius trat auf überrafchenbe, fast verlegenbe Weife in bieß Spftem ein, indem er nicht allein die verschiedenen Cartons von Berichiebenen zeichnen ließ, sondern fie auch noch fur Die Ausführung umtaufchte, daß Giner ben Carton bes Andern, nicht ben eigenen, auszuführen befam. Die ausgebehntefte Anwenbung aber erhielt bas Spftem in ben Raiferfadlen bes Saalbaues. hier wurden nach ben Cartons von Schnorr die Bilber in Bargfarben ausgeführt bon Sager, Biegmann, Strabuber und Balme.

3. Reitr. Sei'es, bag biefe Scheibung von Erfindung und Ausführung ber funftlerischen Ratur Schnores nicht entsprochen, fei es, bag er nur ungern bon ben Ribelungen fich losrig, in bie er fich mit ganger Seele eingelebt; fei es auch, bag bie weltliche Geschichte nicht bas Felb ift, auf welchem fich feine Bhantafie mit entschiedenem Glud bewegt: unleugbar find bie Compositionen zu ben Raiferfadlen, vieler Schonbeiten ungegebtet, unter feinen Werfen nicht obenan ju ftellen.

Carle D. Großen.

Im Sagle Carle bes Großen find im obern Kries gwölf Bilder mit Begebenheiten aus feinem Leben; feche große Bandgemalbe enthalten größere Ereigniffe: wie er als Anabe in St. Denps im Beisein feines Baters Bipin von Stephan II. jum fünftigen Ronig ber Franken geweiht wirb: wie er mit ber Eroberung Pavia's bem Langobarbenreiche ein Enbe macht, eine ausbrudevolle, fcon und flar geordnete Composition: feinen Sieg bei Fritlar über Die Sachsen, mobei nicht aang übereinstimmend mit bem Ion ber Gefchichte-Erzählung - Engel bie Flammen ber brennenben Stadt von ber Rirche abhalten; feine driftliche Miffion nach Beffegung ber Sachsen; bas Concilium ju Frankfurt, auf welchem er bas Berhaltniß ber Runft gur Rirche feststellen ließ; feine Raiferfronung in Rom; fobann noch feine Freunde Alcuin, Arno und Eginhardt, und feine Bemühungen um Biffenfchaft Barba, und Unterricht, um Boefie, Mufit und Die bildenden Runfte.

roffa. — Im Saale des Barbaroffa fieht man: wie diefer in Frankfurt zum beutschen Raiser ausgerufen wird, wie er in bas eroberte Mailand einzieht, wie er mit Bapft Alexander III. 2u Bonebig Friede fchließt, und wie er ein großes Bolfsfest gu Mainz feiert, bei welchem ber Dichter bes Ribelungenliebes burch ibn ben Ehrenfrang empfangt, ein Bild von recht feftlichem Charafter, aber nicht ohne hinneigung zu gemachten

In biefem Saale überhaupt neigt Schnorr ein3. Beitr. wenig nach ber Auffaffungsweise ber fpatern Benetianer, bie auch freigebig find mit nicht richtig, ober nicht binlanglich Dieg gilt aber nicht bon ber motivierten Rebenfiguren. Schlacht von Iconium, einem Bilbe voll Feuer und Leben, auf welchem namentlich Barbaroffa's Gebante, Gott allein ben Sieg anbeim zu ftellen, auf fubne und gludliche Beife ausgesprochen ift, indem er ben Belben feinem Beere boran mit offenen Armen in ben Beind fprengen laft. Beniger gludlich bagegen ift bes Raifers Tob im Bluffe bei Seleucia. wobei eine Statiftenfigur linte im Borgrund bas Augenmerf bornehmlich in Anspruch nimmt. Roch folgen bie Achtsetflarung Beinrichs bes Lowen, und bie Belehnung Otto's von Wittelsbach mit Babern; und einige Allegorien und fleine Begebenheiten. - Im Saale bes Rubolf von Sabsburg malte burg. Schnorr felbft beffen bemuthig frommes Benehmen gegen ben Briefter, ben er auf feinem Bferb burch einen Bach reiten ließ; bann wie ihm die Erwählung jum Raifer berichtet wird; bon Andern murben nach feinen Cartons ausgeführt: bie Schlacht gegen Ottofar und bie Ginfegung bes Landfriebens; lettere eine febr vorzugliche Composition, über welche auch Cornelius gern mit großem Lobe fprach. Unter einer Giche fitt ber Raifer zu Gericht; bie wiberfpenftigen, rauberifchen Ritter werben gefeffelt vor- und verurtheilt abgeführt; Wittwen und Baifen und ruhigen Burgern wird Schut und Beiftand zugefichert, die Raubschlöffer werben zerftort.

Rach Beendigung biefer Arbeiten\*) fehrte Schnorr gu ben Ribelungen gurud, aber nur auf turge Beit und balb auch nur noch ale Gaft in Dunchen. Rachbem Cornelius feine

<sup>\*)</sup> Deren viele in großen Blattern ale Rupferftich erfchienen.

Ī

3. Beitr. Stellung als oberfter Leiter ber Afabemie aufgegeben, war man wohl allgemein berechtigt anzunehmen, daß ibm Schnorr, als ber bedeutenbfte nach ihm an ber Afademie, ausgezeichnet burch feine umfaffende Bilbung und feinen praftifchen Berftanb, burch fein Lehrtalent und feine gewiffenhafte Gingebung an junge Leute, Die Alle in ihm ihren vaterlichen Freund und Führer ehrten und liebten, im Amte folgen werde. Es fam anders. Director wurde ber Architeft Gariner, womit - bei beffen ausgebebnter Bauthatigfeit und weniger umfaffenden allgemeinen Runftbildung - die Stelle ihre bisberige Bedeutung verlor. Schnorr erhielt einen Ruf nach Dresben, wo man fur ihn die Stelle eines Directors ber Bemalbe-Galerie und eines Brofeffors an ber Afabemie zu einer einzigen vereinigt hatte, und nahm ihn an. Roch einige Jahre fehrte er im Sommer gurud, Die Ribelungen-Saale gu vollenden : wurde aber bald erft burch ein Augenleiden, bann burch ben Thronwechsel in Babern verhindert, bas Wert gang ju Enbe ju führen.

Bon seiner funftlerischen Thatigfeit in Dreeben wird fpater bie Rebe fein.

Sein Einfluß auf jungere Kunftler war sehr bedeutend. Bon benen, die sich besonders an ihn als ihren Meister ansichlossen, nenne ich: Franz Schubert aus Dessau, geb. 1807, der in München die wunderbare Speisung des Bolks durch Christus als Carton aussuhrte, 1834 nach Rom ging, dort Jacob und Rahel am Brunnen, und ein großes Bild: die Parabel von dem Gastmahl des reichen Mannes, endlich noch die Manna-Speisung der Israeliten in der Wüste malte. Er ging dann nach Dessau und Berlin, wo er abwechselnd sich aushält und malte u. A. das Urtheil Salomonis für das

Standehaus feiner Baterftadt. - Buftan Sager aus Leip-

Aranz Schubert.

zig, geb. 1808, fam um 1830 nach Munchen, und befundete 3. Beitr. fich fogleich als ein bedeutendes Talent mit weit fortgeschrittener Borbilbung. Gines ber erften Gemalbe, womit er (auf ber Aunftausftellung von 1835) aus feiner befcheibenen Stille hervortrat, war bas Gebet Mofis mabrend ber Schlacht ber Amalefiter, ein mit großer Ginficht in die Gesete ber Runft componiertes, von gefundem Gefühl burchbrungenes und in Farbe und Beichnung meifterhaft ausgeführtes Bilb, an weldem noch besonders ber Umftand auffiel, daß es völlig unabhangig von ben Formen , ben Farben und ber Behandlungsweife Schnorr's geblieben. Die gleiche Rraft ber Gigenthumlichfeit bewährte Jager in einer Folge von Compositionen, bie er zu einer Bilberbibel zeichnete, welche im Cotta'ichen Berlag erfcbien. Sie wurde aber auf eine barte Brobe geftellt, ale er von feinem Reifter erforen murbe, nach beffen Cartons die Raifergeschichten im Saalbau malen zu helfen und somit auf eine Reihe von Jahren auf jebe fünftlerische Selbsthätigfeit zu verzichten. Done Frage bat er fich bort als tuchtigen Arbeiter und guten Coloriften ausgebilbet; mas dabei inzwischen verloren gegangen, wiffen wir nicht; wohl aber, bag er, ale er furz barauf von Leipzig, wo er Director ber Runftschule geworben, nach Weimar berufen murbe, bas "Berbergimmer" im großberzoglichen Schloß auszumalen, biefer Aufgabe auf tas genügenbfte entsprach.

Die ihm angewiesenen Raume beschränken fich auf ein 41/2 F. hohes ringsumlaufendes Fries, davon jede der vier Seiten in brei Felder getheilt wurde, allerdings eine Spanne gegen das weite Feld des Denkens, Dichtens und Sandelns, auf welchem sich herder bewegte. Dennoch wußte Ikger ein Gesammtbild aufzustellen, in welchem man wenig wesentliche Buge vermiffen wird. Dem Mittelbild jeder Wand gab er

3 Beitreinen allegorischen Inhalt und gewann bamit bas Mittel zur Bezeichnung ber verschiedenen Richtungen von Berber's literarifcher Thatigfeit nach Griechenland und bem Dris ent, nach Dichtfunft und Befdichte, nach Sage und Legende, und nach Theologie und Sumanitat. Reben bie griechische Athene und ben agpptischen Garpotrates malte er ben "Schwan bes Parabiefes" und "Somer, ben Gunft-Reben Boefte und Geschichte malte er zwei ling ber Beit." Bilber aus bem Cib; neben Sage und Legenbe ,, bie Fremdlinge" und bas Bilb ber Unbacht; neben Theologie und Bumanitat ben "barmberzigen Samariter" und bie "Transfiguration." Der Gindrud, ben biefe Gemalbe machen, ift burchaus ebel und wohlthuend; fle entsprechen gang bem flaren, milben, allem außerlichen Schein abholben, in Empfindung und Ausbruck mahrhaftigen Beifte Berber's. Große Ginfachbeit ber Compositionen zeichnet fie aus, flare und gefoloffene Anordnung, Schonheit ber Formen, und in ten Bewegungen ein febr gehaltenes Dag. Die Farbung ift licht und leicht und harmonisch, ohne ftart wirfende Farben und Begenfate, ohne Manier, aber auch ohne die Abficht der Rachahmung. Die Mobellierung ift gleichfalls nicht auf ben Effect bes taufdenben Bervortretens berechnet, mehr im Sinne bes Basreliefs, als bes Gochreliefs, wie es fur ben Fries fich Sollte man aber bie Bilber bezeichnen, benen vor ídiðt. ben anbern ber Breis zuzuerfennen mare, fo murbe ich .. Boefie und Geschichte" nennen, und "bas Bild ber Unbacht," ben griechischen driftlichen Raler Sobbronios, bem bie beilige Jungfrau erscheint, weil er ihr Ibeal vergebens in ber antifen Runft gefucht.

Eine fpatere Arbeit Jager's, "bie Bugwafchung ber Sunberin" war auf ber allgemeinen beutschen Runftausftel-

lung in Munchen 1858. Bas fich mit einem fo oft behan-3. Beitr. belten Begenftanb anfangen läßt, um bas Bemuth bennoch ju ergreifen, bie Sinne zu feffeln, bas bat er in biefem Bilbe Bier ift bie gange Rraft ber Unmittelbarfeit vereinigt mit bem Walten ber ftrengen Runfigefete; große Bollendung in ber technischen Behandlung, aber größere bes Bebantens, ber Empfindung, ber Charafterschilberung. Schulbbewußtfein und Reue in ber Magbalena find aufs fprechendfte ausgebrudt, wie fie fich rudfichtlos an ben Boben geworfen und bes Beilandes Rufe mit ihren Thranen nest; ebenfo mabr ift bie tiefe Bemuthebewegung Chrifti geschilbert, ber noch schwanft, ob er bie Ungludliche aufheben, ober vorher ihren Schmerz ausweinen laffen foll, jedenfalls aber in feinen Die-. nen und ben fanft fich fentenben Ganben Dilbe und Troft bereit balt. Richt minber treffend find bie brei Pharifaer gezeichnet, mit benen Chriftus ju Tifch fist. Babrend ber erfte überrafcht zu fragen fcheint: "Bas will bas Beib bier?" und bes zweiten Erftgunen in Theilnahme übergeben will, entfest fich ber britte bei ber Borftellung , bag Chriftus Gunben bergeben will.

Gie mann bethätigte sein vorzügliches Talent für die Glebmann. Aussührung vornehmlich in zwei Bilbern des Saalbaues, der Schlacht bei Iconium und der Einsetzung des Landfriedens. Allein seine Laufbahn war kurz; er starb nicht lange nach Beendigung dieser Arbeiten, nachdem er in trauriges Siechthum verfallen.

Al. Strahuber aus Monbfee im Salzkammergut, hober. geb. 1814, ift ein höchft ausgezeichnetes Beichnertalent. Die Sicherheit seiner Hand und die Bestimmtheit seines Strichs erinnern an die Arbeiten alter Meister; auch in der Arabeste zeichnet er sich vortheilhaft aus. In der o. e. Cotta'schen

3. Bein. Bilderbibel finden fich viele Compositionen von ihm, bei benen er aber von einer wohl motivierten Lebendigkeit ber Darfiellung allmählich in unruhige, übertriebene Bewegungen und Stellungen verfallen.

Muguftin Palme.

Auguftin Balme aus Rochlit in Bobmen, geb. 1809, bat fich gang ber fatholisch-firchlichen Runft gewidmet. große Sanftheit bes Gemuthe, unbedingte Glaubigfeit und ein frommer Sinn beleben feine Bilber, Die meiftentheils in Del ausgeführt, ihre Bestimmung über Altaren in Rlofterund Dorffirchen gefunden; namentlich befitt bas Rlofter St. Klorian in Oberöftreich eine Anzahl Altargemalbe von ibm. Eine größerc Arbeit bat er in Bierzehnheiligen in Franken ausgeführt, wo er bie Wallfahrtefirche gang in Fresco ausgemalt, mit ber Legenbe von ber Entstehung ber Rirche und . religiöfen Darftellungen allgemeinen Inhalte. Ueberall be= gegnen wir in feinen Werfen einem milben Runftlergeift, obne Starfe allerbings und Eigenthumlichfeit ber Bebanten unb Kormen, aber voll Gemuth, Schonbeit bes Ausbrucks und befonderer Anmuth der Farbe.

Außer biesen schlossen sich noch besonders an Schnorr an: Streidel aus Murnau, gest. zu Augsburg 1830, und Berunk. Schulz aus Wien, wo ernoch thätigist; ferner Schneis der aus Gotha und G. König aus Koburg. Schneider, der mit einer trefslichen Composition aus dem Bauernkrieg, einem Bilde voll Feuer und Phantaste, seine Laufbahn in München begann, wandte sich später — nicht zu seinem Vortheil — nach Antwerpen, um die belgische Malweise sich anzueignen, und kehrte dann nach seiner Vaterstadt zurück.

Gustav König. &

G. Rönig, geb. 1807, fand nach furzem Suchen bas Gebiet, auf bem er nicht nur viel, fondern mehr als jeber Andere, wonicht Alles zu fagen hat: erhat Luther's Leben

in Bilbern\*) herausgegeben. Man fann ohne Uebertreibung3. Beitr. fagen ,. bag etwas Mehnliches nicht eriftiert. Ronig bat nicht nur bie Sauptpunkte aus bem Leben bes großen Reformators mit richtigem Blid heransgefunden, fo bag es fich mit Rothwenbigfeit vor unfern Augen entwidelt und vollenbet, fonbern er hat fich auch in ben Charafter Luther's, in feine Seele, feine Dentweife, ebenfo in feine Buftande und Erfahrungen, aber auch in die gange Beit ber Reformation fo eingelebt, baß wir wirklich in fie und zu ihm uns verfest finden, wir mogen. nun ben Rnaben Martin beiter in bie Schule geben, im Rlofter um feine Seligfeit ringen, einen erften Lichtftrahl aus ber Bibel, einen Eroft auf bem Rrantenbett burch feinen alten Beichtvater empfangen feben; wir mogen ibn nach Rom, nach Bittenberg, nach Worms, nach ber Wartburg begleiten, ober an feinem Rampf wiber Ed und Tegel, ober wiber bie aufrührerischen Bauern Theil nehmen. Auf ber Rangel, por bem Altar, in ber Rinberfchule, vor Studenten und vor Doctoren, neben Fürften und Großen, am Rrantenlager bes Freunbes, in ber Werfftatt bes Runftlere, als Wahrer wiber Gewaltthat , ale Trofter ber Sterbenben , im beitern , gludlichen Familienfreise, neben ber Leiche ber geliebten Tochter und bei feinem eigenen Scheiben aus bem Leben - überall find wir gang bei ibm in biefen Bilbern. Und boch ift es nicht etwa bie materielle Bahrheit ber Erfcheinungen (bie allerbinge nirgenbe verlett ift), fonbern ber geiftige Behalt bes Lebens, bie innere, aus allen Bugen und Meußerungen fprechenbe Wahrheit, burch welche biefe Zeichnungen ihre anregenbe,

<sup>\*)</sup> Dr. Martin Luther, ber beutsche Reformator, in bilblichen Darftellungen von G. Konig, in geschichtlichen Umriffen von S. Gelzer. Samburg, Rub. Beffer. 1847.

3. Beitr.ruhrende und erfreuende Wirfung auf bas Gemuth und bie Sinne hervorbringen.

Rach Beendigung Diefer Arbeit machte Konig Randverzierungen zu Luther's geiftlichen Gefängen, und bamit ben Uebergang zu religiofen Darftellungen, benen er fich fobann ausschließlich, und zwar in einer durchaus eigenthumlichen Richtung midmete. Durch bas Studium der Schriften Luther's batte fich eine ftrenggläubige, theologische Anschanungsweise in ihm gebildet, bie bei ihm, vornehmlich burch die Berbinbung von alt- und neutestamentlichen Stellen bie Geffalt einer bermeneutischen Dichtung annahm. Er machte Beichnungen ju ben Bfalmen Davids und fchilberte in einer Bilberfolge bas Leben Diefes foniglichen Sangers und Bropheten. Bilderfolge aus bem Leben David's führte Ronig im Auftrag bes Ronigs von Breugen, Die Bfalmen fur eine eble Runftfreundin in Munchen aus. Der Stoff zu beiben Aufgaben fann ale beinabe unberührt gelten; Ronig bat es burch bie Auffaffung berftanben, ihn möglichft ergiebig ju machen.

Alls König dieß Werk begann, sprach einer unserer berühmten Geschichtschreiber gegen ihn die Erwartung aus: "er werde seine Darstellungen doch recht genau historisch machen;" worauf ihm König erwiderte: "Freilich! und zwar ganz nach der Bibel; wie ich bei Bilbern aus dem trojanischen Kriege mich ganz nach homer richten wurde." Das war freilich nicht was der historifer wollte. Das historische aber in der Kunst ist ein Anderes, als das historische des historisers. Die "historische Kunst" hat es nicht mit dem Gegenstand zu thun, wie er in Wirklichkeit gewesen, sondern mit seiner Gestaltung im Bewußtsein der Menschen und Zeiten; denn nur hierin ist., im Gegensat gegen die momentane Erscheinung,

bie allgemeine, bleibende b. h. geschichtliche Bebeutung. Actirbesselben niedergelegt. Röglich z. B. daß Rembrandt sein
nengebornes Christustind mit sammt der armen ZimmermannsBerlobten und dem Esclestall, recht im Sinne des Sistorifers dargestellt; historisch aber wäre doch sein Bild nur,
wenn er uns in dem Kinde das Fleisch gewordene Wort, über
ihm Freude und Jubel in der Höhe, und neben ihm Frieden
auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen gezeigt hätte.
So sehen Uchilleus und helena des historifers gewiß anders
aus, als die historische Kunst sie gebildet; und so wird es
auch dem König David König's ergeben!

Das Geschlechteregister Chrifti, wie es uns burch ben Evangeliften Matthaus im erften Capitel überliefert worben, leitet burch Joseph, "ben Mann Maria", bis ju David binauf, fo bag Chriftus (im erften Bere) "ein Sohn David's" genannt werben konnte. Bielfaltig wiederholt fich biefe Bezeichnung im Reuen Teftament , und Chriftus felbft macht bei bebeutungevollen Unlaffen Gebrauch bavon. Die Bezuanahmen bes Reuen Teffaments auf bas Alte wurden fur bie alte Theologie Die gang natürliche Bergnlaffung, im Alten Teftament Borausbeziehungen auf bas Reue zu erfennen, und burch bie enge Berbinbung von beiben ein foftes Spftem von Brophezeihungen und Erfüllungen zu grunden, in welchem die Dogmatif eine ihrer Sauptftuben bat. Auf bichterische und fünftlerifche Darftellung ubt Diefes Spftem mit feiner unerfchöpflichen Symbolit eine immer neubelebende Rraft, bei welcher es vornehmlich auf einen in großen Bugen fich baltenben Gebrauch ankommt, ba eine bis in Rleinigkeiten burchgeführte Bilberfprache ermubet, und als geschmadswidrig verlett.

Ronig hat feinen Standpunkt inmitten biefer Symbolik

3. Beitr-gewählt; er halt fich an die großen und bedeutsamen Romente der Geschichte, wie sie das Alte Testament erzählt und wie sie in später Zeit in mehr oder minder klaren Anklängen wieder ins Bewußtsein treten; und wenn er der Bhantasie erlaubt, auch in kleinen Anspielungen sich zu ergehen, so weiß er für diese ein so passendes Blätzchen zu sinden, und drängt sich damit so wenig vor, daß man sie in der leichten Schmudtlungebung erst suchen muß, wenn man ihrer Nitwirkung inne werden will.

Für bie Bilberfolge aus David's Leben bat Ronig gwölf Blatter bestimmt. Die außere Anordnung theilt jebes Blatt in ein vieredtes Sauptbild, ein Salbrundbilb barüber und in zwei Bwidelbilber neben biefem zur Ausgleichung bes Vierede. Der Blatter- und Ornament-Rahmen geftaltet fich immer neu nach bem Inhalt bes Bilbes, ba ein jedes eine in fich abgeschloffene Beriobe aus David's Leben enthalt. Das erfte Bilb fcilbert bie Beit ber Salbung David's. Dben : Samuel in tiefer Trauer über Saul, ber von Gott verworfen worden ; Jehovah über ihm, mit der Aufforderung feiner Trauer ju entfagen und ben Sohn Ifai's jum Ronige ju falben. Amidelbildelinks: Saul von feinem bofen Geifte beunrubigt : rechts David, bem ein Engel bas Saitenfpiel lehrt. Sauntbild: Die Salbung bes hirtensohnes David, bem in Anspielung auf ben "guten Birten" bes Reuen Teftamentes - feine Beerbe folgt, und über ben ber greife Bater fegnend bie Sand ausstreckt. - Das zweite Blatt enthalt David's Sieg Das Bilb vom guten Girten wird festgehalüber Goliath. ten : wahrend bie anbern hirten aus gurcht bor ber Schaar berannabender Feinde bie Flucht ergreifen , wendet fich David an Saul mit ber Bitte, bie Berausforberung bes Riefenphilisters annehmen und ben Rampf mit ibm besteben zu bur-

fen. Rechte: Rampf mit Goliath; linke: Rampf mit bem3. Beitr. finftern Beifte Saul's, bort mit Gulfe ber Schleuber, bier ber barfe. Auf bem Sauptbild David als Sieger Goliath's, beffen abgeschlagenes Saubt er emporbebt. Im Sintergrunde richts Flucht ber Philifter, links Dankgebet ber Israeliten. - Die beiben nachftfolgenden Blatter enthalten bie Leibensgefchichte David's in feinem Berhaltniß zu Saul. Sauptbild bes britten Blattes: David's Beimfehr nach ber Beffegung Goliatb's. Bei bem Lobgefang ber Frauen, bie ben Sieger zum Schloffe geleiten, erwacht burch Abner aufgeftachelt ber Argwohn Saul's, ber ibn von feinen Rindern und seinen Felbherrn umgeben, auf bem Throne figend, er-3m Borbergrunde, und getrennt von ber ebengenannten Gruppe, fteben David und Jonathan und taufchen jum Beichen ber Freundschaft ihre Baffen gegen einanber Michal, bes Königs Tochter, ficht binter bem vateraus. lichen Thron und lagt ihre Blide mit Boblgefallen auf bem Belbenjungling bon nieberer Berfunft ruben; und fo feben wir ihn nach feiner erften Großthat im Saufe bes Konigs zugleich von Sag und Furcht gemieden und von Freundschaft und Liebe angezogen. Darüber : Saul's töbtlicher Saf wiber David, ber arglos vor ihm auf ber Barfe fpielt und von bem in voller Buth nach ihm gefchleuberten Speer burchbohrt worben mare, batte nicht ein Engel bas töbtliche Gefchoß ab-Links: Michal hilft David zur Flucht; rechts 30gelenft. nathan nimmt Abschied von ihm. - Auf bem vierten Blatt (oben) ift David bei Abimelech, bem Briefter, von welchem er zur Stillung feines hungers Die Schaubrote aus Der Stiftsbutte, und zu feiner Sicherheit, Goliath's bafelbft aufbemahrtes Schwert erhalt. Im Sauptbild wird David im Buftanb ber Raferei vor ben Philifterfürften Achis geführt: im Gegen3. Bein-sat zu bem Sauptbild bes vorigen Blattes, ba er für Unund Rleinmuth mit Tollheit bestraft wurde: In ben Zwickelbildern aber die Thaten des Ebelmuthes des Berfolgten, indem er einmal von Saul den Zipfel des Gewandes, ein andermal Speer und Becher Saul's nimmt, statt des in seine Gewalt gegebenen Lebens.

Das Bisherige wird genügen, die Auffaffungsweise Ronigs zu kennzeichnen und beren Werth anschaulich zu machen.
Ich will beshalb nur des letten Blattes noch gedenken, wo
David auf dem Krankenlager durch Bathseba erfährt, wie sein
Sohn Adonia als Empörer sich zum König machen und Salomo verdrängen will; zugleich aber auch den Jubel vernimmt,
mit welchem Salomo vom Bolk als Rachfolger David's begrüßt wird. Darüber der Tod David's und die Vision von
dem "Haus", das ihm der Gerr errichtet (wie er stets bem
Gerren ein Haus erbauen wollte) in Christus.

Das reiche und wunderbare Leben David's, der aus der Hütte des hirten zum Thron aufgestiegen, der schon als Anabe sein Bolf von einem übermächtigen Feinde befreit, und dafür bis in den himmel erhoben, zugleich aber auch von dem, den er errettet, bis in den Tod gehaßt und verfolgt wurde; diese Sturmbewegung zwischen Liebe, Freundschaft und Feindschaft, in Berbindung mit ununterbrochenen kriegerischen Kampsen und steigendem Siegesruhm und seinem ebenso starken als klaren monotheistischen Bewußtsein, mußten poetischen Anregungen—wenn er deren überhaupt fähig war— die höchste Kraft verleihen und dichterischer Begeisterung den Gehalt und die Sprache prophetischer Weltanschauung geben. David aber war ein hochbegabter Sänger, zugleich des Saitenspiels in hohem Grade kundig, so daß in seinen lhrischen Ergüssen sein inneres und sein äußeres Leben in doppelter Weise sich

!

fpiegeln. Reine Frage, daß der Künftler, der sich mit seiner Beitre vollen Seele hineingedacht, am ersten in der Stimmung sein mußte, den plastischen Gehalt jener Ergüsse wiederzugeben, und gleichsam mit den Bildern des Seelenlebens David's fein äußeres zu begleiten und zu durchziehen. Gewiß ist es diese ganz naturgemäße Berbindung der Geschichte David's mit seinen Pfalmen, was den Darstellungen König's das Gepräge der Einheit und Ursprünglichkeit, des durch und durch lebendigen Jusammenhanges und damit einen Werth gibt, welchen sie nur mit einigen der vorzüglichsten Leistungen unserer vater-ländischen Kunst der Gegenwart gemein haben.

In ben Pfalmen folgt Ronig burchaus ber ftrengtheologischen Auffaffung und Auslegung, fo bag bie prophetifche hinweifung auf Chriftus und bie Rirche faft überall das belebende Motiv bildet.\*) Den erften Pfalm ber von ber Gludfeligfeit ber Frommen und ber Beftrafung ber Gottlojen bandelt, benutt Ronig als Ginleitung gur gangen Folge. Sat er bei ben Bilbern aus bem Leben David's eine gemeinfame architektonische Anordnung feftgehalten, fo mablt er bafur bei jedem Pfalm eine befondere und läßt fich von bem leitenben Bedanten beffelben Formen und Mittel an bie Sand geben, jedenfalls aber benutt er fie, feinen Darftellungen gleich für ben erften Ginbrud ein charafteriftifches Beprage Um auf bas Merkmal hingubeuten, bas Fromme , zu acben. und Gottlofe fcheibet, werben bie Gefestafeln Dofis von zwei in ber bobe ichwebenben Engeln gehalten. Unter ihnen figen, mit bem Ruden gegen einander gefehrt, zwei andere auf einem Rundbogen , innerhalb welchem eine gefronte Barfe auf reichen Ornamenten ftebt, ber Gine links mit bem Balmaweig bes

<sup>\*)</sup> In Rupferfitch erichienen find bei R. Beffer in Gotha: Der 1. 2. 8. 22 Pfalm, geft, von Thater und von Marg.

3. Beitr. Friedens, der Andere rechts mit der Baage der Gerechtigkeit; jener gegen den lobsingenden David, dieser gegen zu Boden geschlagene Sunder gerichtet. Dort breitet neben einer reinen Opferstamme ein hoher Palmbaum seine Blatterkrone aus, hier wird ein wilder Baum, an dessen Burzel der Burm nagt, vom Sturm entblattert und geknickt.

Der zweite, in der Zuversicht auf Gottes Beistand gesichriebene Psalm ift auf die Zukunft des Reiches Christi und seines ewigen Königs gedeutet worden. In der Mitte des Bildes sitt David in einer nach hinten geschlossenen Halle und spielt die Harfe. Der Boden unter seinen Küßen wird von einer Console gehalten, die in Blumenranken ausgeht. Hinter dieser liegen, theils gesesselt, theils erschlagen, die gekrönten Feinde David's. Ueber ihm aber erscheint der heizlige Kreis lobsingender und dankopfernder Könige, die emporblicken zu dem, welcher über der Dornenkrone im Giebel des Hauses und über den daraus aussprossenden Lilien als der vom Tode Auserstandene in der Glorie von Engeln die Siezgessahne hält.

Der achte Pfalm ift ein Loblied auf die Schöpfung. König legt es bem ersten Menschenpaare im Baradiese in den Mund, das er anbetend in der Sternennacht darstellt. Die das Bild einrahmenden Arabesten nehmen einzelne Gedanten des Psalms auf, namentlich die Herrschaft der Menschen über die Thierwelt, ausgedrückt durch Kinder, welche Delphine zügeln, und Löwen und Tiger, denen Hausthiere zugethan sind, oder benen die Bögel des himmels-unterthan sind.

Das Gefühl der Gottverlaffenheit und die Sehnsucht nach Verföhnung und Erlösung sprechen vornehmlich aus dem zweiundzwanzigsten Pfalm. So wird bas Bild dazu von selbst zum Leidensbild mit dem Troft in der Ferne. Um

Boben mit bem Angeficht, mit ben Banten ringenb, liegt3. Beitr. ber Ronig, wie er in Die Schmerzensworte ausbricht: "Dein Bott! bes Tages rufe ich, fo antwortest bu nicht, und bes Rachts fchweige ich auch nicht!" in Worte, welche nach mehr als taufend Jahren burch ben, ber fich ben "Sohn David's" nennen ließ, von ber Stelle bes bitterften Tobes aus (wenn auch nicht buchftablich) wiederholt wurden. Siermit maren für Ronig die Grundlinien feiner Composition gezogen. Der Rabmen , welcher bas Bilb bes flagenden Ronigs einschließt, wird von ben Meften eines Baumes gebilbet, ben Bafftfloren und Rofen umwinden, und ber burch ben Cherub mit bem Flammenschwert am Fuße feines Stammes als ben "Baum ber Erfenntnig" fich erweift, und ber in feinem Gipfel gum "Baum des Lebens", nehmlich jum Rreuze wird, an welchem Chriftus ben Verfohnungetod ftirbt. Diefes Bild auf nachtlichem, fternenbebedten Grunde, bat bie Form und Ginfaffung eines gothischen Rirchenfenfters mit verfchlungenen Spisund Rundbogen und iconen Blattornamenten. Bilbe fieht man die Wurzeln bes Erfenntnigbaumes fich verzweigen, einerseits nach ber Stelle, wo die erften Meltern aus bem Barabies vertrieben werben; an ber anbern Seite zu ber erften Unthat, bem Brubermorbe Rain's. Engel feben zu beiden Seiten aus Blumenkelchen , beren Ranfen bas gange Bilb burchziehen.

Was beim Anblick dieser Zeichnungen uns mit Entschiedenheit entgegen tritt, ift die Begeisterung, mit welcher fie geschaffen worden. Innige Liebe zur Kunft, volle hingebung an den Gegenstand sprechen aus jeder Linie, jedem Strich, aus der treuen Sorgfalt der Aussührung, für welche es teine haupt- und keine Nebenstellen, sondern nur das Werk gibt. Diese Liebe spricht sich vornehmlich in dem Bestreben görfter, Beich. d. b. beutsch. Kunft. V.

3. Beitr aus, ben erwählten Gegenstand so festlich und feierlich zu schmuden, als eres vertragen kann und als die Kräfte es vermögen; und diese Kräfte, Phantasse und Geschmad für das Ornament, sind grade bei König von besonderer Stärke und Bedeutung. Und so machen die Blätter alle schon durch die architektonische Anordnung und Berzierung einen höchst erfreulichen Eindruck. Eine wirkliche, warme Begeisterung aber athmet aus den Compositionen selbst, aus der vistonären Aussassing, aus der lebendigen Darstellung und der Wahl der ausdruckvollsten Motive. Grade aber diese höhere Stimmung, diese starke Ausregung der Phantasse mag Schuld sein, daß der Künstler manche — so zu sagen grammaticalische — Berstöße seiner hand nicht merkt, und jezuweilen mit Kormen und Proportionen der Ratur in Widerspruch tritt.

Heinr. Heß.

## Beinrich Bef

war faft gleichzeitig mit Schnorr an bie Munchner Afgbemie Beb. ju Duffelborf 1798, mar er mit feiberufen worben. nem Bater, bem Rupferftecher C. E. Chr. Beg, nach Dunchen gezogen und hatte an ber Afabemie unter Beter v. Langer bie erften Studien gemacht, murbe aber - als überwiefener Anbanger ber neuen Runftrichtung - genothigt, fle zu ver-Das Bildchen, bas ibm bie Verweisung zugezogen, ftellte Blaube, Liebe und Soffnung bar (jest in ber Ba-Ierie Leuchtenberg in Betersburg), und fie baben ibn jebenfalls auf einen richtigern Weg geleitet, als ber mar, ber ibm versperrt wurde. Seinen Runftlerberuf und feine Selbftfianbigfeit bewährte er alsbald mit einer @rablegung in lebensgroßen Figuren (jest in ber Theatinerfirche ju Munchen), Die gang im Beift ber alten italienischen Runft gebacht und ausgeführt und boch nichts weniger als eine Rachahmung ift.

1821, nach Bollenbung einiger fleinen Arbeiten, ging Beff3. Rein. nad Rom und malte bort für König Maximilian 1. Apoll und die Dufen auf bem Barnaf (i. bei Bring Carl von Babern), ein Bild, beffen Gegenftand offenbar feiner Ratur fern liegt, und wobei er namentlich ben unmythologischen Briff machte, einen entzuckten Bott barzuftellen.

Rach Munchen im 3. 1827 als Profeffor an ber Runft-Afabemie zuruckgekehrt, trat er in eine neue, ihm burchaus angemeffene Thatigfeit ein. Es murde ihm ber Auftrag ertheilt, die neuerbaute Allerheiligen-Bofcapelle in ligen-Fresco auszumalen. Der hochmittelalterliche Styl Des Be- pelle. baubes, Die ftreng-fatholische Sinnesart bes Runftlers und bie ihm angeborne Gefchmaderichtung auf möglichft einfache, fthlifterte Formen, bezeichneten ben Weg, auf welchem er in möglichft alterthumlicher Weife feine Aufgabe zu löfen hatte. Er gab in viclen Bilbern in ben Auppeln und an ben Banben eine Ueberficht ber Sauptpunfte und firchlichen Begiebungen bes Alten und Reuen Bunbes, in ber erften Ruppel Jehovah, umgeben von Seraphim und ben feche Schöpfungetagen, nebft Gunbenfall und Berluft bes Barabiefes; bann bie Gefdichte Roab's; an ben Banden Die Gefdichten Abrabam's, Ifgat's, Jacob's und Mofis, und an Bogen und Benbantife Batriarchen und Bropheten, mithin bas Alte Teftament. Auf bem Bogen gwifchen ber erften und gweiten Ruppel, alfo bem Uebergang zum Reuen Teftament, malte er bie Berfündigung Maria, ben Vorläufer Johannes und bie Geburt Chrifti. Die zweite Ruppel wird von Chriftus und den Aposteln eingenommen, an welche die Evangeliften fich reiben. In ben Seitenabtheilungen fieht man außer ber Segnung ber Rinber nur Bilber aus ber Baffionsgeschichte; in bem Chor find die Gaben und Wirfungen bes beiligen Gei-

3. Beitr.ftes (in allegorischen Figuren und in Bilbern ber Sacramente) bargeftellt, bagu bie Rirchenväter. Die Altarnische endlich ift mit einzelnen Geftalten geschmudt, Die in ihrer Berbindung unter fich und in Beziehung gum Orte, wo fie fteben, Die triumphierenbe Rirche vorftellen: Maria mit Betrus, Paulus, Mofes und Glias; barüber bie beilige Dreieinigfeit; am Orgelchor aber die Berbindung ber Rirche mit ben iconen Runften, in allegorifden und geschichtlichen Beftalten. \*) Feierliche Burbe, wie fie ben firchlichen Ritus auszeichnet, ift bas Sauptmerkmal biefer Bilber, bie bamit im Gegenfat gegen bie aufgewendete Bracht ber Architektur, auf überraschende Beise eine beilige Stimmung verbreiten. Beg hat große, breite 3beal-Formen, ohne befonders indivibuelle Buge, in ben Ropfen, ben Rorpern und ben Bemanbern, und fleigert fich zuweilen (wie bei ber Madonna in ber Altarnifche) zu hober Schonheit. Er ift nicht febr phantaftereich, auch liebt er nicht febr lebendige ober gar leibenschaftliche Darftellung; bafur burchbringt ein tiefer Ernft feine Bestalten, und oft gelingt ibm ber Ausbrud reiner Innigfeit, wie bei ben Rindern neben bem Beiland, ober ber Dagbalena bor ihm nach ber Auferstehung. Seine Runft ift nicht, wie man gesagt bat, eine Reproduction bes altitalienischen ober gar bes byzantinifchen Styls; allein fle fteht - bei übrigens unverfennbarer Gigenthumlichfeit - auch nicht auf ber Stufe fortschreitender Entwickelung. Sie schließt fich eng und feft an die Unichauungen ber Rirche und überschreitet nicht leicht Die Stimmung und ben Charafter ber ritualen, gottesbienft-Das tubige, correcte Wefen berfelben lichen Sandlungen.

<sup>\*)</sup> Das ganze Berf ift in Folio lithographiert erschienen von 3. G. Schreiner.

fpricht fich auch ganz entschieben in feiner Behandlung ber 3. Beitr. Frescomalerei aus, in einer gleichmäßigen und vollendeten Ausführung.

Rach Beendigung biefer Arbeit ward ihm vom Ronig Lubwig ber Auftrag, bie neuerbaute Bafilica bes S. Bo- Bafflica nifacius in Dunchen in Fresco auszumalen. Das Leben Bonifabiefes Apoftels ber Deutschen gab ben Stoff ber fur bie Bauptbilber bes Langichiffes, mabrend in fleineren Raumen barüber bie Geschichte ber Berbreitung bes Chriftenthums in Deutschland burch andere Sendboten bes Evangeliums in entiprechenden Bilbern gefchilbert wurde. In ben größeren Darftellungen folgt man bem Leben bes Bonifacius von feiner Anabenzeit und bem Gintritt in bas Benedictinerflift Ruscella in ber englischen Graffchaft Southhampton, feinem erften Ausflug nach Rom, um fich am Grabe bes B. Betrus jum Apoftel ber Deutschen weihen zu laffen und bem erften Rreuzzug zu ben Friesen, zu feiner Bischofweihe, bem Fallen ber bem Thor geheiligten Giche, ber Grundung ber Bietbumer Freifing, Regensburg, Paffau und Salzburg, ber Ginwethung bes Stiftes zu Fulba, ber Salbung Bipin's von Beriftal zum Frankenkönig, ju feinem zweiten Rreuzzug in's Friesenland, wo er mit ben Seinen ben Marthrertob fanb, und endlich zu feinem Begrabniß in ter Stiftefirche zu Fulba. In fleineren Grau in Grau gemalten Zwischenbilbern flocht Beg weniger bedeutfame Momente aus ber Lebensgefchichte bes Bonifacius ein, wodurch ber etwa unterbrochene Busammenbang in ber Beitfolge bergeftellt murbe. Die Bilber barüber, zwischen ben Genftern ber Mittelfchiffwand, fecheunbbreifig an ber Bahl, find aus ber beutschen Rirchengeschichte genommen und umfaffen ben Zeitraum vom Marthrium bes Bifchofs St. Maximilian zu Lorch im 3. 284 bis zur Raiferfronung

3. Beitr. Carle bes Großen im 3. 800. Größtentheils Scenen ber Belehrung und Befehrung, haben fie bas Geprage einfacher geschichtlicher Wahrheit, bas leiber nicht fo ftreng gewahrt ift, bag es nicht bie und ba in ben Legenbenton mit fchwimmenden Rühlsteinen, mit vom Unbauchen eines Seiligen gerplatenben Bierfaffern u. bal. überging. Bei biefen Bemalben murde bef von 3. Schraubolph, C. Rod, 3. B. Muller u. A. unterflutt. Der Eribunenbogen bagegen mit ben vier Evangeliften und die Chornische mit Chriftus in ber Glorie nebft Maria und Johannes, barunter die erften Beili= gen und Marthrer in Babern, find ausschließlich von Beg gemalt. Auch bas nördliche Seitenaltarbild, Die Madonna auf bem Thron mit ben Schuppatronen ber foniglichen Familie ift von ibm, mabrend bas fubliche mit ber Steinigung bes Stephanus von Muller berrührt. 3m Refectorium bes anftoffenden Benedictinerfloftere ift fodann bas Abendmabl Chrifti, auch von Beg gemalt.

Es brangt fich bier von felbst die Frage auf, wie fich wohl diefe Fresten zu benen ber Allerheiligen-Sofcapelle verhalten? In technischer Beziehung find Die Fortschritte unverfennbar, die nothwendig mit ben gemachten Erfahrungen Den eigentlichen fünftlerischen Charafter, fommen mußten. Die Conception, Darftellung und den Styl betreffend, durfte man bei einem fo einsichtvollen und benfenden Runftler als Beg ift, gegenüber einer gang neuen Aufgabe auf bas Ginfchlagen neuer Wege rechnen. Auch erkennt man beutlich das Beftreben, aus dem biblifch-firchlichen Ton mehr in den romantifch-firchlichen überzugeben. Es hat aber die Runftweise von Beg ein so bestimmtes, eigentlich von Anfang an fertiges Beprage, bag ber veranderte Stoff nur wenig Beranderung bringt. Bor Allem ift es bie ibm eigene leiben-

icaftloje Gemutherube, Die faft allen feinen Darftellungens. Beur. ben Stentpel ber Milbe aufbrudt, ber jebe Aufregung fern balt und die Begebenheiten vielmehr lyrifch, als bramatifc bor bie Augen ftellt. Dag er auf biefem Wege boch jum Bergen bes Beschauers bringen fann, bat er in bem Abschieb bes Bonifacius von feinem Rlofter gezeigt, einem Bilbe, bas ebenso burch Innigfeit ber Empfindung, ale burch Ginfachbeit ber Darftellung erfreut. Rur bei ber Ermorbung bes Beiligen überschreitet er bie gewohnten Grengen und führt bie Scene mit bramatischer Lebenbigfeit bor. Bo er aber in ben Rreis traditioneller Anschauungen eintritt, am Tribunenbogen und in ber Chornische, ba läßt er bie alte liturgische Strenge malten, und zwar gebundener noch, als in ber Gof-Es ift feinem Zweifel unterworfen, bag man bie Befchichte ber Verbreitung bes Chriftenthumes in Deutschland anders, freier, lebendiger behandeln fann, als Beg gethan; allein wer ihm feine Auffaffung zum Borwurf macht, überfieht, bag er, ein Ratholif, fur eine fatholifche Rirche gearbeitet, und bag bier ein Uebergang von ber unwahren und untirchlichen Runft bes vorigen Jahrhunderts, ober ben nachfolgenden geiftlofen atademischen Ausgrbeitungen, zu ernftem, gehaltreichem und würdigem Tempelfehmuck in ben meiften Fällen leichter und ficherer burch Mäßigung, ale burch fübnes Borfchreiten gewonnen werbe.

Rach bem Schluß dieser Arbeiten vom König Ludwig zu neuen umfassenden Frescomalereien aufgefordert, lehnte er ben Ruf ab, um sich der Delmalerei wieder zuwenden zu können. So entstand unter seinen Ganden das große, in der Reuen Binakothek aufgestellte Erinnerungsbild an diewit der unter R. Ludwig in Runchen aufgeführten katholischen Kir- Riechen, wobei die Raria-Silf-Kirche in der Au durch die Ra-

3 Beitr. bonna auf dem Throne vertreten ift, die Allerheiligen-Hofcapelle durch den H. Stephanus, die Bafilica durch den H. Bonisfacius und die Ludwigskirche durch den H. Ludwig. Den
Thron umgeben Ambrofius, Augustinus, Gregorius und
Hieronymus, als die Repräsentanten der Kirche überhaupt.

Heß zeichnet sich burch umfassende Bilbung und eine tiese und klare Einsicht in das Wesen der bildenden Kunste aus; Eigenschaften, welche in Verbindung mit großer Humanität, vor allem aber mit unwandelbarer Achtung vor der Heiligkeit der Kunst und entschiedener Feindschaft gegen alle niederen und unwürdigen Bestrebungen in derselben, ihn besonders zum Lehrer und Führer junger Talente besähigten. Er verwaltete nach Gärtner's Tode eine Zeit lang die Akademie in München, bis die erledigte Stelle durch W. Kaulbach ersetzt und Heß als Director der "Vereinigten Sammlungen" in Ruhestand versetzt wurde.

Sein erster und vorzüglichster Schüler ift Johannes Jan. Schraudolph, ein Künstler von großem Talent, geb. 1808 bolph. zu Oberstdorf im Allgau. Bon haus aus Tischler, kam er 1825 nach München, und von Bros. Schlotthauer, ber seiner zuerst sich annahm, zu h. heß, der bald Gelegenheit fand, die ausgezeichneten Gaben des jungen Künstlers zu entwickeln und zu hohen Zielen zu führen. Bei der Aussührung der Fresken in der Allerheiligen-Hoscapelle nahm er ihn zum Gehülfen, und zwar derart, daß er ihn sehr bald nach eigenen Compositionen arbeiten ließ. Bu den ersten seiner das selbt von den verschmachtenden und durch Mosts Felsenquell erquicken Istraeliten in der Wüste; zu den späteren, nicht minder werthvollen die "Gaben des heiligen Geistes",

bie in zwei Gruppen schwebender weiblicher Gestalten über Reitr. ben Triumphbogen ber Absis gemalt find.

Bon ber Allerheiligen-Bofcapelle ging Schraubolph mit feinem Meifter und Freund in die Bafilica bes G. Bonifacius und leiftete ibm bort ben nachbrudlichften Beiftanb. feiner Erfindung und Sand find folgende Gemalbe: wie Bonifacius ben Friesen bas Evangelium predigt; wie er von Bapft Gregor in Rom gum Bifchof geweiht wird; wie er bie heilige Giche bes Thor umbaut; wie er Bipin von Beriftal jum Ronige ber Franten falbt; und fein Begrabnig in ber Stiftsfirche zu Fulba. Schraudolph bemahrte in biefen Bilbern vollkommene Deifterschaft und ftellenweis, wie 1. B. in ben Ropfen ber Bischofweibe, ober bei bem Bilbe bes Begrabniffes, eine bis babin in Dunchen noch nicht erreichte Gobe technischer Bollenbung, in Berbindung mit ebler Charafteriftit und feingefühlter Reichnung. Es war barum natürlich, baf Beg, nachbem er es abgelebnt, ben Dom in Speier Dom gu auszumalen, für biefe Arbeit feinen zum anerkannten Deifter durchgebilbeten, geliebten und ausgezeichneten Schuler in Borfchlag brachte. So warb ibm im 3. 1844 ber ehrenbolle und großartige Auftrag zu Theil, ben altehrmurbigen Raiferbom in Fresco auszumalen. Bier galt es außer bem Chor und ber Chornische, die bobe Ruppel ber Rreuzung mit bem nörblichen und fublichen Rreugschiff und bie Banbe bes Rittelichiffs auszumalen. Außer ber allgemeinen Bebeutung ber Rirche waren maggebend fur biefe Bemalbe: bie Beziehungen bes Doms als einer Marienfirche zur beil. Jungfrau, zu ben beiben Marthrern Stephanus, bem alteren, als bem Batron ber früheren, von König Dagobert an berfelben Stelle erbauten Rirche; bem jungeren, bem Bapft Stephan, beffen Saupt Raifer Beinrich V. aus Italien-mitgebracht und bem

3. Beitr. Dom verehrt hatte; ferner zu bem B. Bernhard, welcher bier ben Raifer Ronrad III. ju einem Rreugzug bestimmt batte. Die Felber zwischen ben Gewölbiragern unter ben Kenftern bes Mitteliciffs enthalten in 24 Bilbern Die Geschichte Der beil. Jungfrau mit ben altteftamentlichen Binweifungen auf fle und auf ihre Bebeutung als Mutter bes Beilandes. Rach ber Vertreibung aus bem Parabiefe fommt bas Verfohnungeopfer Roah's, eine erfte Beziehung zwifchen Schuld und Subne; bann bie Berheißung Abraham's, bag in feinen Nachtommen alle Bolfer gesegnet fein follen, und bie Erscheinung Gottes im brennenden Buich vor Mofes, mit ber (bier vorbilblichen) Berfundigung ber Erlofung aus agpptischem 3och; ferner bie Biffon David's, bie Chriftum zeigt zur Rechten Gottes, und bie Weiffagung bes Jefaias, welche bem Ronig Achas von Juda bie jungfrauliche Mutter in ber himmele-Danach geht bie Bilberfolge gur Geburt terne offenbart. Maria, zu ihrem erften Tempelgang und zu ihrer Bermablung über , woran fich bie Berfundigung reiht, die Beimfudung, bie Geburt Chrifti, bie Anbetung ber Weifen, Simeon im Tempel, die Beschneibung und die Flucht nach Aegypten. Run fommt Chriftus als Anabe im Tempel, ber Tob Jofeph's, bie Gochzeit zu Cana, Jefus als Lehrer, wo er in fcheinbarer Barte gegen Rutter und Gefchwifter, feine Junger als Diejenigen bezeichnet, benen er wie burch bie engften Familienbande verfnupft fei. Den Schluß bilben bie Rreuzigung. Die Auferstehung, und bie Sendung bes beiligen Beiftes. -Wie in biefen Bilbern ber Gebante immer mit einer leichten Wendung auf Maria gurudigeht ober weif't, fo erhebt er fich in ber Ruppel über ber Rreugung zu ben bochften firchlichen Unschauungen. Um bas Lamm, bas Sinnbild bes Opfertodes Chrifti, feben wir als altteftamentliche Borbilder ber

firchlichen Myfterien bas Opfer Abel's, Abraham's, Relchife-3. Beitr. bech's und ben Mannaregen; barunter bie vier großen Bropheten und bie Evangeliften. - Im Stiftschor ift ber Bebante bes Mittelfchiffs wieder aufgenommen. Da feben mir querft Maria von Johannes gepflegt, ihren Tod, ihr Begrabnig und ihre himmelfahrt; über und unter jedem biefer Bilber vier Beilige, in ber Sauptfuppel ber Abfis aber bie Rronung Maria, ale bas Sinnbild ber Berflarung jeber Seele, in welcher ber Beiland eine Bohnftatte gefunden, umgeben bon ben Choren ber Engel, ben Aposteln, Rirchenvatern und andern Rirchenheiligen, überglangt von bem Bilbe bes emigen Baters, fo baf fich, ber urfprunglichen Bedeutung bes boben Chore gemäß, bier wirflich bas himmelreich aufgufcbließen fceint, - Die Rebenchore find ben verfchiebenen Batronen ber Rirche gewidmet. Defhalb malte Schraubolph im fublichen Querschiff bie Geschichte bes erften Marthrers Stephanus, feine Weihe jum Diaconus, feine Berantwortung bor bem Soben Rathe, und feine Steinigung; ferner Die Geschichte bes Bapftes Stephan, nehmlich sein Gebet, bas ben heidnischen Tempel fturgt und fein Marthrium. Rapellen und an den Bolbungen der Rebenchöre find viele Beilige abgebildet. Das nördliche Rreugschiff ift bem B. Bernhard gewidmet und enthält bie Bilber von bes Beiligen Unfunft bei bem Reichstag zu Speier im December 1146, fein Gebet an die beilige Jungfrau, burch welches Raifer Ronrad gum Rreuggug fich bestimmen ließ, Die Ueberreichung bes Rreugbanners an ben Raifer, Die Biffon bes Beiligen, feine Bunberheilung eines Anaben und feine Abreife von Speier.

Schraudolph ift bei biefen Arbeiten treu, aber fortschreitend, auf ber Bahn bes Reifters geblieben. Rafgebend ift auch ihm ber ftrengfirchliche Ernft fur Auffaffung und Dar3. Beitr-ftellung; aber es herrscht in seinen Bilbern, namentlich in ber Himmelsglorie, eine größere Freiheit und Lebendigkeit ber Bewegung; ebel und einsach ift auch sein Sthl in ber Zeichnung; boch steht er der Ratur naher durch größere Individualisterung der Formen und Charakterzüge, und erstrebt in den Linien eine größere Milbe und Schönheit; der Hauptunterschied aber durfte in der Färdung liegen, welche mit Vermeidung aller trüben Töne licht und rein und doch ganz harmonisch bei Schraudolph ist.

3ch übergebe die fleineren Staffeleigemalbe, die Schraubolph früher und fpater gefertiget, auch die Cartons zu Blasbilbern fur bie Maria-Bilffirche in ber Au und fur ben Dom von Augsburg, und ermahne nur noch zwei große Delgemalbe, Die er im Auftrag ber beiben Ronige von Bavern ausgeführt. Für König Ludwig's Sammlung in ber Reuen Pinasimmel tothet malte er bie Simmelfahrt Chrifti in einem febr Tapri Chrifti, großen Bilde; in einem noch größeren für das Athenaum des Ronige Dar, alfo für bie Galerie ber weltgeschichtlichen Er-Anbe eigniffe, bie Unbetung ber Konige. Wenn ein Runftler ting ber gonige, von ftrenafirchlicher Richtung, wie Schraubolph, Bilber in ober zu einer fatholischen Rirche malt, fo ift er gewiß in feinem Rechte, wenn er fich von ben Trabitionen biefer Rirche beftimmen, auch am Ende binden läßt. Auch felbft in Sammlungen von Werken, Die ursprünglich eine andere Bestimmung batten, wird man feine Unforderungen an die Auffaffungs= Andere burfte es indeg fteben, wenn ein Geweise erbeben. malbe ursprünglich für eine Galerie angefertigt wirb. man bier nicht ben Gebanten im Sintergrunde, bag es einmal - wie fo viele Bilber aus Rirchen in Galerien gewanbert, fo - aus ber Sammlung in eine Rirche verfest werben fonnte, fo bat ber ftrenafirchliche Charafter etwas Frembar-

Dehr noch aber tritt bas Bedurfniß einer ber Beit, 3. Beitr. tiges. in ber wir leben, im Allgemeinen entsprechenden Unschauungsweise bei einem Gemalbe bervor, bas in Berbindung mit Bilbern von ber Schlacht von Salamis, ber Eroberung von Belgrab, ber Entheckung Amerika's u. f. w. ein Glieb in ber Rette ber Weltgeschichte bilben foll. Bier werben Darftellungen von firchlichem Thous fo wenig am Blate fein, als Befdichtsbücher unter geiftlicher Cenfur. Den Wiberfpruch mit ihrer Bestimmung abgerechnet, find biefe Werte hochachtungewerth, ebel im Sthl und von gleichmäßiger, vollendeter Durchführung. -

Schraudolph ift Professor an ber Atabemie und zwar porzugeweise für religiofe Malerei. Bon jungern Runftlern haben fich an ibn angeschloffen fein Bruber Claubius, A. Manr aus bem Unterthiegau, Jofeph Mofel aus Roftendorf bei Salgburg, C. Roch aus hamburg, Gufmaier aus Runchen, Max Benbele aus Lindenberg in Schwaben u. A. m. Es barf nicht unerwähnt bleiben, bag im Jahr 1849, als ber Larm ber Revolution vor ben Pforten bes Domes zu Speier tobte, Meifter und Gefellen getroft fortmalten, und bag, ale bie Bfalt fich fur unabhangig erflart hatte, Ronig Lutwig ihnen fagen ließ, "fie mochten fich in ihrem Bert, bas ber Ewigfeit gebore, burch Beitereigniffe nicht ftoren laffen."

Job. Unt. Fifther, ein Beimathgenoffe bon Schrau- 3. A. bolph, geb. 1813, ein Runftler von großen Gaben und feinem Gefühl, unterlag fruhzeitig forperlichem Leiben und ftarb Bon ibm find viele Cartons zu ben Blasgemalben ber Maria-Gilffirche in ber Au, auch mehre Staffeleibilber, bie fich burch Anmuth und garte Behandlung auszeichnen. Sein Sauptwerf find bie Glasgemalbe, welche ber Ronig Lub-

3. Beitr-wig in ben Colner Dom gestiftet: Die Bredigt bes Johannes mit ber Bifton bes Bacharias und bes Johannes Geburt; im Codel Belena, Conftantin, Carl b. Gr. und Barbaroffa; bann bie Unbetung ber Ronige und ber Birten, mit bem Gunbenfall, ber Berfunbigung und ber Jungfrau, welche ber Schlange ben Ropf gertritt; im Godel Die vier großen Bropheten; im britten Fenfter: Die Rreugabnahme mit bem Abendmahl, bem Noli me tangere! und des Thomas Ueberzeugung; im Sockel Die vier Evangeliften; im vierten Fenfter Die Ausgiegung bes beiligen Beiftes mit Betri Schluffelamt und ben vier Rirchenvatern im Sochel; im funften Genfter Die Steinigung bes Stephanus, mit feiner Bredigt und feiner Bergntwortung: im Sodel beilige Bifchofe. Es find große, berrliche, im Sthl ber alten Runft gezeichnete Bestalten und Compositionen, Die in der verklarenden Macht ber Glasmalerei eine überrafcenbe und überwältigende Wirfung hervorbringen. Bifcher malte auch eine Grablegung Chrifti in Del, in lebensgroßen Geftalten, fur bie Sammlung bes R. Lubwig in bie Reue Binatothet, ein Bild, bei welchem fich Tiefe bes Musbrude mit ber Tiefe harmonischer Farbung um ben Borrang ftreiten. - Indeg nahm Fifcher's Runft nach biefen Werfen eine andere, weniger gludliche Richtung : er neigte fich unbermerft ber Darftellweise bes vorigen Jahrhunderts zu, fo baß eine unerquickliche Leere und Ralte einzutreten brobte, ale ber Tob ihn vor weiteren Abwegen bewahrte. Er mar ein ftrebfamer, trefflicher Menfch, ftillen Gemuthe, anfpruchlofen Charaftere, und in ben Tagen feines Ruhmes vor ber Welt noch immer ber fromme Birtenfnabe, ber er in feinen beimathlichen Bergen in fruber Jugend gewesen.

3. B. Sehr talentvoll zeigte fich auch Joh. Bapt. Muller Miller aus Gereterieb in Babern, geb. 1809; bereits in ber Aller-

heiligen-Hofcapelle unter Heß beschäftigt, leistete er ihm in Aeitr. ber Bafilica wesentlichen Beistand und malte außer verschiedenen Bildern der obersten Abtheilung vornehmlich das Altargemälbe mit der Steinigung des H. Stephanus, unbedenklich eine der vorzüglichsten Arbeiten in dieser Kirche, namentlich was die Wahrheit der Darstellung, die Schönheit der Beichnung und die technische Behandlung betrifft. Leider ist nach der Zeit sein Rame so gut wie verschwunden. Auch E. Koch aus Hamburg, geb. 1806, von welchem in der Bastlica die Apostelweihe des Bonisacius, die Einweihung der Stiftskirche zu Kulda, und die Gründung der bahrischen Bisthümer herrühren, wird bald nachher nicht mehr in der Reihe ausübender Künstler gesehen.

Fragen wir nun noch weiter nach selbstständigen Reiftern der Rünchner Schule, so begegnen wir zunächst den beiden Gehülfen und Freunden von Cornelius: 3 o s. Schlotts auer und Elemens Zimmermann. Der erstere, geb. bauer. 1789 zu Rünchen, hat sich nach Beendigung der Glyptothets Ralercien als Professor der Akademie fast ausschließlich dem Lehrsach gewidmet und die kirchlichen Kunstinteressen vornehmlich der Landbewohner sorglich im Auge behalten. Ihm ist es zu danken, wenn Dorsgemeinden, die sonst für ihre spärlichen Geldmittel kunstlose Sudeleien in ihre Kirchen erhielten, nun dieselben mit Werken schwäcken dursen, denen mindestens der Ernst der Aussachung und der Zusammenhang mit der Schule einen dauernden Werth gibt.

Clemens 3 immermann, gleichfalls lange Zeit Bro-Ciemens feffor ber Afabemie, nun Director ber Gemalbe-Galerie, geb. mann. ju Duffelborf 1788, übernahm nach Beenbigung ber Arbeisten in ber Glyptothef und in ben Arcaben bes hofgartens, bie Ausführung ber Entwurfe von Cornelius für die Loggien

- 3. Beitr ber Pin a tothet. Gleichzeitig war er beschäftigt, ben Speisesaal bes Reuen Königsbaues mit Bilbern zum Anafreon nach eigenen Compositionen auszumalen. Für die Weltgeschichts-Galerie bes Königs Maximilian malte Jimmermann aus der griechischen Culturgeschichte. In Zimmermann's Werken streitet die akademische Jugendbildung mit seinen der neuen Kunst zugekehrten Bestrebungen, über welche sie großentheils die Oberhand behält. Technische Gewandtheit gibt ihnen übrigens das Gepräge der Vollendung und sichert ihnen eine ehrenhaste Anerkennung.
- F. Diet aus Carlsruhe, geb. 1812, hat fich fruhzeitig nach Munchen gewendet und an der Ausmalung des
  "Burgerzimmers" im Reuen Königsbau Theil genommen.
  Bon lebendiger Phantaste und Schaffenstraft und voll edler Bestrebungen ist es ihm gelungen, ungeachtet mancher Mangel in der Zeichnung und Ausführung, mit manchen seiner Arbeiten großen Eindruck zu machen, wie z. B. mit der "Zerstörung Seidelberg's durch Melac." Er war mit in dem schleswig-holsteinschen Krieg und hat als Schlachtenmaler
  sich einen Ramen gemacht.

Wenn es außer Zweisel ift, daß das Interesse an einem Kunstwerk vornehmlich an dessen Ursprünglichkeit und Eigenthümlichkeit hastet; ebenso, daß ein Kunstler grad in dieser ihm eigenen, schöpferischen Kraft die nachhaltigste Duelle für seine Liebe zur Kunst, für seine schaffende Thätigkeit in ihr sindet, so muß man auch mit Billigkeit darauf gefaßt sein, daß solche Kräste nicht immer gemessenen Schrittes auf vorschristmäßigen Bahnen sich bewegen und etwaige Mängel und Ausschreitungen mit der Freude an einer selbstständigen Ratur becken. Eine solche aber ist Bonaventura Genelli aus Berlin, geb. 1801. Er ging 1820 nach Rom, wo er

bald allgemeine Anerkennung fand, auch an den Fresken zu. Beitr. Dante's Göttlicher Komödie in der Billa Rassimo sich betheiligte. 1832 folgte er einer Einladung des Buchhändlers härtel in Leipzig, einen Saal seines Hauses daselbst in Fresco auszumalen. Inzwischen zerschlug sich das Unternehmen und Genelli ging nach Rünchen, wo er bis zum Fehruar 1859 in unabhängiger Stellung blieb. Seit der Zeit lebt er in Weimar, wohin ihn der Großherzog zu kunstlerischer Wirksamseit berusen.

Genelli wählt mit Borliebe feine Gegenftanbe aus ber altgriechischen Dichtfunft und Mythologie, und aus bem Alten Der Delmalerei nicht gang fremb, zieht er boch Bleiftiftzeichnen und Aquarellmalen vor. Unter feinen frubeften Beichnungen nehmen ber Raub ber Europa, ber Bochzeitjug bes Bachus, Apollo unter ben hirten, Aefop unter bem Landvolf, homer und bie Griechen; bann Simfon und De-Iila, Rebecca am Brunnen, Die Bertreibung aus bem Parabiefe, Joseph bei Botiphar's Frau u. f. w. einen hervorragenben Rang ein. Rubne, ftellenweis bis zur Ausgelaffenheit gefteigerte Phantafte, babei flare, wirksame Anordnung, große, aus ber Untife geschöpfte Formen und Berhaltniffe, vor allem aber ein alles burchbringender und erhebender Schwung ber Begeifterung - find bie leuchtenben Borguge biefer Compositionen. Individualisterung ber Formen und Buge liegt bem Runftler fern, und feine Bewegungen haben nicht felten etwas Gezwungenes, ja Unnatürliches, und werben burch Wieberholung zur Manier. Begabt mit einem feinen Schonbeitfinn, namentlich fur ben Blug ber Linien, verfällt er boch bie und ba in wirkliche Baglichkeiten voll Bintel und Eden, Die nur bin und wieder durch die Großartiafeit ber Gebanten und Reichnung gebedt werben. Gun3. Beitr. ben gegen die Proportionen sind bei ihm keine Seltenheit, und Gewänder sind nicht seine Stärke. Und doch üben alle seine Werke eine große Gewalt auf den Beschauer: sie stoßen entweder ab, oder sie sessellen; gleichgültig lassen sie Keinen. Gewiß ist: die Sprache seiner Kunst ist herb und nicht für Jedermann; allein sie ist kerngesund, frei von aller Lüge und Gesallsucht, groß und stark; und so liegt selbst eine moralische Kraft in ihr, vor welcher viel Geschicktere sich beugen mussen.

Bu ben Beichnungen fpaterer Beit gebort ber von ben Bacchantinnen in den Tod gebeste Lyfurg, eine der großartigften und leidenschaftlichften Beichnungen, wobei ibn offenbar jener ungebandigte Runftfinn beberricht bat, ber ben Unterschied zwischen schon und haflich, mahr und unwahr in feiner Begeisterung nicht enwfindet. Dann zeichnete er zwei Das Le-febr merfwurdige Bilberfolgen : "Das Leben eines Buft-Buf. lings" und "Das Leben einer Bere", beide im Gin-Das 20-zelnen voll großer Schonheiten, im Gangen aber gu feltfam bere. und bigart, ale baf fie viel Anklang finden konnten. man boch ichon um die Zeit und Nation verlegen, benen biefe focialen Lebensbilder entnommen find! Rebr Beifall erntete bomer's Genelli mit feinen Beichnungen zu homer's Ilias und Obnifee, unter benen fich Blatter von mabrhaft entzuckenund Donffer. ber Schönheit befinden. Als ihm nach Beendigung biefer Arbeiten ein Freund ben Rath gab, in gleicher Beife bie griechischen Tragifer vorzunehmen, wies er es von fich, "weil er nicht felbft auf ben Gebanten getommen, wie vortrefflich er Dante's auch fei", und mabite ftatt ihrer bie "Göttliche Romo-(Böttliche Romo. Die" Danie's. Dit Unrecht! benn bier betrat feine Dufe ein ihr fremdes und frembartiges Land, und es entstand ein Wert, bas man - wenn man nicht boch ben ftarten Bug feiner hand burchfühlte — schwach nennen mußte, bas wenig-3. Beitr. ftens nicht in die Dent- und Anschauungsweise bes Dichters versett.

Rachbem Genelli in neuefter Beit eine große Angahl tieffinniger, geiftvoller Blatter in Wafferfarben icon und fraftig ausgeführt, entschloß er fich, auch bie Delfarben-Balette wieber gur Sant ju nehmen. Als Gegenftant mabite er einen früher ichon von ihm behandelten Stoff, ben Raubmaub ber ber Europa, und gab bem Bilbe eine Breite von etwa 8 %. ju 41/2 F. Bobe. Die Auffaffung ift im bochften Grabe eigen-Alle Gottheiten ber Meeresfluthen find in Bemegung, Bofeibon und Amphitrite, Rereiben, Ofeaniben und Tritonen, Beugen bes ergoplichen Schauspiels zu fein, wie ber oberfte ber Botter, jum Stier vermanbelt, bie blubenbe Jungfrau aus bem Rreife ber Gespielinnen entführt und burch bie Wogen trägt. Eben thut, umichwarmt von triumphierenben Liebesgöttern, bas brunftige Thier mit feiner reigenben Beute auf bem Rucken ben verwegenen Sprung vom boben Meeresufer in die Wellen, beren himmlische Bewohner ibn jubeind aufnehmen, mabrend bie Gespielinnen und Beschüter ber foniglichen Jungfrau festgebannt am Ufer find und vergebens bie Arme ausstrecken, ihr beizustehen, und ber benachbarte Blufgott mit ungetrubter Seelenrube von ferne guichauend feine Wiefen tranft.

Die schwierige Aufgabe gleichmäßiger Durchführung ift mit diesem ersten größeren Delbild von Genelli nicht geföst; aber er hat es verstanden, die Strenge seiner Zeichnung bei tiefer, zuweilen selbst unklarer Färbung aufrecht zu erhalten und seine Darstellung durch den an alte Bilder streisenden Ton der naturalistischen Anschauungsweise der Gegenwart sern zu halten.

3. Beitr. Gine feiner geiftreichsten, fcwungvollften, aber auch ausgelaffenften Compositionen ift "Gercules Mufagetes Musage bei Omphale. Gegenwärtig find zugleich Amor und Bac-Dm. chus; ferner Rhmphen, Bepher, Phantafus und Comus. In phale. Lunetten barüber fieht man Amor an ben Bruften ber Löwin, als Sercules mit bem Roden ber Ombbale, bann mit ber Reule, und mit ber Lhra. In Folge erweiterter Ibeenverbindung reihen fich als Randbilder noch an: ein Bacchanal, ber betrogene Ban, ber einen hermaphrobiten findet, wo er auf Liebesabenteuer ausgeht; und ber beftrafte Ban, ben Bercules bei Omphale überrafcht; fodann ein Stud Gannmed= mothe, wie ber Liebling bes Beus bei ben Göttern ift, wie er Amorn neckt, wie er unter ben Grazien schlaft, wie er neben Jubiter rubt, wie Juno ihn bor beffen Born fcutt. Genelli hat bieg Bild wie bie "Europa" für Baron v. Schack, ben Ueberfeter bes Firduffi, in Del gemalt.

Genelli hat fich durch die Geradheit feines Charakters, die Bestimmtheit und Unumwundenheit seines Urtheils, wie durch den undeugsamen Ernst seiner Kunstrichtung die größte Achtung unter seinen Genossen erworben und erhalten, und damit einen wohltbätigen Einstuß — wie Wenige — auf das nachwachsende Geschlecht ausgeübt, wenn es sich wohlfeiler Naturnachahmung oder flacher Gesallsucht hinzugeben in Gesfahr war.

Wir kommen nun zu einem der ausgezeichnetsten Kunstler, deren die neue deutsche, ja die deutsche Kunst überhaupt Moriz vsich rühmen kann, zu Moriz v. Schwind aus Wien, geb. 1804 und seit 1828, obschon mit öfterem Bechsel des Wohnortes, der Schule von Rünchen angehörig. Könnte man seine Leistungen mit Einem Blicke übersehen, man ware sicher in Berlegenheit, was man zuerst und zumeist preisen sollte.

Ibn bat bie gutige Mutter Ratur mit einer gulle funftlerie. Beitr. fder Borguge und in einem Grabe ausgestattet, bag aus jebem einzelnen ein hervorragendes Talent zu bilben mare. In ber That gebietet er über einen Reichthum von Bhantaffe und Beift, wie fein 3weiter, und fpielend und endlos, wie bie Berlen im ichaumenben Glas, reiht fich bei ibm Gebante an Bebanke und Bilb an Bilb. Und Scherz, Wig, Laune bis ju ben luftigften satirischen Ginfallen fteben ibm zu Gebote. wie die gartefte Empfindung, fanfte Rubrung und ber Ernft bes Lebens, und feine bochften geiftigen Guter. Begabt mit einem icharfen Sinn fur bas Charafteriftifche in Saltung, Bewegung, Ausbrud und Form, weiß er an rechter Stelle feinen Beftalten bie entzudenbfte Schonbeit zu geben und fie mit Anmuth, Liebreig und Größe verschwenderisch auszustat-Den Bau einer Composition bis in die fleinften Gingelnheiten organisch und harmonisch aufzuführen, bag fie gugleich wie von felbft entftanben und boch ohne Eden, Garten und Lucken fei, bat er auf feltene Beife in feiner Gewalt, und in ber Anordnung von Gemandern, Trachten, Saarfcmud, Bergierungen und jeglicher Art Ausftattung zeigt er einen bewundernswurdigen Tatt und Gefchmad. Geine Formengebung ift rein und je nach ben Charafteren mehr ober weniger ibeal; boch ift er nicht soweit Berr ber Ratur, bag er Die Formen, wenn fie ber wirklichen Große fich nabern, binlanglich beleben fonnte. Farbung nach bem mobernen, frangoffich-bemifchen, ober felbft venetignischen Begriff, muß man bei ihm nicht fuchen; und boch bat feine Farbe - namentlich bei Aquarellen - einen unwiderftehlichen Bauber, indem fle mit ber Beichnung und bem Gebanten fo gleichmäßig entftanden, fo innig verwachsen scheint, bag jebe andere eine ftorenbe Birfung verursachen murbe. Rur barf er auch bier

- 3. Beitrein beschränkendes Größenmaß nicht überschreiten, wenn er des Erfolgs gewiß bleiben will. Ungeachtet dieser etwaigen Mangel bleibt er ein ganzer Kunftler, und aus seinen Werfen quillt mehr erquickende Luft, als aus den glanzvollsten Leistungen vollendeter Malertechnik. Sehen wir benn, was wir ihm zu danken haben!
- Eine ber erften Arbeiten , womit Schwind fich bei uns in Munchen einführte und feine eigenthumlichen und glangenben Gaben beurfundete, mar ein Blatt in Bafferfarben: Der wun., Der wunderliche Beilige." Es war bie Lebensgebeilige. fcichte eines Zwillingspaares, bas im Berlauf ber Gefchichte icheinbar zu Giner Berfon zusammenschmolz. Bon ber Biege an trennen fich bie Schidfale ber Bruber; ber Gine wird ein luftiger Rufffant, ber Andere ein ernfter Arzt; in ber Liebe find fie Beibe ungludlich: fie erhalten Rorbe; ba begeanen fie fich und finden Entichabiqung in ihrer Bruberliebe, bezieben eine Ginfiebelei, in ber fie gludlich und behaglich leben, und als Gin Geiliger - wegen ihrer Aehnlichkeit - vom Bolf geehrt und um Troft und Gulfe angesprochen werben, wobei es fich benn ereignet, bag - Jeber unerfannt - ber Gine feine fprobe Geliebte als Arat; ber Anbre bie feinige ale Beichtiger zu feben und zu beilen bekommt. In ardfern und fleinern burch architeftonische Glieber und Bergierungen getrennten Bilbern ift biefe finnreiche Geschichte auf bas an-

muthigste und heiterste erzählt.

Reuer Ro.

Im Reuen Königsbau fielenihm die Dicht ungen Tied's zur Bearbeitung zu, und er malte in der Bibliothek der Königin Bilder zum Fortunat, zur Genovesa, zum Blaubart, Runenberg, gestiefelten Kater, zu den Elsen und zum Octavian; ferner in Arabesken Anspielungen an das Rothkappen, Däumchen, ben blonden Echbert, die schöne Rage-

lone und die Melufine, endlich eine Art Titelbild zum Bring3. Beitr. Berbino; bei welchen Bilbern ibm vor allem ber fvagbafte Ion bes Dichters - namentlich im geftiefelten Rater auf's befte gelungen. Dit noch mehr Glud lof'te er eine größere Aufgabe, Die ibm 3. Schnorr ftellte, fur ben Saalfries im bes Rubolyb b. habsburg im Saalbau einen Fries zu burg. omponieren, in welchem bie Folgen bes burch Raifer Rubolbb geordneten und neugufblubenben burgerlichen Lebens in Deutschland in einem Festzuge von Rindern bargeftellt werben follten. Schwind orbnete ihn fo an, bag er, von Par und Abundantia ausgebend, gur Rechten und Linken fich theilend, am Eingang in ben Thronfaal anfommt. ben bie Reprafentanten ber materiellen Intereffen, bes Aderbaues und ber Biebzucht, an bie fich Jager und Fischer anfoliegen, und bie ihre Theilnahme an geiftigen Freuden burch Mufit, festliche Kranze und Fahnen tund geben. Sandwerfer aller Arten, Rupfer- und Waffenschmiebe, Schloffer und Wagner, Bader und Ruller, Debger und Schaffler in bunten luftigen Gruppen folgen jenen, und ihnen bie ichon gebilbeteren Gewerbe ber Glasfabrifanten, Bergleute, Munger, bie Golbschmiebe und Porzellanmacher, Schnitt - und Raterialwaarenhandler; fodann bie Boftillons und Fuhrleute, Die Schiffer, Mechanifer und Diplomaten, bis zulest, als bas Endergebniß aller Bemühungen, Wiffenschaften und Runfte ben Schluß machen. Dit unerschöpflichem humor ift bas Bange burchgeführt und burch bie Begenfate ber Rinbesnaturen und bes Ernftes ber von ihnen reprafentierten Begriffe eine Fulle von Beiterfeit und Anmuth barüber ausgegoffen. Man bente fich g. B. vier breifahrige Buben als bie vier Facultaten, Die Amtomiene bes Juriften, Die tieffinnige bes Philosophen ac., hinter benen allen bas nedische ober linkische

3. Beitr. Bebahren ber fleinen Gefellen vorqudt! ober an einer anbern Stelle, mo fie ben Erntemagen als Emblem bes Landbaues vorfahren follen, und ihn fogleich zu eigner Luft verwenden, binauf flettern u. f. f. Die Ausführung übernahm Schnorr felbft.

Sohen. gau.

Für die Burg Sobenichmangau componierte er eine Kolgereibe von Bilbern zu ber anmuthigen Sage bon ber Reismuble bei Munchen und Carle bes Großen Berfunft aus ihr, welche von X. Glint ausgeführt murben; worauf er zu Dr. Cruffus nach Rudigsborf bei Leipzig ging und in einem amor u Saale die Fabel von Amor und Afvie malte.

Run ging er nach Wien und malte bafelbft ein Staffelei-Ritter bilb: "Ritter Rurte Brautfahrt" nach bem gleichna-Brauts. migen Gebicht von Goethe.\*) Ich erinnere mich nicht leicht eines Bildes, das gleich beim erften Unblid eine fo grundlich heitere Wirfung hervorgebracht, ale biefes, und bas bei naberer . Betrachtung immer neue und vollere Quellen ber Luft, ber Schonheit und ber Anmuth aufgethan batte. Die Schlußzeilen bes Goetheschen Gedichtes: "Widersacher, Weiber, Schulben, ach, fein Ritter wird fie los!" geben bas Thema Des Bilbes, bas in ber Beife ber alten Runft bie verfchiebenen Momente ber Siftorie umfaßt. Der Runftler führt uns mitten auf ben bubenbesetten Marftplat einer fleinen Deutschen Reichoftadt. Die fünftlich gezimmerten Saufer mit ihren unendlich boben Spitgiebeln, ihren fleinen Erfern und Treppen, ihren furiofen Schnitzereien, Malereien und Bildwerken wurden ichon ohne alle Buthat von Menschen und . Thieren zum Lachen reigen und fallen in das Romische ber Darftellung fo richtig ein, bag feine andere Architeftur an

<sup>\*)</sup> Jest im Mufeum zu Carlerube; gestochen von Jul. Thater.

ihrer Stelle bentbar mare. Mitten auf bem Blat über bem3. Beitr. Brunnen fleht eine alte Rolanbfaule, bas Beichen freier Ge-Gleich binter ber Stadt erhebt fich Berg und richtsbarfeit. Felb, Balb und Bieje und zuoberft bas hochzeitliche Schlog. hier fieht man bie Pforten mit Tannengewinden ichmuden jum Empfange ber Braut, bie verftaubten Tenfter reinigen, bas Brautbett berbeitragen. Der geiftliche Berr, ber ben Segen am Altar fprechen foll, reitet auf ber gebulbigen Gfelin über bie Bugbrude ins Schlofthor; ber Jager folgt ibm mit bem Sochzeitbraten. Die Sandwerfer naben fich bemuthig aber vergebens mit ihren Rechnungen bem Ritter, ber fie an feinen Saushofmeifter verweift, ohne bag fle von biefem etwas anderes als Achselzuden erhalten. Der Ritter bat fich nun auf ben Weg gemacht, bie Braut einzuholen; aber im naben Balbe wird er von einem Gegner überfallen und muß fich bie Beiterreife mit Schlägen erkaufen, bie er gibt und empfängt. Raum ift er burch und von feinem Anappen verbunden, fo bat er einen neuen Unfall zu befteben. Un abicbuffiger Stelle, neben bem warnenden Beichen bes Gemmichuhe, vertritt ibm eine verlaffene Beliebte mit bem gemeinfamen Cohnden ben Weg. Bat er biefe mit einem Aufguß alter Bartlichfeit beschwichtigt, fo fann er endlich ben Martt erreichen, wo die Braut ibm begegnen foll. Sier ftebt er an einer Bube, wo er Bander und Tucher ale Liebesgaben für bie Braut eingefauft. Aber mabrend er bamit ihr entgegen geben will, bringen von allen Seiten Glaubiger mit verfallenen Wechseln und Rechnungen auf ibn ein, gefolgt bon ber bebenklichen Schaarwache mit bem Amtsschreiber. Theilnahme ringsum! vom Italiener, ber foeben bas Gefchaft mit bem Ritter gemacht, von ber Rachbarin in ihrer Bute, von bem Goldschmied hinter ihr, ber fogar feine Bude ver3. Beitr-laffen! Gelbft bie Dabchen am Brunnen unterbrechen fich in ihren wichtigen Mittheilungen über ihre Berrichaften und wenden fich nach ber Rriegsscene und beren mannichfachen Um Arme ihres reichsgräflichen Baters, gc-Begebenbeiten. folgt von Bettern und Bafen fommt bie Brant bes Weges, . fieht bie Lage ihres Brautigams und fällt in Donmacht. Dit Dube balt - wenn auch mit Vergnugen - ber Vetter in feinen Armen Die Sintenbe; Die Braufungfern weichen gurud und alle Bochzeitfaceln in ihren Augen lofchen aus. Daneben aber gebt bas Leben feine Bege unbeirrt und ungerührt. Redend werfen Buben von ben Dachern ber Buben ibre Mepfel ins Gebrange; fleine Madchen brangen fich ju ben Lebfuchen und ein großes läßt fich an ber Bube bes Golbichmiebs einen Ring anfteden vom Geliebten und achtet nicht ber ohnmachtigen Braut neben ibr. Die Tochter eines ben Ritter bebrangenden Juben, vom Bater gur Sicherheit mitgenommen, benutt ben unbewachten Augenblid jum Empfang eines Liebesbriefes, mabrent Seiltanger und Boffenreißer fich einen Weg burch bie Menge zu bahnen berfuchen. Bei einem Bucherantiquar fteben Dichter und Belehrte, zu benen fich Schulbuben, ale maren fie ihres Gleichen, gefellt.

Eine Gruppe Künstler sammelt sich um ben, ber bas Bild gemalt, und Einer von ihnen, in bem man Cornelius erkennt, hebt warnend ben Finger auf. Man wurde indes nicht fertig, wollte man alles erwähnen, was auf bem Bild zu sehen ist. Rurz kein Winkel ist leer gelassen. Leben an jeder Thure, an jedem Fenster, selbst in den Dachstuben! Lust und Ergögen durchaus, treffende Wahrheit in allen Bewegungen, Zügen und Charakteren, und Phantasse und Gesschmack in den mannichsaltigen Trachten.

3m Jahr 1839 übernahm Schwind ben Auftrag, bas

Stiegenhaus und fonftige Raume ber neuen Runfthalle in 3. Beitr. Carlerube in Fresco auszumalen. Gier galt es ibm, Die gunft-Runfte barguftellen unter bem befonbern Ginflug ber fie ichu- Garissenben Dachte. Fur bie Baufunft mablte er bie Ginweihung bes Freiburger Runfters unter Bertholb von Babringen, bargestellt burch einen großen Feftzug nach ber Rirche+); fur bie Bilbnerei mablte er (in einem betrachtlich fleineren Raume) Sabina son Steinbach in ihrer Wertftatt, und fur bie Malerei ben Sans Balbung Grien, wie er ben Markgrafen Chriftoph ben Reichen von Baben conterfeit. 3ch glaube nicht, bag man biefe Arbeiten ju ben gelungenften bes Runftlers rechnen fann. Dagegen find bie allegorifchen Lunettenbilber bar- . über von großer Schonheit ber Anordnung und Beichnung: bie Baufunft von Stagt und Rirde beidust; Die Mathematif mit bem Blane bes Gebaubes; Bipche als Phantafie, ben Abler bes höchften Gottes mit Blumen befrangend und mit feinem Donnerfeil fvielend; ber Frieden, ber ben Delbaum pflanzt und ber noch findlichen Induftrie aus ber Wiege hilft; und ber Reichthum, welchem Erbe und Deer ihre Schape darbringen.

In bemfelben Gebäude brachte Schwind einen vorlängst von Goethe angeregten Gedanken\*\*) zur Ausführung "die Gemäl-Gemälbeg alerie ber Philostrate", in welcher er inder Phi-vielfältiger Gliederung eine zu einem gemeinfamen Bilde des lokrate. Menschenlebens verbundene Reihenfolge von Darstellungen aus der alten Sage uns sehen läßt. Die Räume, über welche Schwind zu verfügen hatte, und welche ihn streng in den Grenzen blos decorativer Kunst hielten, sind acht Lunetten mit sechs slachen Kuppelgewölben, deren jedes mit fünf klei-

<sup>\*)</sup> Geftochen von Ernft.

<sup>\*\*)</sup> Ausgabe letter Sanb, Bb. 39.

3. Beitr.nen Bilbern zu ichmuden war. In die Lunetten (von 10 %. 2. u. 3 F. S.) brachte er die Sauptabtheilungen , Die weitere · Ausführung ber Ideen an die Dede. Die Begenftanbe ber einzelnen Abtheilungen find "bochtragischen Inhalts" (Trauer Adill's über ber Leiche bes Antilochus); "Liebesannaberung" (Geburt ber Benus ac.); "Geburt und Erziehung" (Geburt ber Minerva 2c.); "mannliche Rraft" (Mythe bes Gercules); .. Jagbicenen" (ber bestrafte Aftaon ac.): "Baffer- und Landftude" (Bacchus Meerfahrt); "Boefte, Gefang und Sang" (Feld= und Waldgottheiten); "Rampfen und Ringen" (Tod bes Arrhichio) .- In einem andern Saal bes Gebaudes find Deutschie berschiedenen großen Städte Deutschlands in alleu.a. Alle-gorischen Geftalten nach seinen Zeichnungen ausgeführt; und im Sigungefaal ber erften Rammer malte er ebenfalle in Allegorien bie vier Stanbe bes Abels, ber Belehrten, ber Burger und ber Bauern neben bem Bilbe bes Großbergogs. ferner bie Weisheit, Gerechtigfeit, Rlugheit, Starte, Frommigfeit, Frieden, Reichthum und Treue.

Kur die Erinfhalle in Baben-Baben, beren Ausmalung ibm aber nicht zu Theil wurde, zeichnete er einen Carton, Bater ben Bater Rhein mit feinen Rebenfluffen und Stabten, bie er nach Größe und Lebenslauf finnreich charafterifferte. eine beitere, poetisch-allegorische Composition. Er bat fie nachmals in Del, aber nicht febr gludlich, ausgeführt.

In Frankfurt a. D., wohin Schwind im Jahr 1845 Sanger überfiedelte, malte er u. A. ben Gangerfrieg auf ber frieg. Wartburg für bie Sammlung bes Städelichen Inftituts. ein Bild, bei welchem bie eigenthumlichen Borzuge feines Talente nicht recht zur Geltung fommen, und bas ungeachtet vieler Schonheiten im Ginzelnen, boch ziemlich falt lagt. Mehr zu Saus ift er in einem andern Bilbe, zur Sage bes

Ritters Runo von Faltenftein, bermit Gulfe von Berg-3. Beitr. geiftern in einer Racht einen reitbaren Felfenpfab nach bergung v. Burg zu Stande gebracht, in Die er ale Brautigam einreitet, ftein. bewillfommnet von ber begludten Braut. - Roch malte er für das Städeliche Inftitut ben "Elfentang im Erlen- tang. hain;" auch außerbem ein hochft launiges Bilb von einer Bande Dufitanten, die zu einer hochzeit geben und in unitan. benen bie verschiebenen Gemutheverfaffungen ber Junger ber . Runft mit treffenben, wenn auch etwas grottesten Bugen gefoiltert find. Der Gine eilt, um bas befte Theil zu erhafden, feuchend ben Andern voraus, ein zweiter benft mit Ropfhangen an die Roth ber hungernben Familie babeim, ein britter ift Bruber Sorgenfrei und Sabenichts, ber von ben ibealen Runftbegeifterungen feincs verwachfenen Collegen neben ihm fich nur gum mitleibigen Lacheln reigen läßt, mabrend ein fünfter burch eine Rose, die von ber Mauer berab auf ben Beg gefallen, in die fußeften Traume ber hoffnung und Liebe verfenft wirb.

Im Berbft 1847 folgte Schwind bem Rufe als Profeffor an bie Runftakabemie in Runchen.

Es wurde mich zu weit führen, wenn ich all der vielen kleineren und größeren Zeichnungen hier gedenken wollte, welche Schwind für Golzschnitt, Radierung oder Kupferstich ausgeführt; aber einige derselben darf ich nicht mit Stillschweigen übergehen. Die Berheirathung einer ausgezeichenten, ihm befreundeten Sängerin mit dem Bewohner einer nahen Gebirgestadt brachte ihn auf den Gedanken, die verschiedenen Perioden der Geschichte ihrer Liebe unter dem Bilde der Säge einer Symphonie aufzufassen und darzustellen. Bon einem gemeinsamen, sinnreich und reizend (u. a. mit den Statuen der religiösen und der weltlichen Rufif) geschmuckten

3. Beitr. Rahmen umgeben feben wir vier Bilber von verschiedener Brofe, Beftalt und Stimmung. Im unterften ift eine bei Befang und Rufif vereinigte Gefellichaft beifammen, in welcher bie erfte Sangerin bie Aufmerksamteit eines ber Borer in besonderer Beife erwedt. Das ift bie glanzvolle Introduction. In ber zweiten Abtheilung treten wir ins fanft ichwarmerische Abagio ein. Der junge Mann bat fich mit feinen Erinnerungen und Soffnungen in Die Ginfamteit eines Felfenthals gurudgezogen und wird hier von ber Beherrscherin feiner Buniche und Bebanten, obne bag fie felbit weiß, welchem Riele fie zugebt, überrascht. In ber britten, von muficierenben Liebesgöttern umschwarmten Abtheilung feben wir ein Dastenfeft, aus beffen luftberauschten Reigentangen ein Baar zu Liebeserklarung und Jawort in einen abgefonberten Raum fich gurudgezogen. Das ift bas Allegro ber Geschichte, bem nur noch bas Rondo, mit ber Bochzeitfahrt in die neue Beimath in ber oberften Abtheilung bingugefügt ift.\*)

Dieser (für ben König Otto von Griechenland in Del ausgeführten) ebenso schönen als geistreichen Arbeit folgte eine größere, mit ähnlicher außerer Anordnung, eine auswichen: gebehnte Bearbeitung des Rärchens von "Afchen bröbel". Ja man spürt sogar auch hier die Absicht durch, die einzelnen Momente wiederum nach den vier Sägen der Shuphonie zu charakteristeren. Im ersten Bilde schicken die stolzen Schwestern sich an, in Begleitung der Aeltern zum Ball des Prinzen zu gehen, während Afchenbrödel in die Küche zu mühseliger Arbeit gesperrt wird. In einem der Rebenbilder sieht man die eitlen Schwestern Toilette machen, im andern erscheit die

<sup>\*)</sup> Beftochen von 3. Ernft. 1856.

gute Fee bei Afchenbrobel. Run folgt bas Allegro, bers. Beitr. Afdenbrobel, von ber Wee ale eine fürft-Ball Bes Bringen. liche Braut geschmudt, tritt in ben festlich erleuchteten, von Baften erfüllten, von Liebesgottern burchichmarmten Saal, ber Bring finft ibr gu Bugen, gum Merger ber Mutter und der bofen Schwestern, Die naturlich fie nicht erkennen. dritten ift Afchenbrobel ploglich von ber forglichen Fee entführt, ber Bring bat von ihr nichts als einen Schub, ben fie verloren, und feine fehnfüchtige Rlage binaus in die Mondnacht, ber nur ber Bachter von ber Binne bes Thurmes ant-3m vierten Bilbe wird ber Fuß jum Schuh gefunben, ber Bring erfennt in Afcbenbrobel bie ersebnte Beliebte: bie Schweftern vergeben vor Buth, ihre Mutter verliert bie Befinnung und ber Bater bas Gleichgewicht; aber alles Bolt jubelt und municht bem Paare Glud zum Triumph ber Liebe und ber Gute über Reid und Bosheit. In ben Ginfaffungen hat Schwind eine Doppelfolge von Bilbern' angebracht, in denen eine nabere ober entferntere Bermanbtichaft zu bem bargeftellten Marchen zu erfennen ift, und welche ber Fabel von "Amor und Bibche" und bem "Dornröslein" entnommen find.\*, Diefes mit wirklichem Karbenzauber in Del ausgeführte Bild fam in ben Befit bes B. von Frankenftein.

Nach ber Zeit übernabm Schwind ben Auftrag in bem wiederhergestellten Landgrafenhaus ber Wartburg mehre Burg. Raume in Fredco auszumalen. Im Landgrafenzimmer malte er berichiedene Scenen aus bem Leben berthurin= gifden Fürften, von Ludwig bem Springer, wie er bie Wartburg grundet, von Ludwig dem Eifernen, Ludwig dem Frommen, Albrecht bem Ungrtigen, Friedrich mit ber ge-

\*) In brei großen Blattern geftochen von 3. Thater.

3. Beitr. biffenen Bange ac. 3ft es ihm hier gelungen, auf ber Sochzeit Albrecht's bes Unartigen bie Runigunde von Gifenberg als eine Schönheit einzuführen, welche bes Fürften Treulofigfeit am hochzeittag begreiflich macht, fo gelang ihm nicht minder die Lächerlichkeit bes Wurzburger Magistrate, ber auf Ludwig's bes Frommen friegdrobende Forberung einem thuringischen Bauern feinen ihm gestohlenen Gfel wieder qu= ftellte, mobei er bas Wieberseben ber beiben lettern auf bas fomifch-rubrendfte barguftellen gewußt. 3m Minnefangerfagt malte er ben bekannten Sangerfrieg auf ber Wartburg, ohne mit diefer zweiten Bearbeitung biefes Stoffes zu mefentlich andern Ergebniffen als in Frankfurt zu gelangen. gegen hat er in den Bilbern aus bem Le ben ber b. Glifa= beth und ben fie begleitenben ,. Berfen ber Barmbergig feit" fich auf jene Sobe ber Runft geschwungen, von wo aus fle erwarmend und erquidend in die Bergen ber Men-Es fann faum ein zweites Bilb fo ergreifen, fchen giebt. als bas von ber Flucht ber beiligen Fürftin, wie fie, felbft fchut= und hulflos, arme Rinder in ihren Schut nimmt, oder wie bie Sobe in nieberer Butte auf hartem Strob als Leiche liegt. Die Behandlungsart Diefer Fredten ift febr eigenthumlich, faft nur eine leichte Aquarellmalerei, bei welcher ber Grund burchscheint und bie Formen vornehmlich burch breite, fefte Umriffe bestimmt werben. Was ihnen babei an Vollendung abgebt, gewinnen fie an Frische und Lebendigkeit.

Wir find ber funftlerischen Thatigfeit Schwind's durch eine lange Reihe von Leiftungen gefolgt. Wir haben sein Talent überall ausgezeichnet, aber nicht immer auf ber gleichen Sohe gefunden; am höchsten in geistreicher poetischer Auffassung, in ber Darstellung von Schönheit und Anmuth und allen Aeußerungen eines wahren und warmen Gemuths-

lebens, zumeist aber in heiterer Laune mit dem Kullhorn des 3. Jehr. Gumors. Weniger befriedigt er uns in seierlichen, ceremoniösen Darstellungen und selten gelingt ihm der wahrhaft tragische Ernst; auch die wenigen kirchlichen Bilder, die er ausgesührt, werden nicht zu seinen vorzüglichen Leistungen genrchet werden können. So mag es gekommen sein, daß sein "Mitt Kaiser Rudolph's von Habsburg zum Tode Mitt Aufer Mudolph's von Habsburg zum Tode Mitt Aufer Mudolph's. Aunst gemalt, überall eine sehr kalte Aufnahme gefunden; und so mußte es kommen, daß er mit seinem "Märch en Bieben von den sieben Naben" unmittelbar darauf alle Welt entzückte und den Breis der allgemeinen deutschen Kunst-Ausftellung in München 1858 davon trug.

Es find brei in Aguarell ausgeführte, je 4 %, bobe und 9 f. breite Zeichnungen, barin bas Marchen von ben fieben in Raben vermanbelten Anaben und ihrer guten Schwefter in vielen Bilbern erzählt wird. Die architektonischen Abtheilungen werben burch Arcaben im romanischen Baufthl gebilbet, burch beren Deffnungen man auf bie Borgange fieht (und in beren Bogenwinfeln Medaillons mit ben Bilbniffen ber Freunde Schwint's angebracht flub). Bor biefen Arcaben ift aber noch eine Borhalle, in welcher ber Runftler eine Besellschaft vereiniget, wie er fie fich fur bie Betrachtung seiner Bilber municht, Rinder ober Menfchen findlichen Gemuthe, benen bie Dichtung noch Wahrheit und bie Runft eine Fabel ift, beren Ohr am Bergen fist und beren Auge weit über bie Birklichkeit reicht. Sier hat eine freundliche, an Geschichten reiche Alte Blat genommen und eine muntere Schaar von borern um fich versammelt, Anaben und Madchen, lieblich und finnig, wie die Mutter, an die fie fich fcmiegen; andere bie zur Schule gerufen werben und zogernd ober widerftrebend

5. Beitr ben ergöhlichen Blat verlaffen; babei auch eine edle Frauengestalt, in welcher Geibel's verstorbener Gattin ein Denkmal errichtet ist. Reben ber Alten, ihr so nah, um kein Wort ber Erzählung, keine Miene ber Erzählerin zu verlieren, sehen wir ben Genius ber Malerei; ben Maler selbst aber, sein jüngstes (verstorbenes) Kind am Herzen, gemuthlich in bie Ede gebrückt, mit Seelenlust auf bas reizende Familienbild blickend, in welchem er bas ihm von Gott beschiedene eigene Lebensglück wieder erkennt.

Sinnreich bat ber Runftler bie Borgeschichte bes von ber Alten ergablten Dardjens in die Gingangshalle gebracht, und zwar als Glasbilder ihrer feche Fenfter: eine Mutter, bie ihre fieben hungrigen Anaben verwünscht, bag fie als Raben bavon fliegen; wie bie Mutter por Schred ftirbt; Die treue Schwester aber ihnen nachlauft, bie fie ermattet zu Boben finft; bier, von einer gutigen Bee aufgenommen, gelobt, um ihre Bruder zu erlofen, fieben Jahre zu fchweigen und Barn ju fieben Bemben ju fpinnen; und wie fie ihre Wohnung in einem hohlen Baume im Walbe erhalt. - Rach bicfem beginnen bie Bilber. Das erfte zeigt ein Stud fürftlicher Jagb: bas Jagbgefinde, bas ben Fürften fucht, ber fich im Balbe Bobin? bas fagt une bas nachfte Bilb, auf bem er, im Begriff von feiner Armbruft Gebrauch ju machen, bas Magblein in nichts als in ihr reich nieberwallendes Saar gefleidet, im hohlen Baume figen und fpinnen ficht. Landschaftliche in Diefen Bilbern ift mit berfelben Genialitat, mit berfelben Liebe und einer folchen Bollfommenbeit ausgeführt, wie bie Figuren. Bon Blatt zu Blatt, bon Strauch und Bluthe zu Burgel und Stein wird bas Auge nicht mube zu feben und bie Luft nicht erschöpft. Und nun folgt ein Bild, um bas ber größte Meifter ben Runftler beneiben fonnte,

ein Bilb ber berginnigften Liebe und Singebung, babei -3. Beitr. ungeachtet bas Madchen unbefleibet vom Baum berab in bes Junglings Urme finft, und obgleich von Beiben fein Untlis ju schen , indem ihr Rug fich unter der Fulle der Locken bifat -fo guchtig und rein, wie ein Beiligenbild. - Daran fcbließt fich bie Scene, wo fie, auf bes Fürften Rog figent, von ihm auf fein Schloß geführt wird, und ibm zu verfteben gibt, baß ihrem Munde Stillschweigen auferlegt ift. - In ber zweiten Bilderfolge durchläuft die Seldin des Stude Die Bahnen bes bochften Glude und bes tiefften Glenbe. Buerft wird fie von ber Schwefter bes Fürften : Brautigams als Braut geschmudt - er geht ihr zur Rirche voran - fie fieht die fieben Raben vorüberfliegen und erneuert ihren Schwur - ein Bild, in welchem Schönheit, Unmuth und Seiterfeit mit Bracht und Blang um ben Borrang ftreiten. - Run ift fie Fürstin; am Arme ihres Gatten geht fle in die Wohnungen ber Armen und Rranken und theilt Wohltbaten aus. Das nachfte Bild ift eine nächtliche Scene im Mondenschimmer. Sie bat noch eines ber fieben Semben im Rudftand und befibalb beimlich bes Gatten Lager verlaffen und fpinnt; freilich belaufcht von ihm, ber badurch beunruhigt ift. - Run folgt bas Wochenbett ber jungen Fürftin, bas mit Zwillingen gesegnet ift. Sier' läßt ber Runftler ber Laune Die Bugel fchießen. Die gefammte weibliche Dienerschaft ift in Bewegung, ben jungen Bringen bie erften Dienfte zu leiften, bas Bab wird ihnen bereitet und die dicke Amme will fo eben die abgewaschenen Rleinen bem gludlichen Bater prafentieren, als fle ploglich aus ber Winbel als toblichwarze Raben bavon fliegen. Die Umme fällt rude: warts um; bie erschrockenen Ragbe verhüllen fich bas Ungeficht, ber Furft wird zur Saule. Die Wöchnerin fieht aus bem Bett das Unheil; warnend schwebt die Fee an ihr vor3. Beinguber, und fie hebt unter ber Dede gelobend bie Banbe empor. - Run wird fie als Bere angeflagt, in ben Rerfer geworfen und bei bufterem Lampenschimmer von vermummten Richtern, bie ben Stab über ihr brechen, gum Sobe verbammt. röthlich ichimmernbe Rerferbild macht einen fprechenben Begenfat ju bem bläulichen Mondnachtbild. - In ber britten Folge feben wir zuerft ben Fürften, von Schmerz überwältigt in ben Urmen feiner Schwefter, neben ihm ben finftern Boten bes Gerichts, ber auf ben an einer Balbede errichteten Scheiberhaufen weift. - Die Berurtheilte wird im Rerfer aller Rleiber und alles Schmudes beraubt, fo bag fie, wiederum nur in ihr reiches haar gehullt, mit Striden gebunden gum Tode geführt werben foll; bie Fee erscheint ihr und zeigt ihr, baß von ben bedungenen fieben Jahren nur noch Gine Stunde übrig fei, für welche fle Duth und Ausbauer nicht verlieren moge. - Sie wird jum Rerfer herausgeführt. Da werfen fich Rruppel, Glenbe, Arme, Kranke, Rothleibenbe aller Art. benen fie Belferin und Tröfterin gewesen, ben Bentern in ben Weg und fleben fie um Erbarmen an. Und nicht umfonft, ba fie Beit gewinnen. Denn nun scheucht bie Fee bie Raben auf, bereit zu fein zur Befreiung ber Schwefter. - Da tommen fie im Schlugbild ale fleben fcmude Ritter berangefprengt, wo die Schuldlofe auf dem Scheiterhaufen ftebt ; bie Fee bringt bie 3willinge, zwei liebliche Anaben; ber Fürft füßt felig ber Geliebten Fuge, bas Bolf jubelt; Die Gerettete froblodt - benn ihre Lippen find geöffnet; bie Benter gieben ab.

Es erubrigt nun noch, von dem begabteften und bedeutendften Kunftler zu fprechen, welcher aus der Schule des But Cornelius hervorgegangen, von Wilhelm v. Kaulbach. Bei keinem feiner Kunftgenoffen drangen fich die Goetheschen Worte

## "Benn Einen bie Ratur erhoben, 3ft es fein Bunber, wenn ihm viel gelingt."

3. Beitr.

fo unabweislich auf, wie bei ihm; und bennoch murbe man . fich febr irren, wenn man glaubte, feine Laufbahn fei ibm leicht geworben und er habe mubelos fein bobes Biel erreicht. Barte Arbeit, fcwere Entfagung, tiefe Seelenleiben bezeichnen ben Weg, ber ihn ju feinem Rubme geführt und befähigt bat, bie beutsche Runft mit einer Fulle ber munberbarften und mannichfachften Gaben zu befchenten, wie fie es noch nicht erlebt und ihr taufende von Bergen gu öffnen, bie ihr ohne ihn ewig verschloffen geblieben maren. Wenn beffenungeachtet feinen Leiftungen gegenüber noch bobere Unforberungen geftellt werben, fo mag man fich erinnern, bag auch ber größte Benius nicht vor Fehlgriffen bewahrt bleibt, vor allem aber, bag Raulbach, wie er ift, ber Ausbruck feines Befens ift, bag er nicht jugleich er felbft und ein Unberer fein fann, bag er aber aus bem Stoff mit allen geiftigen und leiblichen Rraften und ber ihm eigenen Sinnesrichtung gemacht hat, was baraus zu machen war. Poeffe und Beschichte find vornehmlich bie Fundgruben, aus benen er feine Berfftude geholt, ber Rirche ift er ziemlich fern geblieben, bem wirklichen Leben aber hat er tief ins Auge geblictt. Scharffichtig fur die Bebrechen ber Seele und ber Sinne und reichlich gefättigt von bem Beitgeift ber Berneinung, gebietet er über bie Mittel ber Satire mit faft unbeschrankter Gewalt. Bei bem feine Runft leitenden Ibealismus und bem Uebergewicht ber Subjectivitat in ihm laufen Dichtfunft und Befcichte unter feinen Ganben zuweilen Gefahr einseitiger, felbft falfcher Auffaffung, und ba er bor bem 3mang, ben bie Birflichfeit ihm aufzulegen brobt, am ficherften bewahrt ift in ber noch gestaltlofen Beit vor ber Weschichte, in ber Mor3. Reitr-gendammerung ber Boefie, so entfaltet fich sein Genius am freiesten und schwungvollsten auf dem Gebiet der Sage. Tiefe des Gemuthes und Warme der Empfindung find seinen Gestalten nicht vorzugenveise eigen; dafür wird seine hand bei allem was sie schafft, bei Formen und Linien, bei Bewegungen und Gruppierungen von dem seinsten und ausgebildetsten Schönheitssinn geleitet, so daß Entzucken und Bewunderung ersehen, was etwa dem Gesühl versagt ift.

Rach Beendigung des Deckengemaldes im Odeon übersfocks nahm Kaulbach eine Bilberfolge zu Klopstock's Gebichten im bedichte. Reuen Königkhau, parnehmlick zur "Germannstchlacht"

Bedichte. Reuen Königsbau, vornehmlich zur "Hermannsschlacht", zu "Hermanns Tob", Darstellungen die mehr als bunte Reliefs, benn als Gemälde zu betrachten find, die übrigens sogleich als Zeichen eines mächtigen Talentes von den Kunstlern erfannt wurden. Kaulbach war indeß nur mit halber Seele bei dieser Aufgabe. In ihm arbeiteten ganz andere Gedanken. Durch traurige, ja tragische Familien-Ereignisse werbittert, versenkte er sich leidenschaftlich in den Andlick der Schäden der Gesellschaft, in welcher gefühllose Borniertheit Recht behält gegen das Ungluck; und so zeichnete er die beiben Betwee ergreisenden Blätter zu Schiller's "Nerbrecher aus ver-

Better, ergreisenden Blatter zu Schillers "Verbrecher aus berscher aus verlornerlorner Ehre".\*) Aber in noch tiesere Zerwürfnisse ward Ehre. seine Seele gerissen. Was ihm in früher Jugend als Religion gelehrt worden, drohte vordem sich entwickelnden Selbstenen in Nichts zu zerstießen, und doch glaubte er es als heiliges Gut festhalten zu mussen; eine rastlose Begierde nach Auszeichnung, ein Verlangen nach Vesitz stachelte ihn — und doch war Armuth sein Loos und er sah Leute in Ehren über die sein Bewustsein ihn erhob; trat dazu noch der Kamus des

<sup>\*)</sup> Geftochen von Gongenbach ift bas eine, wo ber Sonnenwirth por Gericht fleht. Die heimkebr vom Zuchtbaus ift nicht vervielfaltigt.

Sittengesetzes mit finnlichen Begierden, so war seine Seele. Beitr. ben gefährlichsten Sturmen Preis gegeben und ihr furchtbarker Keind klopste drohend an ihre Pforte. Da fügte sich's, daß er einen Besuch in einem Irrenhaus zu machen hatte. Unauslöschlich war der Eindruck, den die Unglücklichen auf ihn machten, in denen ihm die Gefahr des eigenen Lebens erschreckend vor die Sinne trat. Da reichte ihm die Kunst die rettende Hand. Mit der Kraft der Phantaste und phechologischer Schärsezeichnete er im "Rarrenhaus" die ver-narrenschiedenen Arten des Wahnsinns mit den Merkmalen seines Ursprungs und befreite damit seine Seele von den Schreck-gestalten, die ihr die Ruhe geraubt.\*)

Rachbem Raulbach bie Bilber aus ben Gebichfen Rlobftod's im Thronfaal ber Ronigin beendigt, übernahm er bie Ausschmudung bes Schlaffaales mit Darftellungen gu Darftel Goethe's Werten. In die größern Raumemalte er Sce-Goethe's nen aus Fauft, Egmont und Iphigenia; fleinere Raume ber Berten. hoblteble nahmen Bilber zu Iprifden Dichtungen auf, zu bem Kifder, bem Wanberer und ber Bachterin, ber Braut bon Rorinth, bem Gott und ber Bajabere, ber Rullerin Berrath, ber Mullerin Reue, ber Spinnerin und bem getreuen Gdart; auch ber Satire ficherte er ein Baar Stellen für ben Cathros und ben Doctor Bahrdt; an die Dede brachte er bie fleineren Iprifchen Bedichte, ben Ronig von Thule, ben Schatgraber, Schafer's Rlage, bas Bochzeitelieb, Beibentöslein, bie manbernbe Glocke u. A. bergl. Es fehlt biefen Compositionen nicht an Schönheitsfinn und feinen Wenbungen; wie g. B. bas Dornröelein bes Dichtere finnig und verftanblich in ein Magblein überfest ift, bas fich vergeblich

<sup>\*)</sup> Geftochen von Derg.

3. Beitr. gegen die Liebkosungen eines Anaben wehrt; die decorativen Bedingungen aber legten bem Runftler Befdranfungen auf, unter benen bie grade bei Goethe's Dichtungen fo nothwenbige lebendige, Berg und Sinne ergreifende Darftellmeife nicht gu rechter Entwidelung fommen fonnte. Dafür hat Raulbach in biefen Bilbern ein Dufter aufgestellt, wie man in richtigem Erfaffen bes fprechenbften Momentes mit möglichft wenigen Figuren ben Ginn und bie Bedeutung auch bes reichften Gebichts bezeichnen fann. In noch höberem Grabe bewährte er bieß feltene Talent ber Rurge bes Aus-BuBie brude bei einer Folge bon Beichnungen gu Bielanb's Ibris und Benibe, ben Grazien und Mufarion, welche (von mir) im Salon ber Königin ausgeführt wurden : wie er es vorber ichon in dem Bilderchelus zum Mothus Amor u. von Amor und Bfbche bethatiget batte, ben er in dem Ba-Bipche. laft bee Bergoge Maximilian in Babern in Freeco ausgeführt.

Inzwischen sah sich Kaulbach durch derartige Aufträge in seinen eigensten Kunstbestrebungen nicht gefördert und er entschied sich, auf dem betretenen Wege keinen Schritt weiter zu geben. Da geschah es, daß fast nur gesprächsweise Leo v. Klenze dem von ihm hochgeschätzen jungen Künstler von einer hochmittelalterlichen Sage erzählte, det zusolge Hunnen und Römer im Angesichte Roms eine dreitägige, hartnäckige Schlacht sich geliesert, in welcher Alle den Tod gefunden, dann aber in der Nacht nach dem dritten Schlachttag als Geister von dem Schlachtseld ausgestanden und den Kampf mit gleicher Erbitterung von Neuem begonnen hätten. v. Klenze hatte damit einen zundenden Funken in Kaulbach's Künstlersseitsele geworsen; mit Begierde ergriff er den Stoff und zeichssellen und bei Stanfeler

ichlacht, nete bie "Geifter fchlacht ber Gunnen und Romer,"\*)
nen und \* Geft, von 3. Thater, beggleichen von hoffmann.

und bilbete fich bamit jugleich bie Anschauungsweise für feine3. Beitr. fpatern Aufgaben aus ber Weltgeschichte. Auf bem Schlachtfelb liegen bie Erfchlagenen, rechts bie Gunnen, links bie Romer, Manner und Frauen; und erwachend aus bem Tobesichlaf erheben fie fich in Die Lufte und erneuen bort bas Betummel bes Rampfes; flegreich bringen bie norbifchen Schaaren unter Attila's Fuhrung vor, aber aus ber Mitte ber beflegten Römer fleigt flegreich bas Rreuz empor. hatte feine Beichnung in einer Große von etwa 6 gu 5 Sug ausgeführt und fowohl burch bie Gigenthumlichfeit ber Composition, ale burch bie überraschenbe. Fulle ber Phantafie und burch bie Schönheit und Selbftftanbigfeit ber Formen eine faft ungetheilte Bewunderung bervorgerufen. Rur unter ben altern Runftlern regte fich einiges Migtrauen in Die Richtung, welche bas neue Geffirn nehmen murbe. Denn über bie Bebeutung Raulbach's ale eines großen und unabhängigen Lalentes fonnte jest fein Zweifel mehr fein. Wie es nun gu geschehen pflegt, wo bie lleberzeugungen fich scheiben, bag Die eine ihren Blas behaupten, Die andere ihn erringen will, fo blieb auch bier ber Rampf nicht aus. Der Angriff erfolgte von Seite ber Jugenb.

Ein Artikel in ber "Zeitung für die elegante Welt" hob mit vieler Bitterkeit die Ungleichheit der Stellung junger aufstrebender Talente in München gegen die bevorzugten altern Künftler hervor, die ihre Professorenamter als Sinecuren verwalteten und alle Auftrage an sich rissen. Kaulbach sollte dem Artikel nicht fremd geblieben sein, wenigstens schüttete der Jorn der Angegriffenen sich gegen ihn aus, und es war bereits ein obrigkeitlicher Ausweisungsbesehl gegen ihn beschlossen, als der König von dem Carton der "Geisterschlacht" in Kenntniß gesetzt wurde. Er sah ihn, und erkannte und

3. Beitr bermieb bie Befahr, einen ber größten Runftler zu verlegen und zu verlieren. Und als furz barauf Raulbach einen Ruf an die Afademie nach Dresben erhielt, mußte ihn Ronig Lubwig fur Munchen zu erhalten, indem er ibn zu feinem Bofmaler (mit Gehalt) ernaunte und ihm eine große Werkstatt Etwas recht Wesentliches war aber boch noch nicht gewonnen, ja ber Weg felbst zum Biel lag noch im Rebel; als Graf Raczbnefi von Berlin nach Munchen fam, bie Beichnung ber "Geifter fchlacht" fab und beren Ausführung in Del mit Icbensgroßen Geftalten beftellte. war es, was bem Runftler gefehlt. Böllig forgenfrei und unabhängig tonnte er fich ber Ausführung biefes feines erften, gang aus feiner Seele geborenen Werfes wibmen. tigte zum Behuf ber Ausführung in Delfarben eine f. g. Untertuschung bes Bilbes, eine Zeichnung mit bem Binfel und brauner Farbe auf Leinwand, wobei er die bochfte Sorgfalt auf die Durchbildung ber Formen verwendete. ' es, daß Graf Raczynski, als er die Arbeit auf biefem Bunkt ber Ausarbeitung erblichte, Salt gebot, und biefen Carton für bas beftellte Delgemalbe nahm. Und so fteht er in fei= ner Galerie zu Berlin ale beren fconfte Bierbe.

Inzwischen hatte ein neuer Stoff Die Phantafie bes Runft-Iers in Bewegung gesett. Das Studium ber Geschichte vom Fall des Romerreichs batte ibn in weiter gurudliegende Beiten hinaufgeführt, zu ber Ausbreitung ber Romer-Berrichaft im Orient. Und wie er hierbei auf die Schilberungen bes Josephus vom Untergange bes jubifchen Staates fam, ba er-Berftor. ftand ihm alebald fein Bild von ber "Berftorung Jeru= Und wie ihm die Sauptmomente biefes furcht= baren Greigniffes flar bor Die Secle traten, fo ordnete er fie neben einander in feiner Darftellung: ben Tob bes Soben-

lems.

priefters und ber Leviten burd Mord und Selbstmorb - und3. Beitr. bamit zugleich bas gewaltsame Enbe bes Sobenprieftertbumes - ; bie Rettungelofigfeit ber Berfolgten, bie bis gum Babnfinn gesteigerte Bergweiflung bungernder Matronen und Rutter, Die ohnmachtige Buth ber Führer bes Bolfes, Die Flucht ihrer Kriegsschaaren, ben Brand bes Tempels; bann bas flegreiche Borruden bes romifchen Imperators mit fcinem Beer und bas Aufpflangen feiner Abler auf bem Altare Behova's; endlich bie großen Thatfachen ber Beltgefchichte: bie Beimathlofigfeit bes "Bolfes Gottes", bas feinen Befalbten an's Rreug gefchlagen, bargeftellt burch bie von Damonen verfolgte sombolische Gestalt bes "Emigen Juben"und bagegen bie aus Schutt und Afche gerettet bervorgebenbe junge Chriftengemeinbe, geleitet von ben Engeln ber neuen Religion, von Glaube, Liebe und Soffnung, wobei ber Runftler durch eine Gruppe von Rindern, Die flebentlich um Ditrettung bitten, eine tief ergreifende Birfung bervorgebracht. Ueber bem Bilbe ber Berftorung fcweben Engel mit Flammenfcwertern, jum Beichen, bag ein Gottesgericht bier gehalten wird, mabrend noch höher in einer Wolfenglorie bie Geftalten ber Bropheten erscheinen, beren Worte man auf bieg burch die Romer berbeigeführte Ereigniß gedeutet bat.

Die Meinung über diese Composition war sehr getheilt: die Einen priesen, die Andern tadelten; die ganz ungewöhnliche Bedeutung des Werks verkannte Riemand. Der Tadel beschränkte sich (die etwas gesuchte Stellung des Hohenpriesters etwa abgerechnet) vornehmlich auf die Anordnung, der zusolge ganz verschiedene, durch Raum und Zeit getrennte Ereignisse auf demselben Boden ohne alle sinnlich wahrnehmbare Scheidung vor die Augen gestellt wurden. Daß ganz dasselbe von altitalienischen, wie altdeutschen Meistern unbe-

3. Beitr anftanbet hundertmal geschehen, daß Cornelius in seiner Berestörung Troja's alle Momente dieses großen Trauerspiels in Einen Raum mit kaum merkbaren Unterscheidungen zusamsmengefaßt, änderte nichts an dem ausgesprochenen Tadel; dieser aber freilich auch nichts an der freudigen Bewunderung, der wir uns hingaben im Angesicht eines Werkes, das seinen Meister in voller Freiheit und glänzender Entsaltung der edelsten kunstlerischen Kräfte zeigte. Nur Eine wirkliche Schwäche schien dem Bilde vorzuwerfen zu sein. Hatte Kaulbach den Gedanken, die geschichtlichen Ereignisse als Ausstüffe göttlicher Vorsehung und berusener Vorhersehung darzustellen, so mußte dieß mit der größten kunstlerischen Energie ausgesprochen und durchgeführt werden. Aber gerade die Wort- und Werkführer Gottes im Bilde sind seine schwächsten Stellen.

Mit biefem Bilbe trat übrigens ein bedeutenber Wende-Reife u. Bialien punft im fünftlerischen Wirken Raulbach's ein. Bevor er an bie Ausführung in Farben ging, unternahm er eine Reife nach Italien, um vornehmlich in Rom fich fur bas große Bert geborig vorzubereiten. 3ch babe ichon fruber angebeutet, bag in ber Schule von Cornelius bas Studium ber Farbe fowohl, ale ber malerischen Technif nicht fonberlich gepflegt worben; Delmalerei eigentlich gar nicht. Den bieraus erwachsenden Mangel fonnte Riemand lebhafter empfin= ben, als ber nach Bollenbung ftrebenbe Beift Raulbach's, bem - woran Andre ihr Lebelang fich abmartern - eine fcone und correcte Beichnung, wie angeboren zu Bebote ftand, und dem nun die gefühlte Unfähigfeit unerträglich geworben, fo bag ihm bas Berfaumte oft größer und werthvoller erfchien, als ber gange ungeheure Schan, ben er feiner Ratur und feinem Bildungegange verdanfte. Darum benutte er feinen Aufenthalt in Rom vornehmlich, wo nicht ausschließlich bazu, in handhabung von Pinfel und Balette die erfehnte. Being Meisterschaft zu gewinnen, wobei ihn die ungewöhnliche Schönbeit des römischen Bolks, und vorzugweise der dortigen Mobelle wesentlich förderte. So fam er mit einer Anzahl gemalter Studien, ausgebildeter, breiter Malertechnif und einer überraschenden herrschaft über die Farbe, die warm und lebensvoll ihm zu Gebote ftand, aus Romzuruck. Die Folgen waren bald an dem Bilde von der Zerkörung Zerusalems sichtbar.

Inzwischen fnupfte fich an Diefes Gemalbe noch ein anberes, wichtiges Ereigniß. Raulbach hatte ben Carton ohne Auftrag gezeichnet und fing die Ausführung in Farben obne Beftellung an; felbft Ronig Ludwig batte vom Runftler nichts verlangt, ale bie Unzeige etwaiger Beftellung. Ronig Friedrich Bilbelm IV. von Breugen gum Befuch nach Runden, und in bie Werkftatt Raulbach's, und - entschieb fich fogleich fur bie Erwerbung bes noch in ber Ausführung begriffenen Bilbes. Das war fur Ronig Ludwig bas Felbpichen: er ließ bas Bilb nicht aus ber Banb und trat in bie bom Ronig von Breufen eventuell angenommenen Bebingun-Und ale nun biefer fich mit einer Copie (um ben gleichen Breis) begnügen wollte, und Raulbach barauf nicht einging, fonbern ein eignes, neues Bilb zu malen fich erbot, erhielter Die Antwort von Berlin : "Richt eines, fondern feche, und barunter boch wo möglich die Berftorung Jerufalems!" in welcher Antwort ber Auftrag für bie großen Bandgemalbe bes Reuen Dufeums in Berlin anbeutungsweise enthalten mar.

Die "Berftorung Jerusalems"\*) war im 3. 1845 volle enbet und Raulbach hatte bamit ein glanzendes Zeugniß seiner Befähigung als "Maler" abgelegt. Den aber mit bie-

<sup>\*)</sup> Geflochen von Merg nach bem Gemalbe, bas fich in ber Reuen Binafothet in Danchen befinbet.

3. geitr fem Borgug verfnupften Wefahren ift er nicht gang entgangen. Gelingt es ber Runft, Die bilbliche Darftellung ber Gegenftande, fowohl ber Farbung als ber Modellierung nach, bis gur Taufchung zu fteigern, und bagu ben Bauber bon Lichtund Luftwirfung und Belldunkel zu fügen, fo wird es bei ben mit biefem Gelingen verknupften Unreizungen - fomobl bes Befchauers als des Runftlers - erflärlich, wie fich die Runftfrafte mit einem Uebergewicht nach biefer Seite wenden, und bie Runft felbft veranbern. Die Wirflichfeit, einmal zu Macht gelangt, läßt fich feines ihrer Rechte nehmen und verlangt vollftandige Befriedigung unter Befeitigung alles Unwahren und Unwahrscheinlichen. Sind einmal die symboli= fchen Geftalten, Die Phantafiebilber einer Welt ohne Raum und Beit, geworden wie unfer Giner, fo hangt fich die Daterie mit all' ihrer Laft an fic, wie wir es bei ben Naturaliften feben, ober ce tritt, wenn fie fich nicht fugen, jene baroce Berbindung von Wirklichkeit und Fabel ein, die mit ihrer augenfälligen Unmöglichfeit bas Bemuth falt läßt (wie bie Rubensichen hiftorisch-allegorischen Bilder) und beren Wirfung nur burch ben fprudelnden Sumor eines Correagio ober Paolo Beronese, ober durch die Glut spanischer finnlich-religiofer Schwarmerei übermunden wirb. Raulbach bat bie Befahr nicht gang zu vermeiben gewußt. Die malerische Wirfung ift erreicht burch richtig empfundene leber= und Unterordnung aller Theile und burch bas ber Farbe eingeraumte, faft gang felbftftandige Leben, fo bag biefe fogar ohne alle Gestalten, Die jest fie tragen, einen großen Bauber ausüben wurbe, und bas Bilb mit bem Schein einer wirklichen Begebenheit vor uns fteht. Ift nun ber emige Jude mit feinen Damonen in Dufterheit gehüllt, bededt Glut und Dampf ben Sintergrund, loft fich bie Schaar ber niederschwebenben

Engel in blubenbe Regenbogenfarben auf und bie Gruppe3. Beitr. ber Bropheten in Licht: fo fceint ber Gedante felbft aus biefen Tonen zu fprechen; find aber bie finnlich mahrnchmbaren Unterschiebe zwischen Rabe und Verne, Bobe und Ticfe zc. fo ftart hervorgehoben, bag wir vor ber Wirklichkeit zu fteben glauben, fpielen Luft und Licht und Glang in ben Farben ber Bewander, bag wir felbft ihre Stoffe unterscheiben, fo ift ber hohepriefter nicht mehr bas hohepriefterthum, Ahasver nicht mehr das Sinnbild feines heimathlofen Bolfce, fo find bie Engel eine Erscheinung und bie Propheten eine Bifton. Da aber Composition. Formengebung und Charafterzeichnung aus bem Bedanken und einer ibealen Unschauungeweise berborgegangen, wird mit ber gewählten Weise ber bem Raturalismus fich nabernben Ausführung ein Wiberfpruch in bas Bild gebracht, ber feine Wirfung fcwacht und es von ber bobe, auf bie es bie Zeichnung geftellt, etwas berabzieht.

In die Zeit der "Zerstörung Jerusalems" fällt ein ansberes Delgemälde, das unter dem Ramen "Dichtkunst Dicht und Liebe" (oder-"Anakreon") bekannt worden. Ein kiebe. Jüngling sitt mit einem Madchen — beide in idealer Bekletbung — am Boden und liest mit ihr Anakreon's Gedichte; Liebesgötter gießen Del in die Lampe neben ihnen und streuen Blumen über sie "); ein Werk, das kaum eine andere Bedeutung beanspruchen kann, als daß Kaulbach daran seine Kräste sur das Bild der "Zerstörung" geprüft und geübt.

Schon im Jahr 1845 begann er bie Arbeiten für bas Berliner Reue Mufeum, und zwar mit ber Bolfericheisbung beim Thurmbau zu Babel, welcher alebald bie Kreuzzuge falgten. Doch bavon fpater! Inzwifchen über-

<sup>\*)</sup> Das Gemalbe ift im Befit bes Konigs von Burttemberg. Geftochen hat es Felfing.

3. Beitr. rafchte Raulbach bie Welt mit einer gang neuen Gabe, welche bie Bielfeitigfeit feines Talentes in's bellfte Licht fest. Babrend er nehmlich in bas Studium ber Weltgeschichte fich vertiefte, um ben Stoff baraus ju ichopfen fur feine großen biftorifden Bilber in Berlin, griff er gur Erbolung und Erbeiterung auch nach leichterer Speife; und wie ihm ba Boethe's Meinete fofiliches Epos von "Reinete Fuchs" in Die Sand fam, zog ihn biefes Buch verkappter Menschengeschichten fo unwiberftehlich an, bag er es in bie Sprache feiner Runft über-So entftanben - neben ben erhabenen Bilfeten mußte. bern aus ber Beltgeschichte - jene Beichnungen ju "Reinefe Fuchs", Die, von verschiedenen Runftlern geftochen, jugleich mit bem Text als Prachtwert (fpater in wohlfeilerer Ausgabe in Bolgichnitt) von ber Cottafchen Berlagebandlung veröffentlicht, eines ber beliebteften Befitthumer ber Ration geworben find.

In feinem zweiten Werfe ber bilbenden Runft erreicht ber fatirifche humor die Bobe ber Bollendung wie bier; nirgend find bie Schwächen ber Menfchen fo unbarmbergig aufgebedt, fo mabrhaftig geschildert ale in biefen Thierbildern. Raulbach hat dabei das Unglaubliche geleiftet, indem feine Thiere in Geftalt, Bewegung und Saltung vollfommen nur Thiere find, und boch zugleich wie wirkliche Menschen uns Freilich ließ ber Runfiler fich feine Dube veransprechen. briefen, feine Renntnif menfchlicher Rorverformen und Charaftere burch ein genaues Studium ber Thiere zu vermehren. Er legte fich in feinem Barten einen eignen Fuchsbau, ein "Dalepartus", an mit einer gefegneten Suchsfamilie, er bielt fich Bfauen, Tauben, Sunde und andere Thiere und beobachtete alle mit Scharfblick und Freude in ihren verschiedenen Lebensäußerungen, und pragte ihre Gigenthumlichfeiten feinem Bedachtniß fo ein, dag er jederzeit ben freieften Be-

brauch babon machen fonnte. Go fam es, bag er nicht allein3. Beitr. naturbiftorische, sonbern pshchologisch treue Thierbilber lieferte, in benen wir uns felbft mit allen Schwächen, Begierben und Leibenschaften, mit ben Untugenben und Laftern ber Befellschaft wieder zu erkennen gezwungen find. Bas Beladens- und Beflagenswerthes vorgebt in ber Seele ber Renfchen, hier ift es von ben Reprafentanten ber Thierwelt unverfennbar und boch mit ber größten Feinbeit in Saltung und Bewegung und jeglicher Riene ausgebrudt. Und babei ift fein Stand geschont, Soch und Riebrig, Weltlich und Beiftlich, Rächtig und Unmächtig - Alle ermangeln bes Rubmes por ber Welt. Bor bem Thrannen Robel beugen fich alle, ber hofmarichall Birfc, ber Oberft-Rammerherr Schwein, wie Lampe bas Saschen, bie Rriegsoberften Wolf und Bar, wie bie hoben Burbentrager ter Rirche, Tiger und Leopard: unübertrefflich ift bas beuchlerische Ragengeficht in ' ber Gerichtssitzung bei ber Leiche von Rratefuß, ober bas angft = und erwartungevolle vor bem forglos übermuthigen Reinete, ber Freund und Feind in's Verberben fchickt, fur jebe Unthat ber Gelbftsucht ausgeruftet mit ber Daste ber Tugend, ber Unichuld und bes Rechts. Unübertrefflich ift es bem Runftler gelungen, baffelbe ichlaue Buchsgeficht uns balb boshaft und ichabenfroh, bald andachtig und geriniricht, bald tudifch lauernd, bald bemuthig ergeben, hoffnungelos verzweifelnb und bann flegestrunten, im Bathos ber Gattenund Baterliebe und bann auch einmal in eigenfter Geftalt, ftill für fich auf Rante finnend zu feben. Reben bem bittern humor findet aber auch bas Reinfomifche feine Stelle, und reichlich ift Stoff zum Lachen bargeboten: ber Gfel mit ber Rofe hinter'm Dhr als hofpoet, ober als Schmeichler, bie Aeffin als Gebamme ber Ronigin neben bem Kronpringen in

3. Beitr naturgemäßer Beschäftigung, Die Rraniche als Medicinalrathe, ber Jammer ber Fuchsfinder beim Abschied bes Baters, und vieles andere. Dit wenigen Attributen, einem Sut, einem Gurtel, Degen, Blatt ober Buch zc. ift bie Menfchenabnlichkeit, bie Beziehung auf einen Stand beutlich bezeichnet: oft aber treten auch Menschen felbft mit auf, wie im Be-Rurg, bas Werf Raulbach's fteht bem Goetheschen Bebicht vollfommen ebenburtig gur Seite, es ift ein glangen= bes Beugniß feines umfaffenben Salentes; in ber Luft aber und in ber Vollfommenheit, womit es aus- und burchgeführt ift, jugleich ein Dertzeichen ber machtigen in ihm waltenben Rrafte ber Regation und ber Bernichtung. Denn in ber Menge ber Gestalten, bie er uns vorführt, ift auch nicht Gine, bie man lieben mag: nichtsnutig ift bas gange Geschlecht ber Erbenbewohner! Bur Erflarung übrigens bes lahmen Greifen ber Umfcblag-Bignette am Siegeswagen Reinefe's, und bes Greifen in der Weiberhaube mit gebundenen Flügeln, an Raulbach's Urm, fei bie Bemerfung hier beigefügt, daß bie Berlagshandlung, beren Beichen ber Greif ift, bei manchem Blatt, bon beffen beigender Scharfe fie eine üble Birtung in einflugreichen Rreifen befürchtete, mit ber Beröffentlichung gezogert bat.

Bevor wir nun zu andern größern Arbeiten Raulbach's Bitdniffe. übergehen, muffen wir seines Talentes für das Bildniß gebenken. Es ist schon früher erwähnt worden, daß sein beispielloses Formengedächtniß ihn in den Stand setzt, lebensgroße Bildniffe mit sprechender Aehnlichkeit aus der Erinnerung zu zeichnen; wieviel vollkommener muffen demnach seine Bildniffe nach der Ratur sein! Bei der großen Luft, mit der er von jeher in das Studium der Ratur und der Charaktere sich versenkt, gibt es eine große Anzahl gezeichneter Bildnisse von ihm, vorzugsweise mannlicher, da ihm — wie er sagt —

weibliche nicht gelingen. Ebenso hat er viele Bildnisse, und 3. Beitr. zwar in ganzer Kigur, in Del gemalt, von benen ich nur die Bildnisse ber Könige Ludwig und Maximilian von Bapern, erstres in der Reuen Binatothet; ferner die Bildnisse der Maler Monten und heinlein im Costume des Künstlersestes von 1840, ebenfalls in der Reuen Binatothet, dann eines ungarischen Ebelmannes, Pronah, des Tontünstlers Liszt und der Prinzes Marie zu hohenlohe, geb. Wittgenstein, nennen will. Ersassen der Individualität, vielleicht nicht immer ganz ohne Uebertreibung der charaterisstischen Jüge, Schönheit und Bestimmtheit der Zeichnung, lebenswahre Farbe und harmonische Gesammtwirfung geben diesen Bildern einen entschiedenen, historischen Werth, wenn auch eines vor dem andern einen Vorzug verdienen sollte.

Den Ronig Ludwig beschäftigte von ber Beit an, bag er bie "Berftorung Jerufaleme" in die Reihe feiner Runftunternehmungen aufgenommen, ber Plan, ber Malerei ber Gegenwart ein besonderes Gebaube zu errichten, eine Reue Din a=natothet. Un ben Außenwänden biefes Befotbef neben ber Alten. bandes follten Frescobilder bie Befchichte ber neuen beutichen Runft, infonderheit ber Runfticopfungen bes Ronigs Lubwig, bem Borübergebenden anschaulich machen, und Raulbach ward beauftraat, biefe Aufgabe zu lofen; ohne Zweifel eine fchwierige Aufgabe grabe fur ibn, ber felbft - und gwar nicht ohne Unfechtung - eine hervorragende Stellung in biefer Gefchichte einnimmt. Die Art und Weise, wie er fle acloft, bat einen unbeilbaren Bruch zwischen ihm und feinen unmittelbaren Borgangern, ben eigentlichen Belben biefer gemalten Gefdichte berbeigeführt.

Wenige Erscheinungen ber Reuzeit bieten — trot aller menschlichen Schwächen und Gebrechen, bie mit unterlaufen

3. Beitr. ein fo erfreuliches Bilb bar, als bas Reugufleben ber beutschen Runft, felbft in ber Beschränfung auf die Betheiliqung ihres erften und eifrigften Schutherrn, bes Ronigs Ludwig. Im Inland wie im Ausland war biefe Anficht allmablich bie berrschenbe geworben; nur berjenige, ber fie laut por aller Belt verfunden follte, theilte fie nicht: Raulbach bermochte faum Gine gute Seite ihr abzugewinnen. bei ihm Alles zusammen gewirkt haben mag, ein gewiffer unleugbarer Mangel an Objectivitat, ber Geschichte gegenüber, (wie er fich fonft ichon bei ibm gezeigt), ein noch nicht erftorbener Groll aus ber Zeit erlittener ober vorausgesetter Berfolgung, ober ber icon oben bezeichnete Beift ber Berneinung, Die Luft ber zersegenden Satire, Die überall Die Genoffen Reinete's fieht und Begeifterung, Liebe, Andacht fur eine Theatergarderobe halt, binter welcher alebalb ber nadte Erbenfohn mit Eigennut, Gitelfeit und Reib zum Borfchein fommen, furg: Raulbach fab in feiner Aufgabe vielmebr eine Belegenheit, Wit und Saffre fpielen zu laffen, als ber Runft unfrer Tage ein Chrengebachtniß zu errichten, er feste feinen Reifter Cornelius nebft Overbed und Beit auf einen labmen, obendrein hölzernen Begafus, und ließ einen Bierten, benobschon sein Geficht verbedt war - boch Jebermann ertennen mußte, bergebliche Sprunge machen, von feiner Schilbfroten-Schnedenpoft fich auch noch auf ben Begafus zu fcmingen; er gab Overbed eine Broceffionsfahne in die Sand und ließ ihn vor einem Kapuziner (und zwar in ziemlich bebentlicher Gefellschaft) nieberfnien; er ftellte alle, die ber Ronig berufen gur Ausführung feiner Werte, voll Begierbe nach Auftragen und Orben bar, und feste neben v. Rlenze eine Statuette Mercurs und eine Rante bes Taufenbgulbenfrautes. Da war fast nicht Giner, ben er nicht bei einer schwachen Seite

gesaft und gerupft hatte, obschon nicht Jebermann ben Schalfs. Beitr. erkannte ober erkennen wollte. Und obschon Raulbach's Auffassung des Gegenstandes in öffentlichen Blattern die entschiebenste Mißbilligung gesunden\*), wurde sie doch selbst von dem königlichen Urheber des Werks in Schutz genommen, bis er an dem Entwurf zum "Kunftlersest" erkannte, daß vor der satirischen Laune kein Unterschied der Berson, und daß er selbst vor ihr nicht sichrer sei, als die von ihm zu seiner Ehre berusenen Künftler. Als nun der Künstler einlenkte, waren freilich die Sauptschläge geschehen; der Rest der Bilder zeigte nur, daß Kaulbach ohne die Freiheit des Humors kein son- berliches Interesse an der Arbeit hatte.

An der Oftseite des Gebäudes sind in allegorischen weiblichen Figuren jene Künste dargestellt, denen der König ein
Feld der Thätigkeit angewiesen; rechts die Architektur mit
Sculptur und Erzgießerei, links die Historienmalerei mit
Glas= und Porzellanmalerei. Die drei ersten Bilder der Sübseite beziehen sich auf neuere deutsche Kunstbestrebungen im Allgemeinen. Das erste ist der Kampf der neuen Kunst mit dem schlechten Geschmack der Perückenzeit. Die Grazien werden in einem Berließ gefangen gehalten; vor ihrer Kerkerthur liegt in Schlaf versunken, die Gliederpuppe im Arm, ein ehemaliger Akademie-Director, während ein Cerberus mit brei Perückenköpfen Wache hält, aber einerseits von den Clas-

<sup>\*)</sup> Zuerst trat I. Schnorr mit geharnischter Rebe gegen ihn in ber Allgem. Zeitung auf, und als im selben Blatt zu seiner Bertheibigung die deutsche Runft geringschähig behandelt wurde, erklärte ich daselbst: "Entweder ist das wahr und Kaulbach hat Recht — bann ist das ganze Wirken des K. Ludwig eine große Thorheit; oder — und das sage ich — der König hat Recht mit seiner Begeisterung für die deutsche Kunst, dann sind die Bilder Kaulbach's eine Unwahrheit und sollten herabgeschlagen werden."

3. Beitr-fifern Windelmann', Carftens, Thorwaldfen und Schinkel, anderseits von ben Romantifern Cornelius, Overbed, Beit und einem Bierten angegriffen wird. 3m zweiten Bilbe fom= men beutsche Runftler nach Rom und ftudieren bas bortige Bolf und Bolfeleben, mobei freilich Raulbach felbft und feine Reitgenoffen neben ben Mannern von 1816 in Rom einzieben und bas Bolfeleben alles andere eber ift, als romifch. 3m britten Bilbe ftubieren bie beutschen Runftler in Rom nach ben alten Runftwerten und empfangen bie Botichaft von ben beabsichtigten Runftunternehmungen bes babrifchen Fur-Das vierte Bild ftellt ben Konig Ludwig als Sammler bon Runftwerfen bar, wie ihm fur bie Glyptothef Statuen, fur bie Bingtothet Gemalbe, Rupferftiche, Bafen ge= bracht werben. Sier wie überall find Bilbniffiguren angebracht, freilich ohne fonderliche Rudficht auf die Forderun= Dit Recht bringt Brulliot Rupferfliche; gen ber Geschichte. aber was hat Dillis mit altbeutscher Runft zu schaffen? und wie durfte Friedrich Thiersch fehlen unter ben Archaologen. bie bem Rönig gebient?

Run folgen die Bilber, welche der Kunstthatigkeit des Königs gelten. Da sind zuerst die vom König Ludwig berufenen Waler theils mit Ausführung, theils mit Betrachtung von Kunstwerken beschäftigt; dann folgen die Architekten, die seine Bauunternehmungen ausgeführt, und im letten Bilde der Sübseite die Bildhauer, die ihm gedient — Alle in sprechender Bildnißähnlichkeit. An der Westseite ist das eine Bild der Glasmalerei, das zweite der Erzgießerei, das britte der Porzellanmalerei gewidmet, und stellt ein sedes eine der betressenden Werkstätten dar. In der Erzgießerei wird der kolossale Kopf der Bavaria aus der Grube gehoben. An der Rordseite sind zwischen der Kenstern die Bildnißsiguren der

einzelnen hervorragenben Runftler, welche bem Ronig gebient, 3. Beitr. und an beiben Enben bes Gebaubes Runftlerfefte gemalt. Das eine bezieht fich auf die Uebergabe bes Albums und bes Schreibschrantes an Ronig Ludwig nach Enthullung ber Bavaria; bas andere ift ein nur gebachtes geft, bei welchem Runftler fich um bie von Frauen befrangte Statue bes Ronigs vereinigen.

Die Bilber find von Rilfon in Fresco ausgeführt. Sonne, Regen und Sagel haben bereits bas Ihrige gethan, fle ber Vergeffenheit quaufubren. Rur bie Oft- und Rordfeite find beffer erhalten, jum Beiden, bag meniger Ralte, ale ber Wechfel von Sonnenfchein und Raffe ber Frescomalerei, gefährlich ift. Die ausgeführten Stigen in Delfarben von Raulbach's eigner band werden im Innern ber Reuen Binafothet aufbewahrt.

Bon biefen Arbeiten, welche weber im Leben Raulbach's noch in ber Geschichte ber neuen beutschen Runft zu freudiger Theilnahme und Buftimmung bewegen, wenden wir uns gu bem größten und berrlichften Werfe Diefes erlefenen Genius, in welchem er alle ihm verliehenen Gaben ber Runft, vom erhabenften Schonheitsfinn bis jum leichtbeschwingten Bumor, von ber Ausbildung ber Form bis zu vollendeter Farbenwirfung, vor allem aber feine ibeale Auffaffung bes Lebens und ber Gefchichte auf bas Blanzenbfte bewährt hat: ju ben Bilbern aus ber Beltgeschichte im Treppen- aus ber Wer por Diefem Belige. hause bes Reuen Museums in Berlin. Berte noch Anforderungen geltend macht, die feine Befriebigung gefunden, ber bebenkt nicht, bag auch bem begludteften Genius Grengen geftedt find, über bie er nicht binaus tann, und bag wir ihm gegenüber mohl unfre Bunfche und Erwartungen aussprechen, aber nicht als Dagftab an feine Schöpfungen legen burfen. In biefen Bilbern fpricht Raulbach feine Runftler=Ratur ohne alle Reben= und hinterge=

3. Bein danken aus. Wie fie find, find fie fein Werk, und nur so konnten fie es fein. Man könnte ebenso leicht, aber ebenso vergeblich von Cornelius venetianisches Colorit verlangen, als von Kaulbach eine andre Auffassung und Behandlung feiner Weltgeschichtsbilder.

Für die sechs großen Raume, die ihm angewiesen waren, oben an den beiden Langseiten des Treppenhauses, bestimmte Raulbach sechs einflußreichste Ereignisse der Weltgeschichte: die Theilung der Menschen in Volksstämme als den Ansang aller Geschichte; die Bluthe Griechenlands als den Göhepunkt der Geschichte des Japhetittschen, die Zerstörung Jerusalems als den Untergang der Geschichte des Semitischen Stammes; die Auflösung des Römerreichs durch die neuen Träger der Weltgeschichte aus Norden; die Kreuzzüge als den vollendeten Ausbruck der romantischen Zeit, und die Ressormation als ihren Ausgang und die Grundlage der Bildung der Reuzeit. Sowohl den Rahmen dieser Bilder, als kleinere Rebenräume, benutzte Kaulbach, das Bild der Weltzgeschichte nach allen Seiten zu vervollständigen.

In bem ersten großen Gemälde bildet der Thurmbau Aburmezu Babel den Mittelpunkt, von welchem, nach der alttestabau zu Babel den Mittelpunkt, von welchem, nach der alttestabau zu Mabel lieberlieferung, die Verschiedenheit der Sprachen, somit die Sonderung in Völkerstämme ausgegangen. Sier begegnen wir sogleich dem leitenden Gedanken Kaulbach's für alle seine Bilder, daß sich in allen großen Ereignissen der Weltgeschichte das herrschende religiöse Bewußtsein der Menschheit absviegle, daß sie in der Beziehung zur Gottheit ihre Quelle wie ihre Bedeutung sinden. So stellt er hier den alttestamentlichen Jehovah dar, wie er im Zorn die Vermessenseit des Kimrod straft, der sich mit einem Bau bis zu dem himmel erheben will. Dann zeigt er uns diesen Tyran-

nen in vergeblicher Buth über das Zusammenbrechen seiners. Beiter. Gewalt, über den Absall und den Untergang derer, die ihr als blinde Werkzeuge gedient; und im Borgrund und als Hauptgegenstände des Vildes: die drei großen Volksstämme, nach drei verschiedenen Seiten auseinander gehend, die patriarchalischen Semiten links, in der Mitte die culturseindlichen Chamiten, und rechts das freie Geldengeschlecht der Japhetiten. Bestimmt und schön sind die Völkerunterschiede charakteristert, selbst durch die beigegebenen Thiere, durch Schase und Stiere bei dem Wandervolk der Semiten, durch die Vüssel bei den Söhnen Chams und durch das Roß bei dem kampflustigen Geschlechte Japhet's.

Den Mittelpunkt bes zweiten Gemalbes bilbet Comer, somer. ber bon ber Sage geführt übers Reer nach Bellas tommt und mit feinen Gefängen bas Bolf erfreut und begeiftert. Um ben Bedanken anschaulich zu machen, daß in Griechen-Ignb alle Bilbung auf homer fich jurudführen laffe, verfammelt Raulbach bier bie Beifen und Gefengeber bes Bolfes, Dichter und Geschichtschreiber, Bilbhauer und Baumeifter obne Rudficht auf die Zeitfolge um ibn; mehr noch: zugleich mit homer gieben bie olympischen Götter ein in bie ihnen errichteten Tempel, mabrend Thetis bem Rachen bes Sangers folgt, ber ihrem Sohne bie Unfterblichkeit gegeben. Große Schönheiten hat unftreitig auch biefes Bilb; aber bie Sauptgeftalt bes homer lagt unbefriedigt und man fragt vergeblich, warum an die Stelle ber aller Welt bekannten, ehrwurdigen Bestalt bes erblindeten ionischen Dichters ein unbefannter Frembling getreten? Phibias verbantt befanntlich einem Berfe Somer's fein Zeus-Ibeal; es ift aber gerabezu falfch, wenn ihn Raulbach von ber Darftellung menschlicher Geftalten burch homer zu ber Darftellung ber Götter geführt uns

3. Beitr-zeigen will. Erft lange nach ben Gottern bat bie Runft Deniden gebilbet. Auch in ber Anordnung trifft bieg Bilb ein Borwurf, ben es mit feinem andern des Kunftlere theilt : ber Raum ift offenbar nicht gludlich ausgefüllt, indem bie Sauptmaffe im Vorgrund burch eine Diagonallinie von ber obern und bintern Abtheilung geschieben ift.

In ben britten Raum malte Raulbach bas Bilb von ber Berftorung Jerufalems, bas ich bereits oben befchrieieme. ben; in ben vierten bie Beifterschlacht ber Gunnen idladt. und Romer, Die er ale große Beichnung für ben Grafen Raczbnefi ausgeführt batte, und von ber ich auch bereits ausführlich gerebet. Das Gemalbe aber, wie es in bem Treppenhause bes Museums zu feben, bringt uns eine neue Betrachtung auf. 3ch babe icon ermabnt, bag es fur Raul= bach eine ber ernfteften funftlerischen Sorgen mar, ein richtiges Spftem ber Farbung zu finden. In ber Schule von Cornelius war man nicht viel weiter gegangen, als bie Farbe gur größeren Berbeutlichung ber Form und bes Gebantens anzuwenden. Das große Gemalbe Gallait's von ber Abbankung Carls V. hatte in Bielen bie Borftellung von einer malerischen Gefammtwirfung, von einer bas Bange beberr= fchenden Stimmung gewedt, und be Biefve's ,, Compromif" hatte die Augen für allerlei natürliche Effette, Stoffunterichiebe u. bergl. aufgethan. Dbne ihre Wege einznichlagen. batte Raulbach boch bon ihnen Giniges angenommen, und in feine Bilber überzutragen versucht; ohne übrigens auf ein eignes, felbftftanbiges Suftem zu verzichten. Der Aufgabe fich flar bewußt, fuchte er außer ber Gefammtftimmung, bie jebes Bilb charafterifieren nufte, nach richtiger Belebung aller Einzelnheiten, und nach ber harmonischen Vereinigung aller burch die Farbe bervorgerufenen Gegenfage, vor allem

nach ber unmittelbaren Ginheit von Beichnung und Barbung. 3. Beitr. Das Ringen nach ber Lojung biefer überaus ichwierigen Aufgabe fieht man beutlich in ben brei erften Bilbern, fowie bie flegreichen Fortichritte, bie ber Runftler gemacht, ohne aber jum Biel zu gelangen. Plotlich in ber "Geifterschlacht" bat er's erreicht: bas Bilb ift farbig ohne irgend einen bunten Bled; es ift wie eine getuschte Beichnung und hat boch allen Wechfel ber Farben; es ift wie aus Giner Raffe geformt und boch voll bes mannichfachften Lebens; bagu hat es eine Stimmung gleich bem Ernft eines Dratoriums, und biefe Stimmung burchbringt und beberricht jedes Glied und jeden Binfel bes gewaltigen Werfes.

Das nachftfolgende Bilb bat bie Rreugzuge gum Rreug-Segenstand, und zwar ben großen Augenblid, wo bie Rreugfabrer unter Gottfried von Bouillon querft Jerufalem erbliden. Sehe ich recht, fo bat Raulbach bie Grengen fur biefes Bild etwas weiter geftectt, als bie Aufgabe fie giebt. Wohl bebt er bie religofe Bebeutung ber Rreugguge vor allem berbor: Chriftus und feine Beiligen erscheinen bem Beer und ihr frommer Suhrer weiht ihm die Rrone; tampfmuthig und opferbereit fcreiten die Rrieger und Furften beran; gerfnirscht liegen Bilger am Boden, die im Gefühl ihrer Unwurdigfeit fich blutig geißeln, um wenigftens etwas zu leiben ba mo ber Beiland ber Welt bie bitterften Qualen erbulbet; ia felbft außerlich ift die Erinnerung an ben "Rreugug" feftgehalten, inbem fich bie Rriegsschaaren im Beleite geiftlicher Oberhirten gleich einer Prozession tief ins Bilb hineinziehen. Benn aber in biefem Bug ein Reliquienkaften von Rirchenbienern getragen wirb, wenn Sanger und Spielleute einen vorragenben Plat einnehmen, wenn eine ber Sauptgruppen im Borgrund eine von Sclaven getragene, von Rittern be-

3. Beitr. gleitete Dame bilbet, fo ertennt man, bag es bem Ranftler um ein umfaffenbes Bilb aus romantischer Beit, mit Minnefang und Minneluft, mit Reliquien =, Rirchen = und Radonnendienft wie mit religiöfer Rriegebegeisterung fur einen beiligen ibealen 3med zu thun war. Der Gintrag, ber bamit bem Bild als einem Bild ber Kreugguge geschieht, wird erbobt burch bie Schwäche einer anbern Stelle, Die freilich faft burchgangig fich wiederholt. Wie gludlich ber Gebante auch ift, bie weltgeschichtlichen Ereigniffe im Busammenbang mit bem religiofen Bewußtfein aufzufaffen, fo ericheint boch Raulbach's Phantafte immer an biefer Stelle am wenigften schwunghaft, flar und warm, gleich als ob bas Reich reli= giofer Unschauungen ibm zu fern lage. Weber ber Jebovab auf bem Bilbe ber Bolferscheibung, noch bie Bropheten ber Berftorung Jerufalems, noch bie Götter Briechenlands maden ben Gindrud einer Dacht über bie menschlichen Schickfale, welche ihnen ber Glaube ber Bolfer jugefchrieben; am meiften verblagt aber ericheint Chriftus über Jerufalem, nicht entsprechend ber Bewegung eines gangen Belttheils, ber in ihm ben allein mahren, lebendigen und allmächtigen Gott. verehrte, und bie Statte wo er auf Erben gewandelt gur emigen Bobnftatte feiner Anbetung zu machen Gut und Blut einsette. - Die malerische Ausführung macht bieß Bilb in ben Augen Vieler zum gelungenften; und in ber That ift es in Karben und Licht ein mabrer Blumenstrauß; aber gerade bie ftarte Betonung ber Farbenwirfung lentt bie Aufmertfamteit zu fehr auf ben Bortrag und vom Gegenftand ab.

Refor Das sechste Bild umfaßt die Reformationszeit.
nations Es verdient ein Wort im Buch der Geschichte, daß man in
Berlin an entscheidender Stelle dem Kunstler Jahre lang die
Wahl dieses Stoffes bestritten, daß man dasür, die Neuzeit zu

charakteristeren, die "Erneuerung des Landfriedens unter3. Beitr. Maximilian I.", ja sogar — im Weigerungsfalle — "den Ausbau des Colner Domes" ihm in allem Ernste vorgeschlagen hat. Es bedurfte der beharrlichsten Ausbauer von Seiten Kaulbach's und der energischen Beihülfe einsichtsvoller und einstlußreicher Kunstfreunde, um der historischen Bilderfolge im Reuen Museum zu Berlin den allein richtigen und würdigen Abschluß zu gewinnen.

Dieses lette ber großen Bilber ift in jeder Beziehung eine der bedeutenbsten Kunstschöpfungen der Gegenwart; in einer Beziehung aber muß man es geradezu das bedeutenbste nennen, indem es einem Bekenntniß der Zeit in der wir leben gleich kommt. Denn wenn es in den vorhergehenden Bildern der Phantaste des Künstlers überlassen bleiben mußte, die einzelnen Charaktere zu bilden, so tritt ihm hier die Wirflichkeit mit ihrem fertigen Urbild entgegen, das er dichterisch und künstlerisch zu verwerthen hat. Wenn früher die Beziehung der Ereignisse zur Gottheit sich in das, irdischen Augen unerreichbare Ienseits verliesen (und darum bei ihm die völlige Klarheit des Ausdrucks nicht fanden), so ist mit der Eroberung des "Wortes Gottes" für alles Volk, Gott selbst gegenwärtig in der Geschichte.

Das Bild umfaßt die ganze, große Bewegung ber abendländischen Bölfer, die im 16. Jahrhundert ihren höchsten Grad erreicht und in Luther am ftarkften sich kund gegeben, deren Anfänge aber weit ins 15., selbst ins 14. und 13. Jahrhundert zurudreichen und die fogar im 17. Jahrhundert noch hohe Wogen treibt.

Wir befinden uns im Innern einer gothischen Rirche, vor uns die Chorabichluffe ber brei Schiffe. Auf einer Empor ber mittlern Abfis ift ein Sangerchor aufgestellt: es find

3. Beitr bie Deifter bes protestantischen Rirchengesanges. Unter ihnen auf einer halbfreisrunden, erhöhten Bant haben bie Borläufer und Bottampfer ber Reformation Blat genommen: Bug, Savonarola, Abalard und fein Schuler Arnold von Brescia, Betrus Walbus, Befel, Weffel, Tauler und Wiflef. Die Band über und hinter ihnen ift mit bem Abendmabl Leonardo's bemalt. Bor bem Altar feben wir die Gruppe ber aroffen Reformatoren; ba ftebt Luther und balt mit beiben hocherhobenen Ganden bie aufgeschlagene Bibel; neben ibm fteben Calvin und Bugenhagen, und Zwingli zu feiner Rechten, Melanchthon ju feiner Linken, bas Abendmahl in beiberlei Beftalt fpenbenb, erftrer ben gurften ber reformierten Confession, Albrecht von Brandenburg, Philipp von Geffen ac.; Melanchthon aber ben fachfifden Fürften, Friedrich bem Beifen, Johann Friedrich bem Grogmuthigen, Johann bem Beftanbigen ac. Sinter ben Reformierten fteht eine Gruppe Sugenotten mit ihrem eblen Führer Coligni und weiter links vor bem Pfeiler, ber Mittel= und Rebenschiff trennt, Ronigin Glifabeth von England. 3hr entfprechend an bem entgegengefetten Pfeiler, hat Guftav Abolph feine Stelle gefunden, fo bag bier bie Berbreitung bes Broteftantismus im fammberwandten Rorben beutlich veranschaulicht ift. Gine Gruppe englischer Protestanten, mit bem Erzbischof Cranmer an ber Spige, folieft fich neben Elifabeth an, mabrend Wilhelm von Oranien und Olben-Barneveldt ben beutichen Reformatoren fich zuwenden; lettrer freilich ben Blid auf eine andre Gruppe, im Mittelgrund gerichtet. Sier tritt ber aus Golland vertriebene Sugo Grotius zu ben Mannern, welche eine Bermittelung, wenigstens einen Religionefrieben gesucht: ju bem Carbinal Contarini, ber bie Parteien ju verfohnen vergebliche Unftrengungen gemacht und nun betrübt

fich abwendet, und zu Bucer, beffen Ausgleichungs-Vorschlag3. Beitr. von einem Kriegsmann burchgehauen wird; eine fichtliche Ansspielung auf die blutigen Kampfe bes breißigiahrigen Krieges. \*)

Betrachten wir nun bie Seitenschiffe! Barb uns in ber Mitte bie religiofe Bewegung ber Beit vorgeführt, fo will uns ber Runftler baneben auch auf bie andern bamit gufammenbangenden großen Erscheinungen im Leben ber Bolfer, bie eine neue Beit beraufführen, aufmertfam machen, wobei er begreiflicher Beife bie Grenglinien bes Proteftantismus im firchlichen Sinne überfebreitet. Denn ber Aufichwung gur Reform und zur geiftigen Freiheit ift ber Die bargeftellte Beit beberrichende Bebante! Die rechte Seite ift ber Runft, Die linke ber Wiffenschaft gewibmet. In ber Chornische rechts malt Durer bie Apotalppfe, bas erfte Wert ber freigeworbenen Runft, und Golbein fleigt ju ihm empor. Dabei fteben Beter Bifcher, Leonardo, Rafael mit ber Schule von Athen und ber Runftbeschüter Bapft Leo; weiter nach ber Gruppe ber Reformatoren Guttenberg mit Seger und Drucker und bem erften Drudbogen, ben Schwingen bes Borts und ber Weiter nach born ichließt fich eine Gruppe ber Manner an, welche zu Wort und Gebanten bas ernfte Stubium ber Sprache geführt, bas bie Dichtfunft großgezogen: Ergemus ift es und Reuchlin, beren Worten Cervantes und Shatespeare, Ulrich von Sutten, Thomas Morus und Andere bas Ohr leiben; Betrarca aber zieht aus einem griechischen Sartophag ein Manuscript bes Somer bervor, und neben ibm fieht man bie Runftbeftrebungen ber Renaiffance, Die an ben Bruchftuden antifer Runftwerte fich aufrichtet und fogar ben Bersuch wagt, die Saiten ber Lyra Bindar's zu rühren.

<sup>\*)</sup> Diefe Gruppe wurde fpater einer Abanberung unterworfen.

3. Beitr. Aber unbefummert um bie Schatgraberei in ben Schachten bes Alterthumes fist, in fich und fein beutsches Gemuth verfentt, ganz vorn in gleicher Linie mit Luther, ber poetische Schuster von Rurnberg, hans Sachs.

In ber Chornische bes linken Seitenschiffes beginnt ber Bang ber Wiffenschaft. Da fteben bie Ranner, beren Auge burch bas Universum gebrungen, beren Beift bie Befete erfannt, benen bie Simmelsforper gehorchen. Du ftebt Covernicus und zeichnet fein Weltsbftem an bie Wand und bei ibm Galilei, Repler, Remton und wer ben Sehfreis ber Simmelstunde erweitert. Den Rittelvunkt aber ber vorbern Gruppe bildet ber Mann, ber eine neue Erbfunde berbeigeführt, Columbus, bie Sand geftust auf ben Erbglobus, melden bereits vor Entbedung Amerifa's, nach einer Rurnberger Sage, ber Burger biefer Stadt, Behaim, angefertigt baben foll, und ber noch in ber Kamilie Diefes Ramens bort aufbewahrt wird. Um Beibe gruppieren fich bie Manner, welche bie Wiffenschaften, insonderheit, Die Raturwiffenschaften neu belebt haben, ber Mineralog Agricola, ber Botaniter Fuche, ber Arzt Baracelfus, ber Rosmograph Munfter, bann Bacon, ber Philosoph, und Sebaftian Frant, ber Geschichtschreiber.

Man sieht, daß Raulbach die Reformation nicht im Sinne der Kirchen- sondern der Weltgeschichte ausgesaßt hat, im Zusammenhange mit der Gesammtentwickelung der Menscheit; dazu nicht ohne Beziehung zu dem Bilde gegenüber, wo Thrannei die Völker scheibet, während hier die Freiheit des Geistes sie eint. Unter den vielen Vorzügen aber dieses Bildes ist der nicht der kleinste, daß es am wenigsten auf subjectiven Anschauungen beruht, daß der Künstler mehr wie je die Geschichte selbst sprechen läßt.

Mit biefen feche großen Gemalben find nur bie Gipfel-



W.v.KAULBACH.

puntte einer Conception bezeichnet, welche bie Befdichte aller3. Beitr. Culturvolfer ber Erbe umfaßt. Bur Ausführung berfelben benutte er die Raume, welche die Bilber umgeben und von fungen einander fondern, fowie einige Felber über ben Thuren. lag ibm aber nicht baran, fein Thema paragraphenweise abzubanbeln: fonbern in leichten, leifen Andeutungen, Die wie Bedankensviele bie gewaltigen Greigniffe umgeben, in beitern Scherz übergeben, felbft in Muthwillen ausarten und nur bie und ba einen ernften Glodenton anschlagen, auf bie Entwidelung ber That = und Dent = und Schopferfraft in ben Erscheinungen bes Bolferlebens bingumeifen. Um aber auch bie Quellen zu bezeichnen, gleichfam bie vier Barabiefesftrome, aus benen er geschöpft, fo brachte er an ben vier Enben ber Doppelreibe ber Bilder bie vier Gestalten ber Sage und ber Geschichte, ber Runft und ber Wiffenschaft an. allen ift fo tief gegriffen ale bie buftere Berichterftatterin einer vorgeschichtlichen Zeit, die Sage, recht als ob in ihrem Bereich ber Rünftler feine eigentliche Beimath gefunden ;\*) ernft, faft wehmuthig, aber jugendlich ichon ift bie Beichichte, beiter bie Runft und voll Rraft und Fulle bie Wiffenfchaft.

Breite Pilafter trennen die Bilber. Diese benutte Kaulbach zu Ruhe= und Sammelpunkten ber Betrachtung, während er in ben die Bilber umgebenden Rahmen einen solchen Reichtum von Stoff ausbreitete, daß gefunde Kräfte, viel Zeit, und ausgedehnte Studien dazu gehören, sich grundlich durchzuarbeiten. Der Pilaster sind vier; er wählte sie, um vier hauptschaupläge der Weltgeschichte in allegorischen oder mithologischen Figuren darauf und zwar in der obern Abetbeilung zu bezeichnen: Aegypten durch Iss und Horus,

<sup>\*)</sup> S. bie beigefügte Abbilbung. Forfter, Gefc. b. beutich. Runft. V.

3. Beitr. Griechenland burch Benus Urania, Italien und Deutschland. Für die untere Abtheilung der Vilaster wählte er — um die Bebeutung der Geschgebung für die geschichtliche Entwickelung eines Volkes hervorzuheben — Moses und Solon, Carl den Großen und — weniger glücklich — Barbarossa. Auf dem Streisen sodann zwischen der obern und untern Abtheilung des Pilasters brachte er, auf Kriegsthaten beutend, Ramses als Bezwinger Indiens, und durch Vertreibung seines Brubers Danaos als unwillkührlichen Begründer griechtscher Bildung, Alexander als Besteger des Darius und somit als Verbreiter der letzern in Assen

Bu biefen breiten Bilaftern tommen noch fcmalere Streifen, Die unmittelbaren, fenfrechten Ginrahmungen ber großen Bilber, mithin feche auf jeber Seite. Raulbach bat fle benutt, in Arabestenform (nach Art ber rafaelischen im Batican) Uranichauungen und Urzuftanbe ber Bolfer bes Alterthums zu bezeichnen. Auf ber altern Seite find fie Inbien, Berfien und Meghpten, Griechenland, Judaa und Rom gewidmet, und haben im oberften Felbe eines jeben biefer Lander altefte Gottheit: Wifchnu, Ormugd, Kneph, Uranos. Jehovah, Saturnus. Ihnen reihen fich weiter berab die alteften weiblichen Bottheiten, ober wo biefe fehlen, Gottesfym= bole an; bann folgen immer gelautertere Borftellungen bon ber oberften Weltregierung, barauf bas große Raturleben ber Erbe in myftifchen Bilbern, bie Anfange ber Cultur burch Gefetgeber, ihre Fortfetung burch Beroen, ihre Bollenbung burch Weise und Propheten. - In abnlicher Beise wird bie romanisch=germanische Abtheilung burch bie Sauptlander ber neuern Befchichte, Scandinavien, Deutschland, Italien, England, Frankreich und Spanien eingenommen; und barin bie Ebba und ber Islam, und bie Gefetbucher bes Sachfenfpiegels, ber Magna carta zc. unter bem Einfluß ber Berbreitung3. Beitr. bes Chriftenthumes in andeutenben Bilbern bargefiellt.

Wir tommen nun zu ben reigenbften Stellen von Raul-Rinberbach's Weltgeschichte. Jean Baul fagt einmal, ber humor fei wie bie Lerche, balb boch in Luften, balb tief unten an ber Ackerfurche; und ein anbermal, bie Seele werbe von biefem Gegenfat nicht betroffen, fobalb fie nur boch genug über bem Sochflug ber Lerche fcwebe, von wo aus er ber Aderfurche nabe genug erscheine. Und ein alter Spruch fagt: Bom Erhabenen zum Lächerlichen ift nur ein Schritt. biefen Schritt, wenigstens vom bebeutungevollen Ernft ber Greigniffe zur beitern, felbft fomifchen Schilderung ber bamit verbundenen Ericheinungen bes Lebens ber Bolfer, hat Raulbach gethan, und mit foviel Blud, Beift, Befchid und Befchmack, bag wir nicht anfteben, in feinen beffallfigen Arbeiten einen ber größten und werthvollften Schate unfrer vaterlandischen Runft zu feben.

lleber der ganzen Bilderfolge zu beiden Seiten zieht sich ein 3 Kuß hoher Fries hin. Hier läßt Kaulbach die Weltgeschichte als Luftspiel aufführen, und um willige und unverdorbene Schauspieler zu haben, oder auch, weil ja doch von einem höhern Standpunkt die Geschichte der Menscheit als ein Kinderspiel erscheint, vertheilt er die Kollen sammtlich an — Kinder. Welch ein Jaubergarten thut sich vor uns auf! Obschon ich, bei der großen Ausdehnung des Stosses, hier auf eine aussuhrliche Beschreibung verzichten muß, so kann ich mir doch nicht versagen, den Ideengang wenigstens mit einigen Strichen zu bezeichnen. Zuerst wird von Prometheus und Winerva ein kleiner Mensch geschäffen; ein andres Wenschenpaar, von einem Weltstorch ausgebrütet, ist zwischen Affen und Schlange gerathen; ein Brüderpaar

3. Beitr.nahrt fich an ben Bruften ber römischen Wolfin. Ich bemerke, baß all biese Vorstellungen zwischen ben blattreichen
Ranken maandrischer Akanthus-Arabesken spielen, durch
welche Kinder und Thiere sich leicht und lustig hindurchwinben. Es folgt die Zeit der Kämpse gegen Menschen und
gegen Thiere und ein kleiner Rimrod, der seinen Gesellen als
Pserd benutzt, erlegt einen Löwen mit dem Speer. Einer
Lotosblume entsteigen Iss und Ofiris über dem schweigsamen Harpokrates, aber Tophon verfolgt sie, Schrecken einjagend mit einer vorgehaltenen tragischen Maske, die seine
ganze Figur deckt, und aus beren Mund er die mit einer Fackel
bewassere hand streckt.

Raulbach, im leichten Spiel ber Bhantafie ftrenge fpmmetrifche Gefete beobachtend, bat über ben Bilaftern ftets eine abgeschloffene Gruppe angebracht, über bem erften ein feierliches Opfer. Das Leben ber Griechen fpricht fich querft in Runften aus: ba ift Marinas und ein leierschnitenber Apoll, Zeuris malt und tauscht Bogel mit gemalten Rornabren; ber Architeft gefellt fich jum Biber, und nimmt von ihm und ber Mauerschwalbe Lehren an; Orvheus bezaubert bie Thiere bes Balbes, baß felbft ber Gfel ibm einen Diftelftraus bringt; ein junger Philosoph überlegt fich bie Unfterblichkeit ber Seele, wahrend Arachne von einer Spinne bas Weben lernt, und Flotenblafer luftige Beifen blafen; Blato und Ariftoteles ftreiten über bie Bestimmung ber Belt, bie Atlas zwischen ihnen auf seinen Schultern balt; ben tragifchen Ausgang bes Griechenthums bezeichnet Banborg, aus beren Buchfe bie verberblichen Beifter von Sag, Berlaumbung, Krieg u. f. w. ausgeben. Ueber bem Bilafter ftebt bas Beichen ber nun beginnenben Romerberrichaft, bas von Gefangenen umgebene Feldzeichen mit S. P. Q. R. Die Romer treten ernst auf, Brutus verurtheilt seine Sohne, Rucius3. Beitr. Schvola verbrennt seine Sand, ein stegreicher Feldherr zieht als Triumphator auf; ihm aber folgen die Besiegten vom Teutoburger Walbe, und die trauernde Roma. Das Fries-ftud über der Figur der "Geschichte", wird von der sinstern Schicksalten Ate und ihren Genossinnen Remests und Ananke eingenommen.

Bir wenden uns nun auf bie andere Seite, welche ber Entfaltung bes germanischen Lebens gewibmet ift. Ueber ber "Biffenschaft" beginnt ber Fries mit einem Kleinen Aftronomen, ber burch ein Fernrohr ben Mond betrachtet, einem Raturforscher, ber bie Tiefen bes Meeres, einem Geographen, ber bie Oberflache ber Erde mißt und einem Gelehrten, ber Alles, mas andere gefunden, jufammenfaßt. Run beginnt bas altgermanische Leben mit Erinten; bie Bolferwanderung geht bom Raufasus aus; Rampfe folgen mit bem mattgeworbenen Abler Roms, bas in bem febr fleinen Romulus Auguftulus entschläft; Odoaker und Theodorich greifen zugleich nach ber fallenden Rrone; in die neugewonnene Beimath ziehen Frauen und Rinber ein; ihnen nach fommt bie neue Religion mit ihren bogmatischen Streitigkeiten, und gleich baneben ber Ruselmannismus. Ueber bem Bilafter bor ben Rreuggugen glanzt bas beilige Grab, mit zwei Engeln, von benen ber eine zur Befreiung aufruft, ber anbere vor ben Graueln bes Rrieges gurudichredt. Das Rreug prebigt ein fleiner Beter bon Amiens von feinem Gfel berab; Jager, hirten und Bauern fchließen fich bem Kreuzzug an; ber Kampf mit ben Beiden ift entbrannt und ein Schwabe bat feinen berühmten Streich ausgeführt; Johanniter beilen Berwundete. bem Bilafter fitt ber Bapft mit bem beil. Bernhard; ber römische Abler ift wieder bei Araften und ber Bapft entnimmt 3. Beitr.feinem Donnerkeil einen Bannftrahl, ben er gegen ben Raifer Den Rampf zwischen geiftlicher und weltlicher fcbleubert. Gewalt fechten ein Bischof mit bem Rrummftab und ein Ber-Ein Dichter fucht Die Leier gu jog mit bem Schwerte aus. rühren, wird aber bon einem Geiftlichen gewarnt; Monche ftubieren eifrig in ben Buchern ber Gelehrten und ber Ratur, und bas Bulber wird erfunden; ein Engel fteht bor ber Simmelspforte; Covernicus entbedt bie Gefete ber Simmelskörper-Bewegung; zu feinen Fugen macht ber Atheismus fich breit; Dummheit und Berftand bemuben beide fich vergebens, bie himmelspforte zu öffnen; baran fchließen fich Sophisterei und Goldmacherei und felbft ein Berenprozeß, bamit nichts fehle, wodurch fich ber Uebergang zu einer beffern Beit fennzeichne. Endlich fieht man noch ein Paar, Die mit ben Ropfen bart auf einander treffen: ein fatholischer Briefter und ein protestantischer Pfarrer. 3m Friesftud über ber Thure und ber Runft ichließt Raulbach fein Gedicht mit einer überaus herrlichen Rindergruppe: bas ift ein Goethe-Rnabe mit bem "Fauft", zwischen Mephifto und einem Engel; ein Jatob Grimm in Sprachforschung versunten, und ein Sumboldt mit bem Rosmos-Globus.

An den schmalen Wänden des Treppenhauses sind noch vier ziemlich breite Mauerstreisen neben den Fenstern. Dafür bestimmte Kaulbach die Künste: Baufunst, Bildnerei, Malerei und Kupferstecherfunst; und auf dem sich über sie hinziehenden Fries stellte er in höchst ergöglichen Kindergruppen die Kunstschulen der Gegenwart und ihre Beurtheiler dar.

Es ift unverkennbar, daß eine poetisch-philosophische Auffaffung der Weltgeschichte, so wie Raulbach's Werk fie barbietet, durch die bildende Kunft noch nie und nirgend geboten worden ift, und daß, selbst gang abgesehen von den

großen und glanzenden Berdiensten desselben, damit eine der. 3. 3-iir. bedeutendsten Zeitausgaben auf die befriedigendste Weise geslöst ist. Denn wenn irgend eine Macht die Gemuther in der Gegenwart vorzugsweise zu beschäftigen vermag, so ist es der Geist der Geschichte, der jede Erscheinung des Lebens ergrundend, einer jeden gerecht werden und damit Klarheit über die eignen Zustände verbreiten, Wegweiser für die Zukunst ausstellen will. Wie aber Kaulbach bei diesem Werke sich vorurtheilslos und frei gezeigt, so steht er damit auch vollkommen selbständig als Künstler da: kein Gedanke, keine Form, keine Linie ist entlehnt! Bis auf den kleinsten Zug, bis auf die leiseste Bewegung ist Alles aus dem reichen Born seiner Künstlerseele gestossen, ist Alles sein eigen! Und in der Kunst gilt nur das Eigne!

Bahrend Diefer großen Arbeiten wie Bieles bat Raulbach nebenbei geschaffen! Wer fann bie Blatter gablen, auf bie feine unermudliche Sand bie Gingebungen feiner unerfcopflicen Phantafte leicht, frei, fest in fconen Linien und Formen bingezaubert! Rur einiger biefer Arbeiten fei gebacht! Gine ergreifend mabre und herrliche Zeichnung machte er bon ber Unterwerfung ber Sachfen unter Carl Bitte. ben Großen;\*) eine andere vom Befuche Otto's III. im Dito III. Brabe bes großen Raifere führte er fbater in ber Cavelle bes Germanischen Museums zu Rurnberg aus. unternahm eine Folge von Zeichnungen zu ben bramatifchen Berfen Shakefpeare's, welche von Barthen in Berlin in Shate. Rupferstich berausgegeben worden. Bielleicht war es nicht gang gludlich, mit "Macbeth" ben Anfang zu machen; wenigstens haben biefe Bilber nicht gang ben ftarken Ton bes

<sup>\*)</sup> Sie wurde von andrer Sand im Neuen Mufeum gu Berlin ausgeführt.

3. Beitr. brittifchen Dichtere getroffen; bagegen find bie Beichnungen ju "König Johann", namentlich Arthur's Blendung und Johann's Ende von übermältigender Schonheit und Bahr= heit ber Darftellung; reigend ift bas Bilb aus bem "Sturm", wo bie Tongeifter Ariel's bie Luft beleben, mabrend bie muften Besellen ber Insel an ber Erbe friechen. Aber von unerreich= ter Gewalt ift ber "Tob Cafar's", ein Bilb, in welchem bie bramatifche (bichterische) und die hiftorische Wahrheit erschutternb in einander greifen. Es burfte Schwer fein, biefer Beichnung eine zweite an bie Seite zu ftellen, in welcher eine Sandlung fo vollkommen - in allen Theilen wirklich, und burch und burch ale Runftwerk - vor bie Augen tritt.

Aus Goethe's Dichtungen mablte er eine Angabl Goethe's Frauen.,, Frauenbilber" aus, Scenen, in benen fich feine weibbilber. lichen Charaftere aussprechen: Iphigenie, wie fie ben Bruber erfennt, Abelbeib beim Bifchof von Bamberg, Gretchen bor bem Madonnenbild, Werther's Lotte mit ben Rindern 2c., Beichnungen, welche von Brudmann in Frankfurt a. DR. als Photographien veröffentlicht wurden.

Schlieflich treten wir noch vor bas große Bilb, bas er fur bas Athenaum bes Ronigs Maximilian von Babern aus-Shlacht führt: die Schlacht von Salamis. Die ungeheure Aufgabe, mit ben beschrankten Mitteln ber hiftorischen Runft eine Seefchlacht, ben Untergang einer großen Rriegeflotte barguftellen, möchte ichwerlich ein Undrer übernommen, Reiner wurde fle wie Raulbach geloft haben. Wenn fünftig einmal bie fünftlerischen Rrafte unsers Bolfes verronnen fein merben, wird man erft recht bie Größe und herrlichkeit Diefes Werfes anstaunend murbigen. Wir, die wir es entfteben. bie wir ben Meifter mit leichter Sand erschaffen feben, nebmen es leicht als eine Sache, Die fich von felbft macht, ober

bie am Ende ein Andrer auch machen könnte! Und boch — 3. Beitr. wo ware ber Andere?

Wir haben die Bucht von Salamis vor uns, in welche Themiftofles bie Berferflotte verloctt. Links auf hobem Reeresufer fitt Berres, unterm Ronigszelt ben Sieg feiner heeresmacht mit anzuschauen, im Moment fcredlicher Enttaufdung. Themiftotles mit bem Abmiralicbiff ift berangefegelt und hat ein feindliches Schiff in ben Grund gebohrt, andre find im Rampf begriffen; aus ben Wogen und bon Schiffstrummern fuchen rechts eine Ungahl Berfer fich auf eine Infel zu retten, werben bier aber von einer Griechen= fcaar unter Ariftibes ungaftlich empfangen. Bei Themiftofles fteht Aefcholos als Mitfampfer, neben Ariftides ber Jungling Sophofles, ein Schlachtlied anstimmenb. Begen Themiftofles fenbet Artemiffa, bereits zur Flucht gewendet, von ihrem Schiff noch gefahrbrobenbe Pfeile. Das ergreifendfte Schauspiel bieten bie Frauen bes Berres, bie in Ginem Schiffe bereinigt, bon ben Bellen verschlungen werben. Bagen, Angft, Entfeten, Rettungeberfuche und farre Ergebung fprechen zu und und machen bas Berg erbeben; und boch überwiegt ber Bauber ber Schonheit und wir halten uns gulett an ben Troft, bag biefe nicht vor unfern Augen verfintt. Fast wie eine Bugung erscheint es, daß Raulbach auch bier wieder Geftalten bes Jenseits mit feiner Darftellung einer Begebenheit auf Erben verknupfen muß; benn bekanntlich wollte man bie beiben Ajare als Mitftreiter in ben Wolfen gefeben baben und ichrieb ihnen einen großen Theil bes gludlichen Ausganges ber Schlacht zu. Und fo konnte es Raulbach nicht umgeben, die Erscheinung auf seinem Bilbe anzubringen.

Schließlich muß ich noch eines Verhaltniffes gebenken, das wie ein trüber Schatten burch die Geschichte unfrer Kunft

3. Beitr fich gieht, und bas man fich in fpatern Beiten ohne ein treues und wahrhaftiges Zeugniß ichwerlich wird erklaren konnen: ich meine bas harte Berhaltniß zwischen Reifter und Schuler. feit biefer gum Reifter geworben. Rein Beugnif rubt auf Renntniß ber Thatfachen und ift wahrhaftig. Bei festlicher Belegenheit batte einft Cornelius (noch in Duffelborf) im Rreife feiner Schuler gefagt: "Das foll mein fconfter Fefttag fein, wenn einft Giner von Guch mich übertrifft!" hatte babei freilich nicht mit bebacht, von wem und nach welden Rormen bas Urtheil gefällt werben follte. Als Raulbach feine erfte Composition, Die Beifterschlacht ber Sunnen. womit er ben erften bebeutenben Schritt auf eigner Babn gethan, bem Reifter zeigte, wandte fich biefer mit ichwer verhaltenem Unwillen gleichgültig bavon ab. Damit waren Beibe innerlich geschieben. Mit jedem Schritt, ben Raulbach vorwarts that, um fich nach bem Beburfnig feiner funftleriichen Ratur (namentlich in Betreff ber malerischen Wirfung) ju vervollkommnen, entfernte er fich weiter von Cornelius. Diefer nahm, was in Raulbach fo gut eine naturnothwendige Entwidelung war, ale bas, wodurch auch er feine felbftan= bige Stellung gewonnen, für einen wirflichen Abfall, somit für eine Willführhandlung, die er hatte vermeiben konnen und follen. Die beflagenswerthen Bilber ber Reuen Bing= fothet fteigerten die Entfremdung zur Erbitterung. Dennoch bebielt bei Raulbach im Grunde des Bergens die Achtung por bem erhabenen Genius bes Meisters bie Oberhand; Cornelius trug mir noch im Jahre 1857 in Rom bergliche Gruge an Raulbach und bie Mittheilung auf, bag er öfter von ihm traume, und bag er ihn unter (nicht getraumten. fondern wirklichen) Thranen als feinen geliebten, gang wiebergewonnenen Sobn ans herz gebrudt. Diefer rubrend

schönen Aeußerung lag aber unabweislich bie Boraussetzung3. Beitrau Grunde, Kaulbach habe feine Wege als Irrwege erkannt und werde zu den Prinzipien des Meisters zuruckfehren. Diese Boraussetzung einerseits, die Unmöglichkeit andrerseits, ihr zu genügen, läßt unfre beiden größten Künftler — nicht, wie Goethe und Schiller, mit ein and er, sondern — nur neben ein and er am Ruhme des Baterlandes arbeiten.

Indem wir nun, das Gebiet der Hiftorienmalerei ver- Genrelassend, zur Genre-, Schlachten- und Landschaft &- Schlachmalerei nebst den sich anschließenden Rebengattungen übergehen, müssen wir bemerken, daß sich in München schon frühe
und früher als sonstwo in Deutschland eine Schule gebildet,
in deren Leistungen man allgemein die Bethätigung ausgezeichneter Talente und einer neuen, frischen und ebenso wahren als eigenthümlichen Auffassung des Lebens und der Natur
erkannte und würdigte: Durch ganz Deutschland wurden die
Ramen von Beter Heß, Heided, A. Adam, v. Kobell,
von Dorner, Wagenbauer u. v. A. mit Ruhm genannt,
und bald sollte auf dem von ihnen gepstegten Boden ein
frischer reicher Rachwuchs erblühen. \*)

Peter Beg, geb. zu Duffeldorf 1792, ber altere Bru- Bete ber bes hiftorienmalers heinrich hef, hatte unter Wrede 1813—1815 bie Feldzüge gegen Frankreich mitgemacht und seine besondre Aufmerksamkeit auf die Feldlager= und Schlacht= semen gerichtet. Unterstüht von ber ans Wunderbare ftreisfenden Gabe, die Nationalitäten mit der größten Bestimmtsheit bis in die kleinsten Zuge des Gesichts, der Bewegung der

<sup>\*)</sup> Bon ben meisten ber nachfolgenben Maler finden fich Bilsber lithographiert in: Fr. Hohe's "neuen Münchner Malerwerken"; in ber "Leuchtenbergischen Galerie von Biloty und Löhle" und unter ben Kunftvereinsblattern von Munchen.

3. Beitr Blieber, ber haltung bes Rorpers - ber Befleibung nicht zu gebenken - und nicht nur nach ben großen Unterscheibungen in Ruffen, Deutsche, Englander, Frangofen, fondern mit allen Unterunterschieben in Babern, Defterreicher, Breugen ac. - ju fennzeichnen, und boch auch noch jeden Gingelnen gu individualifieren; bazu ausgerüftet mit einem fo guten Auge, einer fo fichern band, und einem fo feinen Gefchmad, bag bei ihm auch die fleinste Form gart, bestimmt und fcon burchgebilbet ift, mußte es ihm gelingen, Bilber zu malen, wie fie bisher noch nicht gefeben worden; zumal ba ibm auch eine Leichtigkeit bes Bortrags eigen, wie man ibn feit ben alten Rieberlanbern nirgend mehr gefunden. Ru feinen früheften Werfen und zugleich zu Werfen erften Ranges geboren zwei fleine Bilber im Befit bes Grafen v. Berchem in Munchen, eine öftreichische Lagerscene und bas Ginfangen wilber Pferbe in ber Ufrane. Natürlich waren es vornehmlich bie Schlachten gegen Rapoleon, bie ibn beschäftigten und fo manche Erinnerungen aus ben Feld= gugen; aber auch bas babrifche Gebirgevolf, und faft mehr noch die malerischen Erscheinungen bes italienischen Bolkslebens zogen ihn mächtig an und veranlaßten ihn zu mannichfachen, reizenden Schilberungen, von benen mehre in bie Reue Binafothef gekommen find. Um glanzenoften entfaltete er fein Talent in ben großen Schlachtenbilbern, welche er gur Berberrlichung des babrifchen Waffenruhmes im Auftrag bes Ronias Ludwig ausführte und womit ber Bankettigal bes Saalbaues ausgeschmudt ift. Gier fieht man Schlachten-Bilber aus ben Throler Rriegen, bie Erfturmung von Bodenbubl bei Reichenhall 1805 und bas Treffen bei Börgel 1809; fobann aus ben Befreiungefriegen bas Treffen bei Bar fur Aube 1814 und die Schlacht von Arcis

fur Aube 1814, und zwar in zwei Gemalben, bavon bas eine3. Beitr. bie Action bes rechten, bas anbere bie bes linken Flugels zum Gegenftand bat. Spater warb ibm ber Auftrag, ben jungen Konig Otto nach Griechenland zu begleiten und feinen Gingug in Rauplia in einem Gemalbe zu verewigen. Es hat feine Stelle in ber Reuen Binatothet gefunden. Dem griechischen Befreiungefrieg aber follte er ein bleibenbes Denkmal ichaffen mit einer langen Folge von Schlachtenbilbern baraus, bie ber Ronig Ludwig in ben Arcaben bes hofgartene in Freeco malen ließ. In ben vierziger Jahren übernahm Beg vom Raifer von Rugland ben Auftrag, bie ruffifchen Waffenthaten im ruffifch-frangofifchen Felbjug burch feine Runft ju berberrlichen. Es tritt bei einer folden Aufgabe ein eigenthumlicher Unterschied zwischen ber Runft und ber Wiffenschaft zu Tage und es zeigt fich babei, um wieviel naber bem Bergen bie erftere fteht. Denn mabrend ber Geschichtschreiber unbefangen bie Ereigniffe - wenn fle auch fcmergliche Erinnerungen weden - ohne Borwurf ber Bahrheit getreu ergablen barf, wird ber Runftler, ber bie Rieberlagen feiner eignen Landsleute in Bilbern ichilbert. ju bebenklichen Fragen Beranlaffung geben, und fich felbft in feinem Gemuth beunruhigt fühlen. Wie bem fei - was von biefen ruffifchen Bilbern von Beter Beg befannt geworben, zeigt nicht mehr bie frifche, freudige Runftlerfraft ber frühern Leiftungen; und es ift bem trefflichen Reifter auch nicht gelungen, mit einem nachfolgenben Gemalbe bon ber Bolferichlacht bei Leipzig 1813 für bas Athenaum bes Ronigs Max, fich wieber auf die alte Gohe emporzufdwingen.

Die Rapoleonsche Ariegszeit erzog einen zweiten Schlach= Albrecht abam, geb. zu Rord= tenmaler in Munchen an Albrecht Abam, geb. zu Rord=

3. Beitr-lingen 1786. Er freilich mußte feine erften Studien in Bemeinschaft bes frangöfischen Ablers machen. Er nahm Theil an bem Felbzug von 1809 gegen Deftreich, trat in bie Dienfte bes Bicefonige Gugen von Stalien und ging nach Mailand, wo er fein erftes großes Schlachtenbilb von Leoben in Rarnthen ausführte; 1812 nahm er an bem Feldzug nach Rußland Theil, ben er mit all feinen Schredniffen bis auf bie Rudfehr aus bem brennenden Mostau, durch bie grauenerregenben Scenen ber Beervernichtung fennen lernte. 83 Blatter in Del gemalt fur ben Bergog von Leuchtenberg, Bring Eugen, bilben ein Buch ber Erinnerungen an jene erlebnißreiche Beit, bem er balb ein zweites in 100 lithographierten Blättern (.. Vovage pittoresque militaire") folgen ließ. Abam hatte bas Studium bes Pferbes zu einer feiner Sauptaufgaben gemacht, in welcher Richtung er treffliche Bilber für ben Ronig von Württemberg gemalt. Ronig Ludwig aber bediente fich feiner Runft gur Ausschmudung bes Bankettfaales im Saalbau, wo man von feiner Sand bie Schlacht bon Borobino 1812 findet. Spater malte er für benfelben Monarchen (in die Reue Binafothef) bie Schlachten von Cuftoga 1848 und Rovara 1849 und bie Erstürmung ber Duppler Schangen burch bahrifche Truppen im fchleswigholfteinschen Feldzug 1849, überall ausgezeichnet burch Treue und Gemiffenhaftigfeit der Darftellung und eine icharfe Beobachtungegabe ber charafteriftischen Momente und Berfonlichfeiten.

Wilh. v. Bon geringern Gaben erscheint Wilh. v. Kobell, geb. 1766 zu Rannheim, von dem auch eine Anzahl Schlachstenbilder im Saalbau und in der Reuen Pinakothek find; doch war vielleicht nur das Kriegshandwerk nicht seine Sache, da er in seinen kleinen ländlichen Seenen sich ganz in der

Richtung ber Reuzeit befindet und eine große Einfachheit und3. Beitr. . Raibetat in ber Auffaffung des naturlichen Lebens an ben Tag legt.

Mit großer Energie tritt ale ber vierte in biefer Reihe E. W. v. Seided auf, geb. 1788 zu Saaralben in Lothrin- G. W. r. gen, aber auch er zuerft im Gefolge bes frangofischen Raifers. Bleich ausgezeichnet mit bem Degen wie mit bem Binfel focht er 1806 gegen Breugen, 1809 gegen Defterreich, 1810 gegen Spanien, bis er bon bort 1813 gurudgefebrt, feine naturgemäße Stellung in ber Schlacht von Sangu gegen Rapoleon fand, und nun fur bie Folge beibehielt. Dit frifchem Auge und geubter Sand hatte er bie Ginbrude biefes reichen wechfelvollen Lebens aufgenommen und festgehalten und in einer großen Ungabl von Bilbern verewigt, von benen namentlich die frühern burch große Naturwahrheit und scharfe Charafteriftit ber Situationen und Perfonen fich auszeichnen. 1826 nahm er am Freiheitstampfe ber Griechen gegen bie Turfen Theil und erweiterte bamit zugleich bas Feld feiner malerischen Anschauungen; boch verlieren von ba an feine Darftellungen bie jugendliche Brifche (bie 3. B. ein Bilbchen hat in ber bergogl, Leuchtenbergichen Galerie, auf welchem eine Belbenthat bes Bergogs Eugen, ber feinen Abjutanten rettet, abgebilbet ift); und zwar nicht allein ber Farbung, fon= bern auch ber Zeichnung und Motive. Mehre feiner Bilber findet man in ber Renen Binafothef.

Reben diesen Kunstlern, die sich vorzugweise friegerische Scenen zur Aufgabe ihrer Kunst gemacht, gab es in Munchen noch andre, die den friedlichen Lebensbildern nachgingen. Unter diesen muß vor allen Max Joseph Wagen bauer, Mar 30seph Wagen bauer, Magen. geb. 1774 zu Grafing in Bahern, gest. 1829 zu Munchen, bauer. genannt werden. Seit den alten Riederlandern hatte kein

3. Beitr. Kunftler in ber Wahrheit bes Landlebens eine solche Kulle ber Schönheit entbeckt, und ba er sich frühzeitig Bollfommenheit ber Zeichnung und die höchste Meisterschaft ber malerischen Behandlung angeeignet, ift es kein Wunder, daß seine Bilder, Landschaften aus den Vorbergsgegenden, mit Landleuten und Heerden, Idhllen von der höchsten Raivetät und Schönheit, mit staunender und freudiger Bewunderung aufgenommen wurden und fortwährend als Kunstperlen betrachtet werden. Einige schöne Bilder von ihm besitzt die Reue Pinakothek.

Job. Jac. 30h. Jacob Dorner aus München, geb. 1775, geft. Dorner baselbst 1852, wandte sich mit entschiedener Vorliebe dem höhern Gebirge zu, dessen von Bächen, Wasserfällen und Mühlen belebte Thäler den Hauptgegenstand seiner Bilder ausmachen. Er ist nicht so sein in Farbe und Zeichnung, als Wagenbauer, allein er hat ein seineres Gefühl für den archtektonischen Ausbau eines Bildes, für den Zug der Linien, für Anordnung und Verhältnis der Massen, wofür er geradezu als Geseggeber studiert zu werden verdient. Auch von ihm sinden sich Bilder in der Neuen Pinakothek.

3. C. Bur Münchner Schule muffen wir auch 3. C. Cogels aus Bruffel rechnen, geb. 1785, seit 1810 in München, geft. in der Nähe von Donauwörth 1831. Der Grundcharakter auch seiner Kunst ist einsache Auffassung der Natur in ihrer Wahrheit, aber möglichst vollendeter kunstlerischer Bortrag. Er wählte für seine Landschasten flache, meist niederländische Gegenden, mit seichtem Gewässer, altem Gemäuer, wenigen Bäumen und geringer Staffage. Ruhe und Klarheit sind der Ausdruck seiner sehr anspruchlosen und doch sehr reizvollen Bilder.

M. Riein. Bu ben Munchner Kunftlern rechnet fich auch A. Rlein

aus Rurnberg, geb. 1792, feit langer Zeit aber in Mun-3. Beitr. chen. Strenge Zeichnung bei malerischer Auffassung von allem, was ihm vorkommt, ohne Wahl, macht seine Bilber, aber noch mehr seine wahrhaft geistvollen Rabierungen interessant.

Dit Uebergebung ber anbern, weniger bebeutenben Runftler jener Beit in Munchen ermabne ich nur noch eine ebenso ausgezeichnete als charafteriftische Erscheinung in bie-Sand in Sand mit ber Liebe, welche man ber fen Rreifen. Ratur und namentlich ben poetischen und romantischen Sochlanden, fowie ben naturlichen Buftanben bes Lebens wibmete, ging bas Intereffe, bas man an ben Baumerten bes Mittelaltere fand, bie ber poetisch und romantisch gestimmten Bhantaffe mehr entsprachen, ale Renaiffance und Roccoco, ober gar bie moderne Antite. Diefes Intereffe fand einen geift = und geschmadvollen, geschickten, fenntnifreichen und babei unermublichen Vertreter in Dominit Quaglio, geb. 1787 gudominit Runchen, geft, bafelbit 1837. Bon frubefter Jugend an bem Studium ber Bauwerfe bes Mittelalters zugemenbet, burchzog er nach und nach gang Deutschland, Italien, Belgien, Frankreich und England, und brachte in großen und fleinen Gemalben und Lithographien bie Rirchen, Dome und Schlöffer gothischen Styls fast alle in malerischer Auffaffung gur Anschauung. Wohl fehlt ibm bie ftrenge Beichnung bes Details, auch bat er bas Muge noch nicht auf bie Steigerung bes Einbrude burch befondere Lichtwirfungen gerichtet; aber in ber Auffindung bes richtigften Standpunttes für bie Unficht bes Gebaubes ift er bon feinem feiner Rachfolger übertroffen morben. Gegen bas Enbe feines Lebens follte er feine Studien noch in einer neuen, praftischeren Beise berwerthen, indem er vom (bamaligen) Kronprinzen Maximilian von Rorfter, Beid. b. beutich. Runft. V. 13

3. Beitr. Bahern ben Auftrag erhielt, auf ben Trummern ber Burg Gohen ich wangau ein neues, romantisches Königsschloß zu erbauen; eine Aufgabe, von beren — übrigens fehr gefchickt begonnenen — Lösung ber Tod ihn abrief.

Dit biefen Meiftern und noch einigen ihrer weniger ausgezeichneten Beitgenoffen fcbließt bie erfte Beriode ber Dunchner Landschaft = und Genremaserei ab, wie mit ben beiben Langer Die Siftorienmalerei; aber mit bem wesentlichen Unterfchieb, baß - wenn mit ber Beife ber lettern bie neuen Beftrebungen unbebingt brechen mußten, Landschaft und Genre nur zu ihrem großen Vortheil auf bem gebahnten Wege weiter geben konnten, und wirklich gingen. werben wir balb einen bestimmten Unterschied gunachft wenigstens bei ben Genremalern gewahr werben. wenn bie altern Deifter nach ber Goetheschen Beifung "Greif nur hinein in's volle Menfchenleben! Da, wo Du's pacfft, ba ift's intereffant!" fich einfach an die Ratur biel= ten, wie fie fich eben barbot, fo ging bas neue Gefchlecht fcon mit mehr Bahl zu Berfe und folgte beftimmten Reigungen.

Seinrich Burfel aus Birmasens in Rheinbayern, Burtel geb. 1802, ausgestattet mit einem vorzüglichen Talent zur Composition, sowohl in Betress ber lichtvollen, schöngerunsbeten Anordnung, als der Lebendigkeit der Darstellung, hat eine entschiedene Vorliebe für das scharf Charakteristerte, was die Maler "knufflich" zu nennen psiegen, wobei er dem Roshen, Gemeinen, Säslichen eben so viel Geschmad abgewinnt, als dem Gemüthlichen. Dorfs und Wirthshausscenen, bei denen die steinernen Vierkrüge auch einmal zu andern Zwecken, als zum Trinken, verwendet werden, Fuhrs und Ackerleute in etwaigen Verlegenheiten, bei umgestürzten Wagen, bei

Regen = ober Donnerwetter, Scenen aus bem Bochgebirge-3. Beitr. leben - bas ift bie Welt, in ber er fich bewegt, wobei er fich nicht leicht vom babrifchen Oberland entfernt. Er raumt ber Landichaft einen breiten Plat ein in feinen Bilbern, führt febr aus im Detail, obne inzwischen einen wirklichen Gesammteinbrud aus ben Mugen zu verlieren, ober in eine angftliche Binfelführung zu verfallen. Es ift ein - nicht ihm allein, fonbern - ber beutschen Runft, namentlich altrer Beit, im Allgemeinen eigner Bug, im Beftreben nach Raturwahrheit bie Rreise ber Formenschönheit zu vermeiben, als ob biefe einer nur ibealen Welt angeborten. Das allein fann ibn beftimmt haben, felbft in Italien, bas uns ja immer als bie Beimath alles Schönen erfcheint, vorzugeweife Staub und Schmut, zerlumpte Bettelmonche, abgeschabte Efel, schmierige Beiber nebft ihren Schweinen zu fprechenden Bilbern zu vereinigen. In ber Reuen Pinatothet findet man mehre treffliche Arbeiten von ibm.

In ganz entgegengesetzer Richtung erblidt Theodor Beller. Weller nur Schönes auf Erben. 1802 in Mannheim geboren, trat er um 1820 in die Schule von Runchen, ging später nach Rom und von da in seine Vaterstadt zurud. Vornehmlich ist es das italienische Volksleben, was ihn angezogen. Wer im Vertrauen auf seine Vilder nach Italien geht, um dort den Durst nach wirklicher Schönheit zu stillen, der wird zwar manche Täuschung ersahren; aber er wird auch an die Stellen kommen, wo Weller gestanden und geschöpft; er wird die schöngewachsenen, krästigen Männer, die seurigen und doch so züchtigen Mädchen, die großäugigen Kinder und kugelrunden Säuglinge antressen, die allein in Weller's Vildern Gausrecht haben, und wird dem Künstler danken, daß er gerade das Ersreuliche in seine Erinnerungen gesaßt, um

3. Bein. bamit auf die angenehmfte Beise über ben Gesammtzuftand bes Landes uns ju - taufchen.

In abnlicher Beife berfahrt Caspar Raltenmofer Caspar moser. aus Horb am Rectar, geb. 1802, nur daß er das deutsche Bolfeleben jum Gegenftand fich gewählt und barum gur Schonbeit feiner Leute noch immer bie Bemuthlichfeit fügt, was ihn auch beftimmen mag, feinen Bilbern jene hollanbi= fche Bollendung ber Ausführung zu geben, die felbft bei einem Rieris und Gerard Dom zu einer ber Wahrheit geführlichen Ben biefer Art ift u. A. feine "Appenzeller Blatte fübrt. Stiderin", ein übrigens reizenbes Cabinetftud; feine "Berlobung eines fcmabifchen Brautpagres", ein Bilb von gro-Berm Umfang, ift ein wirflicher Brunnen gemuthlicher Luft, wo Liebe und liebevolle Theilnahme, Reugier, feierliche Bebenten, fede Blide in die Butunft, Rinderjubel und Greifenfreude mit ihren glangenbften Strahlen burch einander fpielen.

In benselben Gegenden des südlichen Deutschlands, besonders im Schwarzwald, als seiner Heimath, bewegt sich
3. B. Airner von Furtwangen, geb. 1806; doch liebt er
stärtere Bewegung des Gemüths und verfolgt die erhöhten
Bolksstimmungen bis selbst in ihre Uebertreibungen und Lächerlichkeiten, was ihn zu einem der schärften Accensenten des
badischen Bolksaufstandes von 1848 gemacht. Bon der
ersten Art sind zwei bekannte Bilder von ihm: wie ein heimgekehrter Schweizer Soldat seinen Landsleuten im Wirthshaus die Pariser Revolution (von 1830) erzählt; und das
andere: "Landwirthschaftliche Preisträger", schwählsche Bauern
inmitten einer allgemeinen theilnehmenden Bewunderung und
Begeisterung. Bon letzter Art dagegen ist ein Stück badischen Landsturms auf Vorposten, ein Bauer im Dreispit, der

beim Gerannahen preußischer Truppen alle Zeichen seiner. Beitr. beutschen Reichsgesinnung zu verbergen sucht. In ähnlicher Weise schildert er die italienische Revolution in einer Rotte Straßenjungen, die sich zu einer Guardia civica zusammenthun und in einem wahrhaft surchtbaren Ernst in Parade ausmarschieren. In einem größern Bilbe, in der Reuen Binakothek, schildert er die Eisersucht eines von ihrem Liebhaber betrognen Rädchens, das Ohrenzeuge von Schwüren ist, die er einem andern jüngern Rädchen ausspricht; wieder in einem andern läßt er ein Rädchen sich Rath und Trost holen bei einer alten Kartenschlägerin. In diesen und andern seiner Bilder liegt fast immer der Rachbruck auf der Hertunft ihres Stosse: sie wollen das Volksleben im Schwarzwald schildern.

Bei ben Bilbern von Jof. Best, geb. zu Runchen 1803, ber noch in diese Reihe gehört, liegt der Rachdruck weniger in dem Gegenstand, als in der Art der Ausführung, für die er nicht nur einen sehr vollendeten, geglätteten Farbenauftrag, sondern auch eine sehr concentrierte Licht- und harmonische Farbenwirfung sich zu eigen gemacht hat. Dazu mannichsacher Gegensätze bedürftig, erwählte er gern Gegenstände mit besonders reichen oder bunten Costümen, griechische, oder auch Roccoco-Trachten 2c., wobei er allerdings, — wie dei der "Versteigerung einer reichen Verlassenschaft" — nicht versäumt hat, im Sinne Wilkie's das Interesse auf einzelne Personen zu lenken, und diese in ihren einzelnstem Ingen zu charakteristeren.

Das Lächerliche in ben niedern Lebenstreisen ift bas Lieblingsthema von 3. H. R. Marr aus Samburg, geb. 1806, 3. 6. 2. und fteht ihm auch nicht die Feinheit ber Zeichnung, wie Burkel. zu Gebote, so bat er boch mit ihm ben leichten, ma-

3. Beitr. lerischen Bortrag gemein. Einer seiner komischften Einfalle ist ein reitender Kapuziner, bem das erbettelte Fäßchen Wein hinter dem Sattel den Pfropfen verloren, und der für das Rauschen der Flüssteit die Quelle in seinem Esel glaubt und ihm über die Ergiebigkeit derfelben Schmeichelreden und Streichelgriffe macht. Lächerlich genug ist auch sein "versirrter Postillon", der mit seiner Gesellschaft nicht mehr vors, noch auch rückwärts kann; oder auch der bedächtige Bauer auf dem Roßmarkt in den Händen von pfiffigen Juden und Roßtäuschern; oder gar die Bauernschlägerei mit dem von nicht sichtbarer Hand geworsenen, durch die offene Hausthür sliegenden Bierkrug.

Moriz

Gine febr eigenthumliche Runftlernatur ift Dorig Müller aus Dresben, geb. 1807, feit 1834 in München, wo er fich ben Ramen "Feuermüller" erworben, weil er fich Feuer- ober fünftliche Lichtbeleuchtung zum Motiv feiner Darftellungen gewählt. Der Rreis fur bie Bahl ber Gegenftanbe ift ziemlich weit gezogen; boch bleibt er am liebsten im oberbahrifchen Bolfeleben. Der Beimgang bon einer Soch= zeit mit Rienfacelbeleuchtung, ober eine Bauernhochzeit in bem bon Tabafnebel erfüllten und bon Rergen erleuchteten Dorfwirthshausfaal, eine Abendpredigt, die Feier bes Gylvesterabends, ein trauliches Zwiegesprach am Geerd einer Sennhutte 2c. - bas find Bilber von ihm, bie ben Bereich feiner Unschauungen andeuten; boch bat er auch bie Gefangennehmung Gofer's mit großem Blud zu feiner Aufgabe Er liebt es, bas oberbabrische Landvolf in fchonen und fraftigen Geftalten vorzuführen; bie Lichtwirfung hat er auf das vollkommenfte in feiner Bewalt, und feine Ausführung ift ebenfo fleißig als geschmadvoll.

Wir geben nun zu einer britten Gruppe von Genremalern

über, welche vorzugweis, wenn gleich in verschiedenen Gra-3. Beitr. ben, eine poetifche Grundlage fur ihre Darftellungen suchen, indem fle irgend einen moralischen Gebanten, ober eine individuelle Charafterschilberung zum Endziel nehmen. gehört zunächft Enbuber aus hofim Voigtlande, geb. 1811. ber. Er führt uns gern zu irgend einem Gipfelpunft irgend einer Gefchichte, bie fich irgendwo und irgendwann zugetragen, und bon beren Wahrheit und richtigem Bufammenhang wir flare Einficht und vollfommene Ueberzeugung haben, ohne fie je gelefen ober gehört zu haben. Die hanbelnben Berfonen aber treten mit einer folden Unwiberfprechlichkeit auf, bag wir nicht nur fie, fondern auch ihre Berbaltniffe genau ju tennen Ein armer Schneiber bat eine bofe Frau, bie vermeinen. ibn febr fnapp balt und ibm fein Bergnugen gonnt. Er weiß aber boch Seitenwege zu gewinnen bie ins Wirthshaus führen. wo Rachbar Bader, Schufter und Barbier bei einem Rrug Bier fich gutlich thun und bon wegen eines "Spielchens" auf ihn warten. Sie find im besten Buge. Da flavvert ber wohlbefannte bofe Pantoffel. Sufch unter ben Tifch mit bem Schneiber! ber Schufter halt fein Schurzfell vor; aber ein fleiner Junge, ber bie Urfachen bes Berftedfpiels nicht fennt, macht unwillentlich ben Berrather.

Ein anderes Bild ift etwa als "die versaumte Effenszeit" zu bezeichnen. Ein Baar Anaben, Bauernkinder, find sifchen gegangen und haben in ihrem Eifer die Efglode über-hört; sie kommen nach Haus, da die Familie bereits bei den "Anödeln" (Alösen) ist; ber Bater ist von seinem Sit aufgestanden und halt in Mienen und Handen die Straspredigt bereit; die Schwestern sehen angklich auf die Scene; der kleinere der armen Sünder halt zur Beschwichtigung des vater-lichen Zarnes den Erfolg der ausopfernden Anstrengung, die

3 Rein. Jagdbeute, ein kleines Fischchen, noch leiblich frohlodend empor, während ben ältern Angit und Schuldbewußtsein schwer belasten und sogar zu bemerken verhindern, daß der Rutter beschwichtigende Sand Fürbitte einlegt und daß der Bater ohnehin mit fich wird reden lassen. Alles ist der Lebenswahr- heit ber Situation gemäß charakteristisch gezeichnet und vortrefflich ausgeführt. Bor allem ist es die Feinheit des Aus- druck, die diesen gewissermaßen moralischen Erzählungen einen großen Reiz, einen wirklichen poetischen Werth gibt.

echón.

In abnlicher Richtung wie M. Muller, bewegt fich &. 2B. Schon aus Worms, geb. 1810; nur bag er fich nicht auf funftliche Lichtbeleuchtung beschrantt, sonbern auch bie Wirfung bes bellen Sonnenscheines über feine Charafterbilber frielen läßt, auch wohl ohne Weiteres an bas Gemuth fich Bon Bilbern ber Art, um beren Willen er in Diefer wendet. Gruppe fteht, und die ihn als einen Runftler von tiefer Empfindung fennzeichnen, find feine "fchwäbischen Auswanderer" in ber Stunde, wo fie ben Boben Guropa's verlaffen wollen, ober ein anderes, mo ein ichmabischer Bauer ruftigen Ausfebens auf ber Bant eines riefigen Rachelofens fitt, gang vertieft in bie "Auswanderer-Reitung" und in die Blane, die er baraus gezogen; hinter ihm ein Agent mit Mienen und Bewegung ber Ueberredung; bor ibm fein junges Weib auf ben Knien und fein Rind in einem Rorbe am Boben, die mit und ohne Wiffen zum Bleiben rathen; ober "ber Sausfrieben", ein landliches Familienfest mit allen Reizen bes ftillen Glude; ober bie ergreifenbe Scene aus Bebel's ,,Rarfuntel", wie Dichel vom Grunrod zum Rartenfpiel verleitet wirb. In all biefen und ahnlichen Bilbern fpricht fich ein flares Bewußtfein von ber ethischen, feelenlauternben Rraft ber Runft aus.

Einer ber begabteften Runftler auf Diefem Bebiete ber

Genremalerei ift Ganno Rhomberg aus Dunden, geb.3. Bettr. Mit Borliebe aber greift er nach heitern, die Lachluft Sauno reizenden, Gegenständen. "Der Dorffcufter", ber einem berg. Bauer über einen bargereichten gerriffenen Rinberfcuh mit wichtiger Amtomiene eine febr untröftliche Ausfunft gibt, ber niebergefchlagene Bauer baneben, und gar bas fleine Rabchen, bem ber Schub ausgezogen worben, und bas offenbar von der Sorge befallen ift, ohne Schuh auf bem blogen Strumpf nach Saufe geben zu follen und überhaupt feinen Ausweg fleht, ift ein Bilb von febr tomifcher Birfung. maler", ein funftgeübtet Bauer, wie fie in Gubbeutschland haufig gefunden werben, beschäftigt, Sargbedel, Grabbilber und Botivtafeln fur Berungludte zu malen, bat einem mit feinem Buben eingetretenen Landmann bie bestellte Denftafel in bie Band gegeben, und fieht mit unbefummerten Gelbftbewußtfein bem prufenben Blid ber Beiben gu; - ein toftliches Bilb ber Runft und Runftfritif - in roben Banben!

Gute Laune, Wis und heitere Gedanken stehen auch v. Ramberg aus Wien, geb. 1815, seit 1850 in Mun- berg. den, zu Gebote, ber außerdem in seinen Bilbern, z. B. im "Spaziergang", wo ein Bauernbursch an drei drallen Dirnen verlegen vorüber gegangen und nun reuevoll im Kornfeld sich umsieht, im "Blumenstraus", mit welchem ein Tölpel zu einem seinen Mädchen tritt; im "Fensterln", wo das Mädchen sich vor dem ans Kenster klopfenden Geliebten schalkhaft in die Zimmerede neben dem Fenster drudt, u. a. m. ein großes Talent für Farbenwirkung zeigt.

Bon tiefer eingreifender Bebeutung find die Sittengemalbe von R. Seb. Bimmermann aus hagnan am Bo-n. Seb. benfee, geb. 1815. Ob er Bauern schildert, die voll angft- mann. licher Ehrfurcht von einem Lakei über die glatten Fußboden 3. Beitr-einer fürftlichen Wohnung geführt werben, und Bemalte Lizian's, und feibene Vorhange und golbene Stuble mit gleichem Erstaunen betrachten; ob er eine tiefbefummerte Rutter barftellt, die ihrem in ichlechte Gefellichaft "verirrten Sohne" nachgeht und ihn mit Gulfe eines Beiftlichen vom Rartenspiel abruft; - überall geht er in bie Seelenzuftande ber banbelnben Berfonen, auf ihren Gebantentreis und ihre Bilbungsftufe mit icharfer Beobachtungsgabe und mit einem warmen Herzen ein. Sehr ausbrucksvoll ift ein Bilb von ihm "frangöfifche Ginguartierung." Damit führt er uns in bas Schloß eines reichen Guteberrn, in einen mit allen Beichen graflicher Vornehmheit und hohen Wohllebens ausgestatteten Saal, von bem nun frangöfische Solbaten in robefter Beise Befit ergriffen. Bor allem, fleht man, haben fie fich bes Weintellers bemachtigt, und laffen bas foftlichfte Betrant in Stromen Angetrunken wie fie find macht fich ber Gine febr fließen. banbareiflich mit ber lodern Dienstmagb zu ichaffen, Unbere neden einen Sund mit einer erwürgten Ente; Andere fuchen ben Schlaf ober auch Schape. Es ift eine ber wiberwartigften Seiten bes "für eine 3bee" unternommenen Rrieges in unwidersprechlicher Wahrheit vor uns aufgebedt.

Bisbert Als ber bedeutendste Sittenmaler muß übrigens GisBiüggen bert Flüggen aus Cöln, geb. 1811, gest. 1859, genannt
werden. Heiter bis zur Lustigkeit, anmuthig und ergöslich,
kann er auch ernst sein bis zum Entseten. Hätte er zur Schärfe
psychologischer und physiognomischer Beobachtung die ganz
entsprechende Bestimmtheit der Zeichnung und Sorgsalt der
Ausschung fügen können: er wäre unbestritten der erste seiBetroge. nes Fachs. Wie unvergleichlich sind seine "betrogenen
ne Erd, Erbschleicher"! Es sind Zesuiten, die ihr ganzes Räderwerk von Gebeten, Rosenkränzen und Crucistren in Beweguna

gefest, um bie Reichthumer einer fterbenben grau an fich ju3. Beitr. reißen; bas Teftament ift aufgefest, aber inbem bie Scheibenbe unterschreiben foll, erftarrt bie Band, - fie ift verfchieben! und bat ber golbhungrigen Gefellichaft nichts gurud. gelaffen , als - ben blaffen Schrecken , und bie armen, ausgeschloffenen Bermanbten treten in ihr Erbrecht. - Lieblich bagegen und freundlich ift. ber "Morgengruß", von einer gruß. jungen Mutter bem erwachenben Rinbe bargebracht; in feiner "Beinprobe" aberöffnet er ein mahres Luftgartden; benn probe. ber Mann, bem ber Rufer fein Probchen Chateau Lafitte ins Licht halt, fchmedt fcon im Voraus fo felig mit bem Gaumen wie mit ben Augen und bat gewiß außer gegenwärtiger Gelegenheit felten eine gehabt, feine Beintenntniß zu bemabren, ba fein abgegriffener Dreifpit und fein abgetragener rothbrauner Frad, nebft etwas ichabigen ichwarzen Gofen auf ben Rang bochftens eines Stadtcantore hinweisen, auf beffen Ausgabebudget ber Borbeauxwein fcwerlich eine Stelle fullt. -Bu Flüggen's umfänglichften Bilbern geboren bie "Broge fie unterentscheidung"und ber,, unterbrochene Checontract", Ehrenne beibes Gemalbe voll ber mahrften und lebenbigften Schilberung von gefellschaftlichen Buftanben und Charatteren. erften feben wir Recht fprechen gu Gunften einer armen, rechtichaffenen Familie gegen Anmagungen und Berglofigfeiten pornehmer und reicher Leute; freudige Ueberraschung auf ber einen, Born und Wuth auf ber anbern Seite, Gludwunsche bes Abvocaten rechts, entschulbigende Budlinge bes Abvocaten links, und in ber Mitte bie Gemutheruhe und Bleichgultigfeit bes Geschäfts, bes unter Complimenten fich entfernenben Gerichtspersonals. - 3m andern Bilb will ein junger Chelmann fich eben mit einem bochgebornen Fraulein in Gegenwart ber beiberfeitigen Aeltern in aller Form ver3. Beitr. loben. Da tritt ein fcblichter Burger mit feiner bon bem Ebelmann verführten Tochter und bem ihr gegebenen Cheberiprechen bagwischen und macht bem feierlichen Liebesact ein unverhofftes Enbe. - In ben "Spielern" fleigert fich Fluggen zu einem faft Grauen erregenben Ernft, mit welchem er uns in ben Abgrund focialer Buftanbe bliden lagt. Gin junger Mann von Stanbe ift unter Spieler von Brofeffion gerathen. Ein Gelbmafler fcheint fein Comptoir zu bem löblichen 3wed bergelieben zu haben, ben jungen Mann auszuziehen. Spieler figen biefem gegenüber: ein Abbe, bas Sinnbilb eisfalter Gewinnsucht, ber fein Opfer mit einem wahren Rlavverichlangenblick fixiert; ein riefenhafter, musfulofer Mann von brobenbem, metgerhaften Aussehn, ber zur Erleichterung bes Gefchafts ben Rod abgelegt und nun mit aufgestreiften Bembarmeln ben Gewinn an Gold und Roftbarfeiten einftreicht; endlich ber Croupier, ein Jude von fehr verschmittem Aussehen und voll boshafter Freude über bas gefallene Opfer. Diefes nun, ber junge Mann, fitt vor ihnen, regungelos, erftarrt, nichts febend und empfindend, als bas ihm befchiebene troftloje Schicffal eines verlornen Menfchen, ber gar nicht merft, bag feine ungludliche Gattin mit bem Rindchen auf bem Arm bas nachtliche Lager verlaffen und ihm nachgegangen, und mit ichwerbelaftetem Blid fich zu ihm nieberbeugt, um ihn gur Beimtehr aufzuforbern. Uebrigens bat fich ber Runftler in biefem Bilbe über bie Grengen bes funftlerifchen Dages zu geben verleiten laffen , indem er feine Berföhnung, feinen Strahl ber hoffnung, fonbern nur bas unvermeibliche Berberben felbft ber Schuldlosen neben ber flegenden Schlechtigfeit zeigt; mas um fo meher thut, je mabrer jeber Bug und jeber Blid, jeber Winkel bes Bilbes ift.

Wohl hat fich noch eine ziemliche Anzahl gleichzeitiger

nnb jungere Talente an bie hier genannten gereiht; alleins. gent. bas Bisherige burfte genugen, eine ausreichenbe Borftellung von ben vorzüglichsten Leiftungen ber Genremalerei in Munchen ju geben.

Die Lantschaftsmalerei in Munchen zeichnet fich fchaftsaus durch die Mannichfaltigkeit und Eigenthumlichkeit, wie maler.
durch die Vollkommenheit ihrer meiften Leiftungen; allerbings auch durch die Verschiedenheit ihrer Richtungen.
Denn wenn die Einen ihr letztes Ziel in vollkommener
Naturnachahmung sehen, halten die Andern am poetischen
Gehalt, an der kunftlerischen Form als der eigentlichen
Aufgabe seft.

Ferdinand v. Olivier gehört ber lettern Richtung Berb. v. an. Geb. 1785 zu Dessau, bilbete er sich 1804 in Dresben, ging 1811 nach Wien und 1829 nach Munchen, wo er 1841 starb. Eine feingefühlte Zeichnung und Farbnng, Sinn für Schönheit ber Anordnung und eine poetische Stimmung zeichnen seine Landschaften aus, bavon eine ber schönften im Besty ber Frl. v. Linder in Munchen (und als Replif in der Galerie bes Grafen Raczonsei in Berlin) ift.

Den Reigen aber ber Munchner Lanbschaftsmaler eröffnet eigentlich — ber auch in anderer Beziehung ihr erster Garl geblieben — Carl Rottmann aus handschuchsheim bei Mottmann Beibelberg, geb. 1798, seit 1822 in Munchen, gest. daselbst im Juli 1850. Es ist für die Richtung, die er genommen, bezeichnend, daß er seine ersten landschaftlichen Studien an dem köstlichen Tripthchon aus der Schule van Epst (mit dem Täuser und Christophorus, s. d. Kunstg. Band II. p. 99) gemacht, das mit der Boisserschen Sammlung in die Pinatothek übergegangen, und daß er dadurch ebenso wohl auf die Erfordernisse des historischen Styls in der Landschaft, als

3. Beitr.auf bie Reize einfacher Raturauffaffung und liebevoller Behandlung bes Gegenstandes aufmertfam gemacht worden.

Folgerichtig mablte er fich fpater Joseph Roch und noch entschiedener Ric. Pouffin als Lehrmeifter fur Große und Schönheit ber Anordnung, folgte aber zugleich feinem eignen, febr feinen Sinn fur bas Charafteriftifche in ber Ratur, fo wie einem befonderen Feingefühl fur Die Reize ber Farbe und ihrer Abstufungen. 1825 ging er nach Italien, und bort fand er bald in ter Gerrlichkeit ber Ratur alles, mas feine eigenthumlichen Runftlergaben gu boller Entfaltung bringen mußte. Rach Beendigung mebrer Staffeleibilder, unter benen namentlich eine Landichaft aus der Umgegend von Balermo bervorragt, begann er die Reibenfolge ber 28 italienischen Bilber in ben Arcaben bes hofgartens in Freeco zu malen, welche bas iconfte Beugniß feiner Runft fur ewige Beiten fein murben, wenn fie nicht ber Berletung und Bernichtung burch robe Sande leiber zu febr ausgesett maren. Rottmann führt uns in biefen Landichaften burch ben Garten Guropa's, von Trient und ber Beroneser Clause noch Florenz, Berugia und Rom. bann burch bie Umgebungen ber ewigen Stadt über Terracina in bas Bebiet von Reapel, endlich nach Siciliens Baubergeftaben und über bie Deerenge gurud nach Calabrien. Wohl ift es ibm nicht burchgangig gelungen, ben eigenthum= lichen Werth bedeutenber Stellen hervorzuheben, wie fich gewiß von Floreng eine fconere Unficht gewinnen läßt, als er gibt, wie unbebenflich die romischen Raiserpalafte und bas Coloffeum einen viel machtigern Ginbrud machen, ale ben feine Bilber vermuthen laffen und Tivoli viel bobere Reize und Entzudungen barbietet, ale bas Bild in ben Areaben: - aber im Gangen ift es boch bie Schonbeit bes ganbes, Die

er uns zeigt und in den meisten Fällen die Eigenthumlichkeit3. Beitr. dieser Schönheit, die anspruchlose Anmuth des umbrischen Landes, die erhabene Einsamkeit der römischen Campagna, der Glanz von Terracina und dem Golf von Baja, die Pracht der Umgegend Palermo's, die stolzen Trümmer erhabener Tempel und die Kirchhofdbe von Spracus. Was aber all diesen Bildern einen hohen, ja einen höchsten Werth verleiht, das ist die unendliche Einsachheit der Darstellung, welche die Wirtung allein der Form und der Schönheit der Linie überläst, und diese nur durch die lichtgetränkte Alarheit der Farbe hervorhebt. Mit mehr Bescheidenheit kann hohe Kunstsertigkeit Sinne und Gemüth für die herrlichkeit der Welt nicht einnehmen!

Rottmann hatte biefe Arbeit im Auftrag bes Ronige Ludwig ausgeführt und übernahm nach ihrer Bollenbung einen zweiten, ber ihn in gang neue Bahnen wies. An bie italie= nischen Landschaften follte fich eine Folge von griech ifchen reiben und Rottmann ging, Studien bafur zu fammeln, 1834 23 Bilber, bie nun einen ganzen Saal nach Griechenland. ber Reuen Binatothet einnehmen (von benen er mehre mehrmals wiederholte) waren bas Sauptergebnig biefer Reife. Bor Bollenbung bes letten erreichte ihn ber Tob. Diefe Bilber find nicht in Fresco, fonbern in einer ber Delmalerei verwandten Bargmalerei auf Mauergrund gemalt. Griechenland hat mit Italien Die abgewalbeten Berge gemein, beren Formen barum um fo mehr für Licht- und garte Farbenwirfung empfänglich find, wie wir fie in Rottmann's italienischen gandschaften mahrnehmen. Wenn beffen ungeachtet ber Runftler für bie griechischen Landschaften anstatt ber mehr plaftischen Auffaffung malerische Effecte gesucht, fo mogen verschiedene Urfachen bagu mitgewirft haben. Großen Ginbrud hatten 3. Beitr.auf ihn die Leiftungen von Riedel in Rom gemacht, die ihm wie wahre Zauberfünste der Farbe erschienen, mehr noch hatte das mehrgenannte Gemälde von Gallait (die Abdankung Carl's V.) die Racht einer großen malerischen Stimmung ihm ausgedeckt. Dazu kam noch ein zweiter Umstand. Die Auswwahl der griechischen Landschaften ward nicht nach ihrer Schönheit getroffen, sondern nach ihrer geschichtlichen Bedeutsamfeit. Aber ein Ort kann durch ein Ereigniß von allerhöchster Bedeutung sein, das geht die Ratur nicht viel an; und an den entzückendsten Stellen geht die Weltgeschichte oft gleichgültig vorüber. Aber ein Rittel der Abhülfe ist dem Künstler geboten, und Rottmann hat es ergriffen.

Ľ

1

ŋ

Ì,

S

ŀ

ha

6

M

do

m

átm

illy

Miti

**L**ife

imi

¢

1858

lener

ξфi

inge

Daht Kör

Unabhangig von ber Beftalt einer Begenb fonnen bie atmospharischen Erscheinungen mit ber Racht ber Schonheit und Erhabenheit, ober auch nur mit charafteriftischer Stimmuna auf uns wirfen. Und fo mablte Rottmann für feine Bilber aus Griechenland frappante Licht- und Luftericheis nungen, eine icharfe Bezeichnung ber Tagesftunden und bes Wetters in fo überraschenber, ergreifenber und entzudenber Weife, baß bas Auge von ben Formen ab- zu einer meht allgemeinen Raturfreude binüber gezogen wird; obwohl er auch nicht verschmähte, vorkommenben Falles in Die alten Geleife Uebrigens mar es ibm bei biefer Bewieder einzulenfen. bandlung feiner Aufgabe nicht um die Effette um ihrer felbit willen zu thun, fonbern er betonte wo möglich bamit bie bi= ftorische Bebeutung ber bargeftellten Gegenb. So malte er Delos, bas ber bem Meer entsteigenbe Sonnengott mit bem erften Morgenftrahl als feine Beimath bearuft; ben Reerbufen von Aulis, wo ein unvergleichlicher, zauberhafter Lichtglang an bie Blotte erinnert, bie einft unter ben Atriben von hier ben Rubm Griechenlands, feine bobe Belbenfchaar, nach

Eroja trug; und Epidaurus, beffen blutig untergebende Sonnes. Bette. an bie Ausrottung ber griechischen Bevolferung burch Schthenbande mahnt; fo bas Blachfeld von Marathon, über welches von Beften ber ein vernichtendes Gewitter zieht; ein entafteter Baumftamm, ein herrenlos fliebenbes Rog, fturmgepeitichte Salme, ein letter Lichtblid über bas Meer - Alles rebet bon ber Nieberlage ber Berfer. Bon munterbarem Bauber ift bas Bilb von Acgina, binter beffen von ber Gluth ber untergebenden Sonne gerötheten Tempeltrummern ber Bollmond auffleigt, ein Beichen bes auch im Untergang noch fortleuchtenden Lebens von Griechenland. Folgerichtig mußte Rottmann baran liegen, bag feine Runft zur vollen Geltung fame und fo erfann er eine Urt ber Beleuchtung, bei welcher bas einfallende Licht nur bas Bilb, nie bas Auge bes Befcauere trifft, und wodurch somit Die Lichtwirfung beträchtlich gefteigert wird.

Fast gleichzeitig mit Rottmann war E. Fries aus Seisbelberg, geb. 1801, gest. zu Mannheim 1833, nach Munchen E. Bries. gekommen. Er gehört zu ben größten Kunstlern seines Vachs, tenn selten hat ein Anderer die Schönheit der Form mit solschem Eifer studiert, mit solcher Liebe und Ausdauer ausgebildet, als er; so daß man vor der Anmuth und Gewissenschaftigkeit seiner Zeichnung die etwas schwere Varbe übersieht. Außer seinen Bildern von Seidelberg sind es vornehmlich ita- lienische Landschaften, die seinen Ruhm begründet haben.

Joh. Moriz Rugendas, geb. zu Augsburg 1799, geft. 1858, war 1821 bis 1825 und 1831 bis 1842 in verschie- Rugendas. benen Gegenden Central- und Sudamerifa's und hat fich die Schilberung von Land und Leuten jener Gegenden besonders angelegen sein laffen. Das Kupferstichcabinet in Munchen be- wahrt viele Zeichnungen von ihm.

22

3

Chriftian Morgen ftern aus Samburg, geb. 1805, 3. Beitr. feit 1829 in Munchen, zeigte in feinen erften Arbeiten eine am unbedingte Unterwerfung unter bie Ratur, welcher Art fie auch fein mochte. Aus biefer ursprunglichen Unlage bat fich ::= 3 bas icone, überaus liebensmurbige Tglent entwickelt, uns fur E .-Stellen'in ber Natur zu intereffteren, an benen man in ber Re= gel' theilnahmlos vorübergeht. Beite, mit Saibe bewachsene, = . hie und ba burch Schluchten ober bas Rinnfal eines Baches :-ober Fluffes unterbrochene Gbenen, eine Durchficht zwischen :5-Baumen nach fernen, buftigen Bergen u. A. ftellt er vor uns bin mit größter Ginfachheit und Treue und boch fo fcon, :: baß wir gang vergeffen, mas uns fonft in ber Ratur feffelt. ... Sein außerorbentlicher Borgug besteht in harmonischer Durch= führung, fo bag nicht Studium und Ueberlegung, fondern die : ... Ratur felbft ihm Die Sand geführt zu haben icheint. nicht nur bas fefte Land, auch See- und Meeres-Flachen und ge-Wogen fteben ihm zu Gebote. Mehr aber als irgend Giner ift er beimifch in ter Atmosphare; Licht und Luft burchbringen g. feine Bilber wie ein Sauch, und bie Wolfen fdweben wie leichter Dunft barin. Aber nicht nur im Sonnenlicht ift er Meifter, fondern mit gleicher Auszeichnung im Mondlicht, 3:1 namentlich wo es in Meeresfluthen ober ben gligernden Bellen eines Sees fich fpiegelt. Seine Borliebe für die deutsche > Landschaft gibt feinen Werten in zweifacher Sinficht bas Ge- 😜 prage nationaler Runft, bem Stoff, wie ber Auffaffung nach. in welcher bem Gemuth immer Die entscheibenbe Stimme zufteht.

Ihm verwandt ift Chr. Egborf aus Bosned in Thu-Chr. Egborf. ringen, geb. 1801, geft. ju Munchen 1851. Doch hatte er fcon ale unbedingter Berehrer Everdingen's ein Bedurfnif nach größerer Bewegung in ber Lanbichaft, nach etwas Bilbmimt Bafferplürzen, bunklen dichten und delsgeröll, wie3 3nm.
aci in Schweben und Aerwegen, wo er viele Jahre zuges uch, in reichem Rase gefunden. Auch bat er es nicht zu kötinheit ber Tarbe und Leichtigkeit ber Behandlung gesteht, die und bei Norgenstern entzückt.

Gin anderer beteutenter Raturalift ift Gt. Cole ichentente. it ber Gegent von Lantebur, geb. 1812, ber'mit Glud Imbnachte idilbert, Fels unt Balb unt Biefengrunde in muchenber Bereinigung bietet, vornehmlich aber burch eine pie Energie ber Sarbe unt bes Bortrags fich auszeichnet. amfelben Richtung leiftet 3. G. Steffan vom Burchereitffan. m, geb. 1815, in feinen oft finfter umwolften Gebirgemm Außerorbentliches; ebenjo Rax Zimmermann mer-#3ittau, geb. 1811, in seinen bichtbelaubten, bunklen Amgruppen; Millner, ein ausgezeichnetes Formtalent,minner. Mpenanfichten; W. Scheuchzer aus Zurich, geb. 1803, Scheuch. fich gern in ber Rabe menschlicher Wohnungen in ben Mirgen halt; C. L. Seeger aus Alzen, geb. 1809; 3. G. g. Gertel aus Augeburg, geb. 1810, mit Borliebe fur bas 3. Ichland; Ant. Zwengauer aus München, geb. 1810, A. Zwen-Borgen = und Abendbammerungen; Rar Gaushofer D. Saus-Muhmphenburg, geb. 1811, mit bem Chiemfee und feinen gebungen in allen Tages und Jahreszeiten; Frang Baabe. labe aus Norwegen malt norbische Mondnächte am Mee-Mand; E. Raifer aus Rain in Niederbavern, geb. 1806, E. Kaiser. birgefeen mit lachenben Ufern; R. Dit aus Munchen, R. Dit. l 1805, Marinen; A. Stabemann aus Rünchen, geb.A.Stade 4 geb. 1820, Strandbilber, Winterlandschaften 2c. in nie- mann. Minbischer Manier; Bernh. Stange aus Dresben, geb. g. 1806, deutsche und füdliche Mondnächte; u. A. m.

3. Beitr. Eine andre, kleinere Schaar hat andre Wege eingeschla= . gen. Ihnen ift bie Ratur, mas bem Dichter Die Sprache ift, nicht Selbstzwed, fondern ein Mittel zum Ausdrud feiner Gebanken, mobel es nur auf Berftand, Gefchmad und Stubium ankommt, bag man ber Sprache nicht Dinge zumuthet, bie jenfeit ihrer Grengen liegen. Buvorberft in biefer Reihe Beinrich fteht heinrich heinlein aus Raffau-Weilburg, geb. 1803, feit 1822 in Munchen. Aus einem findlichen und fleifigen Naturftubium, von bem feine frubeften Arbeiten (2. B. in ber Sammlung ber Runftschule zu Stuttgart) Zeug= niß ablegen, erwuchs ibm, fogar nicht ohne anfängliche Abirrung von feinem Borbild, Die funftlerifch-poetische Form. Bon feinen fpatern Bilbern mochte man barum fagen, fie zeigten bie Ratur im Buftant ber Begeifterung, in feierlicher Stimmung, in festlicher Aufregung, im Jubel ber Luft, im Sturm ber Leibenschaft. Da liegt balb Sonnenglang auf Berg und See und burchbringt harmonisch himmel und Erbe bis auf bas Gras am Boben, ben Stein im Bege (wie bei einer großen Lanbichaft bon ber Begend bon Salzburg bor Grundung ber Stadt), ober es treten in fcroffen Gegenfagen gegen einander buntle Felsmaffen und weißschäumenbe Baf-. ferfalle, Erummer gebrochener Baume über gespaltnem Beftein, finftres Sturmgewölf, durch bas ein einziger Lichtblid einen engen Weg findet auf ben mit ewigen Schnee bebedten Gipfel bes Sochgebirges.

Gleich schwungvoll, wenn auch weniger energisch, ift Mibert Albert Zimmermann aus Zittau, geb. 1809, von 1832 mann an in München, bis er 1857 nach Mailand berufen wurde, welcher Stellung die Kriegsereignisse von 1859 ein Ende machten. Er verfolgt mit Vorliebe das heroische in der Landschaft. Einsach große Kelsmassen, machtige Baumgrup-

pen, abgeschlossenes Terrain, find bei ihm vorherrschend. Sehr 3. 3eitr. fraftig in der Farbe, fuhn in der Zeichnung, leiden seine Bilber zuweilen etwas durch harte des Bortrags, namentlich in den Luften. Es ist charakteristisch, daß Genelli in mehre seiner Bilder ihm die Staffage gezeichnet, so z. B. einen Kampf zwischen Centauren und Löwen.

D. Fohr aus heibelberg, geb. 1801, ift von poetischemo. Bobr. Gobr. Geift durchdrungen und stellt fich herrliche Aufgaben, wie z. B. ber beutsche Walb zur Zeit ber Einführung bes Christenthums, und die hunengraber im Museum zu Carleruhe; boch gelingt ihm nicht immer die Durchsührung.

Sehr bebeutend war Carl Roß aus Attekoppel im Hol-c. Moß. steinschen, geb. 1817, gest. 1857 in München, wohin er sich 1837 gewendet. Bei einem längern Aufenthalt in Griechen-land hatte sich seine Sinn für großartige Schönheit der Ratur in wirksamen Gegenfäßen von Rah und Fern, Hoch und Tief, Engumschlossen und Weit zc. überraschend entwickelt. In seinen Bildern voll "lieblicher Schatten und hochumlaubter Gewölbe" weht ein Geist erhabener Raturdichtung, dem leiber! durch Kranksein die Schwingen gelähmt waren und durch frühen Tod gebrochen worden.

In ahnlicher Richtung wie Zimmermann bewegen fich bie Bruder F. und A. Seibel aus Munchen, geb. 1818 und Gebrüb. 1820, während A. Löffler fich naber an Rottmann zu hal- 9. ten mit Glud bemuht ift.

Bwei Kunftgebiete, beren Grenzen bald in die Genre-, bald in die Landschaftmalerei sich verlaufen, find in Munchen fleißig angebaut worden, die Thier- und die Archite fachtlete urmaler.

Als Thiermaler haben fich hervorgethan Cberle mit Schafen, beren Seelenzuftanbe, namentlich ber topflofen

3. Beitr. Furcht, er trefflich schilbert; Fr. Bolk aus Nördlingen, geb. 1817; ber in Berghem's Geist liebliche Idulen malt; Se=bast. Habenschaden aus München, geb. 1813, der vornehmlich die Gemuthsseite der Thiere, und zwar des Waldes, wie des Hauses, mit Scharsblick und eingehender Liebe studiert; Benno Adam aus München, geb. 1816 (?), der vornehmlich Hunde, Franz Adam aus München, geb. 1818 (?), und Bach aus Norwegen, geb. 1808, die am liebsten Pferde malen, u. m. A.

malen, u. m. A. Architektur bilber malt im Sinne Quaglio's, mit m.Reber. Borliebe für mittelalterliche, ftadtifche Gebaube, Mich. Reher B. Gail. aus Munchen, geb. 1798; Wilh. Gail aus Munchen fucht vornehmlich bas Ernfte und Bedeutungsvolle von Innenraumen, Borhallen, Rreuzgangen zc. hervorzuheben, und hat da= für viele, intereffante Studien in Spanien gemacht; A. v. Baper. b. Baber aus Rorschach, geb. 1804, bat mit feinem Sinn ben Licht= und Farbenzauber entbedt und mit gefdidter Ganb in feine Gewalt gebracht, ben jedes alte Gemauer unter gun= ftiger Beleuchtung auszuüben im Stande ift; er hat zugleich burch feine gut gewählte Staffage ber für bas Bilb gemähl= ten Stimmung einen Salt und einen Erklarungegrund gegeben. Das poetische Element ift bei ihm bas vorwiegenbe. -Schönheit ift wesentlich bas Motiv ber Architekturbilber von m. nin. Mar Ainmuller aus Munchen, geb. 1807, wie vornehm= lich feine Innenansichten ber Westminfter-Abtei und andrer gothischen Dome beweisen, die fich zugleich burch eine volltommene Saltung und eine meifterhafte, auferft feine Medlen und genaue Ausführung auszeichnen. - Dedlenburg malt treffliche Anfichten bom Innern ber Stabte, g. B. Benedigs; vorzüglicher noch in biefem Fach mar Ber= meerfc aus Malbegen in Belgien, geb. 1809, geft, zu

Thier:, Architeftur:, Bortrait:, Glas: u. Borgellanmalerei. 213

München 1852. — A. F. Kirchner aus Leipzig, geb. 1813,3. Beitr. hat vornehmlich ben Ruhm einer fehr schönen und genauen Beichnung; Gerhard aus Berlin (?) ben der saubersten Aus-Gerhard. führung, namentlich seiner spanischen Aquarellzeichnungen.

Die Bildnismaleret hat es in Munchen zu einerBitdnise eigentlich classischen Sohe nicht gebracht. Den größten, seiner Zeit sogar einen sehr großen Ruf hatte Jos. StielerStieler. aus Mainz, geb. 1781, gest. zu Munchen 1858. Fast zahle bos sind seine Bildnisse fürstlicher Bersonen; für den König Ludwig malte er eine ganze Galerie weiblicher Schönhelten, anmuthig und mit Geschied, aber ohne Feinheit der Indivibualisserung. Seine schon um der sprechenden Aehnlichkeit willen bedeutendsten Bildnisse sind die von Goethe und von L. Tieck. — Rächst ihm zeichnen sich in diesem Fache in Munchen aus Fr. Durk aus Leinzig, geb. 1809, und J. Bern-bardt.

Noch zwei andere Gattungen der Malerei fönnen hier nicht mit Stillschweigen übergangen werden, die in Munchen zu einer hohen Vollendung gekommen, die Glasmalerei und die Porzellanmalerei.

Die Wieberentbedung ber Technik farbiger Glasbereistung, und somit die Mittel ber Glasmalerei, verdanken wir Sigmund Frank aus Rurnberg, geb. 1769. Seine Berssuche reichen noch in das Ende des vorigen Jahrhunderts; seinem unermublichen Gifer gelang eine Entdedung nach der andern; aber erft als ihn König Ludwig 1826 nach Munchen berufen und die herstellung der Regensburger Domfenster als Aufgabe gestellt hatte, gewann die neue Kunft ihre volle Gestalt. Der erfte, der mit der kunftlerischen Ausführung betraut wurde, war Max Ainmuller, nachmals Borsstand der eigens erbauten Glasmalerei-Anstalt, ausgezeichnet

3. Beitr. burch vollkommene Kenntniß ber Technik, noch mehr aber burch sein erschöpsendes Studium ber mittelalterlichen Ornamentik und einen eblen, von reicher Phantasie belebten Geschmack. Unter seiner Mitwirkung und Leitung wurden die Regensburger Domfenster, die Fenster für die Maria-Hilf-Kirche in der Au — die Fenster für den Edlner Dom, und viele andere für deutsche und englische Kirchen ausgeführt—
zum großen Rubme der Kunst von München.

Die Porzellanmalerei wurde ebenfalls hier zu einer bis dahin nicht erreichten Göhe der Bollendung gebracht, wie man an den in der Binafothef aufgestellten Copien nach den Reisterwerfen der ältern Ralerei sehen kann. Die vorzügslichsten Reister dieses Fachs sind Christ. Abler aus Triesborf bei Ansbach, geb. 1787, gest. 1842; Rax Auer aus Rhmphenburg, geb. 1815; C. F. Lefeubure aus Rünchen, geb. 1805; C. F. heinzmann aus Stuttgart, geb. 1795; Wuftlich aus Bamberg u. A. m.

Bilbnerei.

## Bilbnerei.

Eberhard. Saller. Schwanthaler. Wibnmann, Fortner 2c.

Die Geschichte der neuen Bildnerei in Runchen ift bis zum Tode L. v. Schwanthaler's fast allein auf eine einzige Persönlichfeit, auf die seinige beschränft, da neben ihm andere Kräfte weder zu freier Entwickelung, noch zur Geltung kamen. Doch wurde es sehr unrecht sein, die Thätigkeit eines Kunstlers mit Stillschweigen zu übergehen, der sast unberührt von der großen Bewegung in den ihn umgebenden Kunstlerkreisen rastlos und treu auf der frühbetretenen Bahn fortschritt, und geräuschlos, aber mit Ersolg, eine Schule bildete der christlichen Gontad Sculptur. Das war Conrad Gberhard, won bessen

ber beutschen Runftler in Rom bie Rebe war, ber er mit gan-3. Beitr. ger Seele angeborte. An ber Afabemie ju Munchen als Brofeffor ber Bilbhauertunft angestellt, beschräntte er fich nicht auf bieß Bebiet, fonbern nahm baufig ben Bleiftift ober auch Binfel und Balette gur Sand. In technischer Begiebung blieb er burchaus auf einer Stufe noch mangelhafter Entwidelung, fowohl was Zeichnung und Formenburchbilbung, ober gar was bie Ausführung und Behandlung betrifft. Das Befentliche bei ihm blieb bie Conception, eine Verbindung von Bebanten und Anschauungen, wie fie annaberungeweise in ben Bandgemalben ber altflorentinischen Ralerschule vorfommen; und über biefe hinaus fuchte er auch feine funftlerifche Bollendung. Seine Berte gleichen bemnach Reimen ober Samenfornern, die in einem neuen Boben erft zu rechter Entfaltung In frubern Darftellungen (Beidnungen tommen würden. namentlich ju Geschichten bes Alten Teftamentes) zeigte er, wie erwähnt, viel Phantafte für gludliche lebenbige Motive, fo wie fur icone Anordnung bes landichaftlichen Gintergrunbes; fpater liegt fein Berbienft mehr in ber flaten, großartig wirtfamen, allgemeinen Anordnung. Leibenfchaftlicher Ratholit, bem bas Augenverbreben eines Mabonnenbilbes ein ebenfo unantaftbarer Glaubensartitel war, als die unbefledte Empfängniß, oder Die Gottheit Chrifti, beabsichtigt er in Diefen Compositionen ftete bie Berberrlichung ber "Rirche", zuweilen auch zugleich eine Schmabung ihrer Begner. vielen Werfen ber Urt, bie er binterlaffen, fei eines ausgewählt, bas feine Dent- und Anschauungeweise ziemlich beftimmt charakterifiert, ein Tripthebon, in Farben ausgeführt um 1833, im Befit von Frl. Linder in Munchen. Bange tritt und in vier Sauptabtheilungen über einander entgegen, Die fich in ben Seitenflügeln, wie im Mittolbild wie3. Beitr berholen und benen eine Steigerung bes Bebantens von un= ten nach oben entspricht. Die Darftellungen ber Mitte haben mehr bie Bottheit, bie Seitenbilber mehr bas Berhaltniß ber Menichen zu ihr zum Gegenftand. In ber untern Abtheilung ber Mitte feben wir bas Fleisch geworbene Wort, ben neugebornen Beiland ber Welt auf bem Schoofe ber Mutter, von einer Engelglorie in ber Gutte überftrahlt, ju feiner Rechten Die beiligen Ronige, ju feiner Linken bie frommen Birten; an lettre fchliegen fich anbetend bie Aeltern und Bermandten, an jene mehre Freunde bes Runftlers an, u. A. Overbed, Rebenit, Dr. Ringseis. Scenen im hintergrunde, auf Gol= gatha und auf Sabor, bezeichnen bedeutungsvolle Bufunfte bes beiligen Rinbes. Ueber ber Butte breitet fich ber Sim= mel aus und läßt eine apotalpptische Bifton feben: ben Relch im Strahlenglang, umgeben von ben vierundzwanzig Aelteften, vielen Beiligen bes Alten Bunbes, ben flugen Jung= frauen ac. Sober binauf ericeint Chriftus als Weltenrichter mit fegnender Sandbewegung, Dofes und Elias zu beiben Seiten und ringsum eine Glorie von Seraphim und Cheru-Die vierte Abtheilung endlich wird von ber ewigen Bottheit, einer Chriftusgeftalt mit ausgebreiteten Urmen, burch einen breiedigen Rimbus als Dreieinigfeit bezeichnet, und von Sonne, Mond und Sternen eingenommen. bem rechten Flügelbilb zu unterft fteht Paulus und predigt gu Athen bom unbefannten Gott, gegen bas Beibenthum, unter beffen Vertretern Goethe mit ben "Bropplaen" in ber Sand eine Stelle erhalten. Unter ben eifrigen Schulern bes Apoftele fteht Gorres voran; ihm foliegen fich die Runft = und Blaubensgenoffen Cberharb's an, Roch, Rhoben, Blather, nebft Cornelius; auch Ronig Ludwig fehlt in biefer anbachtigen Gesclichaft nicht. Gegen bas Mittelbild bin, in Begiebung zu ben am Ranbe beffelben figenben Evangeliften,3. Beitr. fteben bie Rirchenväter, Die Orbenoftifter, auch Dante, Fiefole und Durer auf blumigem Grunde, mit Bindeutung auf ben berborrten Baum, unter welchem Goethe und bie Bertreter bes Alterthumes Blat genommen. 3m hintergrund giebt eine Prozession aus allen Bolfern ber Erbe burch ein Baptifterium nach einem gothischen Dom und von ba auf ber Simmelbleiter in die zweite Region voll Beiliger und Engel, über benen zu oberft ber Stern ber Liebe glangt. Der linke Tlugel hat ben Fall Babels zum Gegenftand, ausgebrudt burch bie Beftrafung aller Garefte und Freigeifterei, welche bem Runftler bie ichlimmften aller Gunben finb. Sober binauf haben bie Apostel ihre Stelle; auch andere Beilige erkennt man, und noch einmal fehrt Dante wieber an ber Sand Bea-Der Stern aber in ber Spite bes linten Flügels ift ber Stern ber Berechtigfeit.

Hat sich die Sinnesrichtung Eberhard's in diesem Werk beutlich genug ausgesprochen, so wird es hinreichen, seiner Leistungen als Bildhauer weniger aussührlich zu gedenken. Die Sinnesrichtung ist dieselbe, und sie wiegt unter seinen künstlerischen Eigenschaften schwerer, als jede andere. Für den Thürsturz der Allerheiligen-Hoscapelle lieserte Eberhard ein Relies, Christus mit Maria und Iohannes, dazu die Statuen von Baulus und Betrus; für die Thüren des Blindeninstituts die Geiligen Aupert, Benno, Ottilia und Lucia; sür das Isarihor die Heiligen Nichael und Georg; für den Dom von Regensburg die Grabbenkmäler des Bischoss Sailer und des Weihbischoss Widmann. In all' diesen Werken sind Wärme der Empsindung, religiöser Ernst und künstlerische Anspruchlosigseit innig verbunden; vermieden ist jede Ansnäherung an die Antike, aber auch an die altdeutsche Kunst

3. Beitr. bes 15. und 16. Jahrhunderts; bagegen ift die italienische Kunft des 14. Jahrhunderts, vornehmlich was durch Giotto, Shmon von Siena, Andrea Bisano, Andrea di Cione, Ladbeo Gabdi 2c. gemalt und gemeißelt worden, zum Borbild genommen, und damit die Schule christlicher Sculptur in Münschen gebildet worden, die zu großer Thätigkeit gekommen ist. Eberhard starb 1858 in seinem 90. Jahre.

Ein Kunftler, welcher befonders bazu angethan war, mit Schwanthaler ben Ehrenplat in Munchen zu theilen, ward frühzeitig vom Tob abgerufen: Joh. Saller.

3.5aller. Joh. Saller aus Innebrud, geb. 1792, geft. zu Dunden 1826, war 1810 nach München gekommen. wann er 1813 mit einer Statue bes Thefeus, ber bas Schwert bes Baters findet, ben afademischen Breis, und erhielt 1817 vom bamaligen Rronprinzen Ludwig ben Auftrag, für bie Rifden ber im Bau begriffenen Gloptothet Die Statuen bes Bephaftos, Prometheus, Dabalos und Phibias zu machen ; ferner nach ber Beichnung bon Cornelius ben Sturg ber Biganten für ben Götterfagl ber Gloptothet zu mobellieren und bie Giebelgruppe bes Bebaubes auszuführen, von beren Statuen er übrigens felbft nur noch bie Pallas Ergane, ben Broncegieger, ben Steinbildhauer und ben Robellierer im Großen vollenden fonnte. Die gange Arbeit wurde nach feinem Tobe von andern Runftlern, und zwar mit wefentlichen Abanberungen ausgeführt. - Unftreitig haften an feinen Leiftungen noch allerlei Mangel ber alten afabemifchen Schulbilbung; allein Sinn fur bas Grogartige, plaftifch Birffame läßt fich ihm nicht absprechen, so wenig als bie gabigfeit einer freiern Entfaltung feines entichiebenen Talents.

Ludwig Schwanthaler, geb. 1802, geft. 1848 gu thaler. Runchen, war ber Gohn eines Bilbhauers aus Throl, beffen

auffallend einfacher Raturfinn wohl feinen Arbeiten einen3. Beitr. bleibenben Berth, ihm felber aber feinen bauernben Ramen ju geben vermocht bat. Anfanglich miffenschaftlichen Stu-Dien bestimmt, folgte fein Sohn Ludwig bald bem mit Bewalt hervorbrechenben Trieb zur Runft und befuchte nun bic Afabemie, an beren Spite noch Beter v. Langer ftanb. Derfelbe Mann, welcher fruber in Duffelborf, in gleicher Stellung, bem Cornelius bas Talent abgesprochen, fpater Beinrich Beg aus gleichem Grunde von ber Runchner Afabemie verwiesen, rieth nun auch Schwanthalern, von einem Berufe abzufteben, ju welchem ihm bie Befähigung fehle. Dem entgegen famen faft gleichzeitig Aufmunterung und Anerkennung von einer Schwanthaler bielt fich gern in ber f. Reitandern Seite. dule auf, um Bestalt und Bewegung ber Bferbe ju ftubieren, wobei er bie Aufmerksamfeit bes f. Dberftallmeifters v. Refling auf fich gezogen. Da nun ber König Maximilian I. um biefe Beit (1824) ben Blan hatte, ein reichverziertes Silberfervice anfertigen ju laffen, und fich nach einem Runftler für bie babei nöthigen Reliefs umfab, nannte ibm fein Stallmeifter ben jungen Schwanthaler, ber auch alsbalb ben Auftrag befam, bie gewünschten Bilbnereien für ben Gilberguß zu modellieren. Den Stoff follte bie griechische Gotter = und Gervenfage bilben; und fo begann Schwanthaler eitbermit bem "Einzug ber jungern Götter in ben Dlomp" feine v. 1824. Runftlerlaufbabn.

Die Folge ber Reliefs fangt mit ber Erschaffung bes Menschen burch Prometheus, ben Weltaltern und bem Kampf bes Zeus mit ben Giganten an. hierauf folgen bie vier Tageszeiten, Aurora mit Phosphoros und ben horen, als ber Morgen; Phobos mit glanzendem Gespann als ber Tag; Diana als ber Abend, und bie von Stieren gezogene, in

3. Beitr Schleier gehüllte Racht. Hieran reiht sich ber Sturz bes Phaeton; weiter die Sage von Kadmos, von der Eroberung des Goldnen Wließes, und aus dem trojanischen Kriege der Kampf des Achilleus mit dem Simois und Stamandros, sowie der Sturm des Heftor auf die Schisse der Achaier und gegen Ajas.

Während biefe und wohl noch andere Reliefs bestimmt waren, die Scitenflachen bes Tafelauffates zu befleiben, maren für die Berbindungspoftamente freiftebende Figuren projectiert, und zwar bie olympischen Götter paarmeis. berfelben, g. B. Benus und Bulfan u. A., waren bereite mo= belliert und in Silber gegoffen und cifeliert, ale ber Ronig ftarb und bas Werf aufgegeben murbe. Die Wachsmobelle biefer Figuren gingen, ba man bes Formens bamals noch nicht fundig genug war, zu Grunde, und ba nun auch 1827 bie Figuren im Feuer auf ben Silberwerth gebracht murben, fo blieben nur die Bachsmobelle einiger noch nicht in Angriff genommenen Reliefs übrig. Auch biefe waren fpurlos verschwunden, fo baß felbft Schwanthaler fle nicht mehr erfragen konnte, als ich im 3. 1856 so glucklich war, fie - lei= ber! in febr vernachläffigtem Buftanbe, unter Gerumpel aufgeschichtet in einem Schrant ber f. Silbertammer zu entbeden : worauf fie ausgebeffert und in ben Bereinigten Sammlungen aufgeftellt wurden.

Wie groß ber Berluft ift beffen, was im Schmelzofen untergegangen, zeigt bas, was erhalten ift. Diese Reliefs, ber erfte Erguß eines jugendlichen Genius voll Phantafie, find mit ebenso großer Liebe, als staunenswerthem Talent ausgeführt. Bei aller, beinahe leibenschaftlichen Lebendigfeit ift nie bas Maß bes Schönen überschritten und keine unwahre oder nur-übertriebene Bewegung schwächt den Ein-

L ▼ SCHWANTHALER

n n n .. G de en di fei be lu

ÞΙ

brud. Gin grundliches Raturftubium, eine feine Brobache 3. Beitr. tungegabe, ber bewundernemurbigfte Formenfinn, fprechen aus jedem Ropf, jedem Rorpertheil, wie aus ben einfachen, Wie flein die Figuren auch find: fliekenben Bemanbern. ausbrudvoll ift jebe, und Schonheit und Befchmad breiten einen unwiberftehlichen Bauber über bas Gange aus. Rampfe bes Beus wiber bie Biganten moge bie beigefügte Bilbtafel eine Borftellung geben!

Inzwischen batte Cornelius im Botterfagle ber Glubto- Arbeiten thet zu malen begonnen und nicht fobalb Schwanthaler und Bloptofeine Arbeiten gefeben, ale er in Uebereinftimmung mit bem Architeften bes Gebaubes, Leo v. Rlenge, babin wirfte, bag ibm bie baubtfächlichften bilbnerifchen Arbeiten bei ber innern Ausschmudung übertragen wurden.

Schwanthaler bereitete fich bagu vor burch eine Reife nach Rom und zu Thorwaldfen, an ben er fich in Verehrung und Bewunderung anschloß, und es gelang ibm, burch feine "Geburt ber Benus", "Amor und Binche" für ben Botterfaal, noch mehr burch bie ,, Achaierfampfe" für ben Trojanersaal ber Glyptothet, wobei bie fur bas Service entworfenen Compositionen mehrfache Unwendung fanben, bie gunftigfte Meinung von feinem Talent, bem Reichthum feiner Erfindungegabe, feinem Sinn fur Bartheit und Schonbeit, fowie von feiner eigenthumlichen Frifche und Darftellungefraft bei Runftlern und Runftfreunden zu befeftigen.

Bon nun an begann feine vielumfaffenbe Thatigfeit, gurb. R. Die Art und Beise, wie er Gegenstande ber griechischen My- bau. thologie aufgefaßt, brachte ibm ben Auftrag, die Beichnungen gu entwerfen fur bie Bilber aus ben Bebichten bes Dry bens. Befindus, bes Aefchlus, Cophofles und Arifto. phanes, womit Ronig Ludwig ben Reuen Ronigsbau burch

3 Beitrzeichneter Bohmen (Libuffa, Elifabeth von Bohmen, Bobiebrab, Ottofar H., Bremislaw, Bista, Sußec.) in Erzguß bestimmt für die "bohmifche Balhalla" bes hrn. v. Beith.

Und bei all biefen Riefenarbeiten blieben ihm Reit und Rrafte jur Ausführung jenes wunderbaren Roloffes ber Bavaria. ,, Bavaria", ber aus ber "babrifchen Ruhmeshalle" über ber Therefienwiese emporragt als Denkmal einer weit über bas gewöhnliche Daß binaus gefteigerten eblen Leibenschaft. Bier find auch noch zwei Giebelfelder mit Statuen ber vier Rubmes Sauptftamme bes Ronigreiche, Babern und Schmaben, halle. Franken und Bfalg, und eine große Angahl Metopen mit Reliefe zur Culturgeschichte bes Lanbes ein rührendes Reugniß von Schwanthaler's Fleiß und Erfindungsgabe felbft noch in ber letten, burch Rrantheit geschwächten Lebenszeit. Ja . er benutte noch die bereits unaufhaltsam verrinnenden Rrafte zum Entwurf zweier Giebelfelder fur bas zu erbauende Bropp. Brachtthor ber " Brophlaen", in benen er ben Befreiungsfampf bes jungen Griechenlands und bie Berftellung ftaatlicher Ordnung burch Ronig Otto in Marmorgruppen barzuftellen übernommen, ein Wert, beffen Ausführumg nach feinem Tobe feinem Better Zaver Schwanthaler übertragen wurde.

Roch immer aber ist hiemit ber Kreis der Thatigkeit Schwanthaler's nicht genügend umschrieben, wenn auch nur Serzog wenige öffentliche Arbeiten (die Statuen Herzog Albrecht anbercht. und König Ludwigs für die Bibliothek, der Brunnen auf der Freiung in Wien mit der Austria und ihren Strömen, der Brunnen und die Marienstatue in der Vorstadt Au, die Victorien für die Befreiungshalle bei Kehlheim und m. A. unerwähnt geblieben sind. Unter den Werken für Bri-

vate, ober fur ben Schmud in ber Regel nicht leicht zugang-3. Beitr. licher Gaale und Palafteift vor allen ber Zafelauffas mit ben Geftalten bes Ribelungenliebes\*) für ben Ro-lungen. nig Maximilian II. von Babern zu nennen ; fobann ber überaus herrlicht Schild bes Bereules nach ber Befchreibungbereules. Beftod's, eine feiner geiftvollften, phantaftereichften und fconften Arbeiten \*\*); ferner eine Angabl Statuen - Gotter und Tangerinnen für ben Bergog von Raffau; eine Marmorgruppe, Ceres und Broferpina, fur ben Grafen von Rebern in Berlin, und eine Rymphe in Carrara-Marmor fur ben Grafen Arco, andere abnliche Geftalten fur Bo-Benfchwangau zc., und eine große Angahl Bilbniffe in Medaillons und Buften; nicht zu gebenten einer Menge Bei chnungen und Entwürfe, bie nicht gur Ausführung gefommen, wie z. B. bas Dobell zu einer fur Ungarn bestimmten Reiterftatue bes Matthias Corvinus.

Fragen wir nun nach dem Geift, der in all' diesen Wereken lebt, so tritt uns zuerst als ein gemeinschaftliches Merttheilung
mal die in der That unerschöpssliche Phantaste des Künstlers
entgegen. In so vielen hundert Situationen und handlungen, so vielen tausend Gestalten, Bewegungen, Stellungen—
beinahe keine Wiederholung und eine Mannichsaltigkeit sast
ohne Gleichen. Man werse nur einen Blick auf seinen "Argonautenzug", seine "Theogonie", seinen "Bacchuszug", und
man wird glauben, die Figuren hervorquellen zu sehen. Und
so war es in der Shat! benn seiner reichen Phantaste stand
eine begabte hand zu Gebote, die ohne alle Anstrengung die
Anschauungen der Seele niederschrieb. Nur einer solchen

<sup>\*)</sup> Abgebilbet in G. Förster's Dentmale ber beutschen Runft, Bb. II. — \*\*) Dehrmals in Erz gegoffen; im Umrif gestochen.

3. Beitr. Sand mar es möglich, in ber furgen Beit eines Biertel-Jahrbunberte mehr ale bunbert Statuen, mehre taufend Ellen Basreliefs, viele Medaillons, Bildniffe, Schmudfachen zc. und jene Ungahl Beichnungen zu vollenden, von benen oben Die Rebe war. Weiter gemeinschaftlich allen Werfen Schwanthaler's ift ein feiner Schonheitfinn, ber fich namentlich in ben Bewegungen ber Geftalten, in bem Bug ber Linien und (wenigstens größtentheile) auch in ben Formen ausspricht. Einige Ropfe ber "Arminiusschlacht", ber Ropf ber "Babarig" u. m. bal, fann man in Bezug auf Schönheit ber Form bem Beften, mas bie neuere Runft hervorgebracht hat, an bie Seite feten. In enger Berbindung bamit ftebt die Frifche und Lebendigfeit, Die allen Geftalten Schwanthaler's eigen ift, fo baß fie - wieviel Ueberlegung auch ein jedes Runftwerk in ber Ausführung erfordert, und wie oft auch felber Schwanthaler trot feiner Leichtigfeit bes Schaffens an feinen Arbeiten mabrend, ja fogar noch nach ber Bollendung Menderungen bornahm - fein Zeichen einer Berechnung tragen.

Rächst ber Schönheit und Lebendigkeit haben Schwansthaler's Arbeiten das gemeinsame Merkmal des Styls. Man hat Schwanthaler oft den Vorwurf einer etwas mangelhaften Ausführung gemacht; und es läßt sich nicht leugnen, daß hie und da auf die Ausbildung der Formen eine größre Sorgfalt hätte gewendet, daß dabei tieser auf die Feinheiten der Natur hätte eingegangen werden können; allein was er dafür einsetz, ist ungleich wichtiger, ungleich mehr wahre Kunst: die wirkungsvolle, nöthigenfalls zur Großartigkeit gesteigerte Einsachheit der Formen, das richtige Maß ihrer Gegensätze und die Selbständigkeit, die Unabhängigkeit von Muster und Modell. Das ist Styl, das wahrhafte Gepräge monumentaler Kunst, wodurch auch selbst untergeordnete Werke von

ihm vor viel vollendeteren Berten andrer Reifter einen dauern-3. Beitr. ben Gindrud hervorbringen.

Bei all biefen gemeinsamen Borgugen ift inbeg ein Unterfchied bes Werthes unter ben Arbeiten Schwanthaler's unverkennbar. Sehe ich recht, fo fommt er vornehmlich aus ber Eigenthumlichfeit feines fünftlerifchen Charafters, wenn auch Beit und Umftande baran ihr Theil haben. lente fteben in einem befonbern Berhaltniß jum Stoff, und nicht Jeber wird eines jeben auf gleiche Beife Deifter. mentlich icheiben Alterthum und Chriftenthum, romantifche Beit und Gegenwart Die Fähigkeiten. Schwanthaler mar eine gang romantische Ratur. 3mar fannte er bas Alterthum; er hatte ber Schonheit ber alten Welt fruhzeitig in's Auge gefeben, und hingeriffen von ihr feine Seele erfüllt mit ihren Reizen, und feine Phantafte mit ihren Thaten und Erlebniffen; aber fein Berg mar anderemo gu Baufe. als Rnabe ichwarmte er fur Rittergeschichten, und fie maren es, die ihn von bem Weg zum Schlachtenmaler, ben er bereits betreten, wieder ablenkten. Richt mit Abguffen und Abbilbungen antifer Runftwerfe umgab er fich; nur fparliche Fragmente berfelben fand man bei ihm; aber eine bollftanbige Waffensammlung aus ber Ritterzeit, und Gemalbe und Sculpturen bes Mittelalters nahmen bie Banbe feiner Bobnung ein; ja er rubte nicht, bis er fich in einsamer Begend am obern Ifarufer eine vollständige Ritterburg mit Ringmauern und Binnen erbaut, in welcher er bie Traume feiner Jugend noch einmal und nun mit offnen Augen traumen Derfelbe romantische Sinn ließ ihn auch mit einem wollte. bei einem Bildhauer faum begreiflichen Enthuffasmus an einem Bilbe hangen, bas er feinem Arbeitstifch gegenüber aufgeftellt, und in welchem nichts zu feben mar, ale bas Stud

3. Beitreiner in Bewegung gefetten Glode und burch bie Deffnung ber Glodenstube ein Stud Luft in ber Morgenbammerung. Für ihn lag in biefem fo zu fagen gang form = und inhalt= lojen Bilbe eine gange Welt, nehmlich feine, bie romantifche. Wie ausgezeichnet baber auch feine homerischen Schlachten, fein Schild bes Bertules und alles Verwandte find: - in allen biefen Dingen ift er nicht unübertroffen und reicht fei= nesfalls - auch abgefeben von ber Formenvollendung - an bie wie aus bem Beift ber Antife gebornen Werfe Thorwalb-Dagegen ift er nicht nur wirklich Schöpfer ber romantischen Sculptur in unfern Tagen, fondern auch ihr Mei-Schon in ber "Arminiusschlacht" waltet fter über Allen. bas romantische Element bor und gibt ben Charafteren und Gruppen ein faft malerisches Geprage; entschieden aber tritt es in ben Runftler-Statuen und in ben altern Furften-Statuen bes Saglbaues auf; reigenber noch in ben Geftalten bes Tafelauffages, wo bie Belben und Belbinnen ber Ribelun= gen = und Amelungenfage in Gruppen vereinigt find : bochft eigenthumlich in ben allegorischen Geftalten am Rarleruber Denfmal, in bem Brunnen ber Auftria zu Wien, ben Statuen ber bohmischen Ruhmeshalle, und in bochfter Schonbeit und Erhabenheit im Rolog ber Bavaria.

Feiert nun Schwanthaler in biesen und abnlichen Werfen seine höchsten Triumphe, und hat er auf diesem Gebiet
feinen gleichwiegenden Rebenbuhler, so muß er dafür auf
einem andern Andern die Balme überlassen. Christliche Gegenstände hat Schwanthaler nur selten bearbeitet. Schön,
geistvoll und schwunghaft sind seine Evangelisten und Apostel; — allein es sehlt ihnen doch jene Wärme, die das Herz
als ihre Heimath verräth, oder das Feuer der Begeisterung,
bas die Phantaste entzündet; sie sind weniger empfunden und

angeschaut, als gedacht. Roch ferner aber ftand ber roman-3. Beitr. tischen Seele bes Künftlers die Gegenwart. Seine Ehrenstatuen neuter Dichter, Künftler ze. find seine schwächften Arbeiten, obschon er an fie, wie an jede, gewissenhaft das volle
Raß seiner fünftlerischen Krafte geset.

Schwanthaler mar einer ber liebensmurbigften Ren-Beiter, im Freundefreise gesellig, burch und burch gemuthlich mar er, fo lang'er gefund mar, ber befte Ramerab. Leiber gogen die fcweren, burch eine über alle Ragen feindfelige Gicht über ibn gefommenen, aufreibenden Leiben eine weite Einobe um ihn: Aber felbft als ber bis jum Tob geveinigte Rlausner mar er weit entfernt von Unmuth und Troftlofiafeit, und gegen ben ftechenben Schmerz rief er nicht felten einen guten Gebanten ober einen luftigen Ginfall gu Freilich die frifche, ftraffe Ratur, Die einf aus Marmor Funten fclug und Riefen bandigte, war gebrochen, und es mag ibm web genug gethan haben, vor ben Geruften, auf benen er fonft gewandt auf- und niedersprang, im Rollfeffel fich bin und ber fahren laffen ju muffen, jum Behuf ber Cor-Wollte man ibn um feine Ginfamfeit beflagen, fo erwiederte er: "3ch bin nicht allein, fo lange mich meine Phantaffe nicht verläßt; in ihr habe ich alles, was mein Berg begehrt: Renfchen und eine gange Welt nach meinem Gefcmad; und felber am Schlimmen barin bab' ich meine Freude; mas bei ber anbern nicht fo leicht ift!"

Reben Schwanthaler waren in Munchen noch thatig die Bildhauer E. Maper aus Ludwigsburg, geb. 1796, gest. E. Mayer. in Runchen 1846; Johann Leeb aus Memmingen, geb. 30b 20cb. 1790; A. H. Loffow aus Bremen, geb. 1805; F. San = A. 6. guinetti aus Carrara, geb. 1804, und mehre andre, dies. Sangroßentheils für und unter Schwanthaler arbeiteten, wie sein

3. Beitr. Better und nachmaliger Erbe Raver Schwanthaler. 2. Shal-Lubwig Schaller aus Wien, geb. 1804, nimmt mit feinen Dichter-Statuetten, bon benen biejenige von Berber bie Ausführung im Großen und in Erz fur Beimar erfahren, Entres. eine ehrenvolle Stelle ein. 3. D. Entres aus Furth, geb. Schon, 1804, und Fib. Schonlaub aus Wien, geb. 1805, vertreten vornehmlich bie driftliche Sculptur im Sinne von Sidin, Ronrad Cherhard, und ihnen hat fich Ant. Sidinger aus Dwingen im Fürftenth. Sobenz. Bechingen, geb. 1807, mit einer ausgebreiteten Thatigfeit angefchloffen. Rit großer Energie haben Diefe Runftler Die mittelalterlich beutsche Bildnerei und Ornamentit fich zu eigen gemacht und im Sinne unfrer Beit weiter gebilbet, fo bag ihnen vorzugweis bas Berbienft gebührt, ber geschmadlos verweltlichten firchlichen Runft in Babern ein Ende gemacht zu haben. Bertftatten ift eine große Angabl von Altaren fur Dorf- und Stadtfirchen, meiftentheils Golgichnittmerte, burchaus in gothischem Sthl bervorgegangen, leiber! nur nicht gang frei von bem Uebelftand ber bunten Bemalung; obicon bie eblere Wirfung ber in Golg gefchnitten, unbemalten Altare in ber Mu-Rirche von Schonlaub ohne Wiberfpruch anerkannt wird. Bleichzeitig haben unter ben Bemühungen biefer und einiger verwandter Reifter die Rirchhofe eine gang neue Geftalt ge-Un bie Stelle von Grabmalern im verworrenen ägpptischen, römischen und Roccoco-Gefchmad find Grabfteine im romanischen und gothischen Sthl mit fichtbar freier und felbftandiger Entwidelung, mit eblen Beiligengeftalten ober Allegorien getreten, und namentlich ift es ber Runchner Friedhof, ber mit feinen Denkmalen zwischen wohlgepflegten Blumenbeeten ben Ginbrud einer großen einheitlichen Runftichopfung macht.

Bielfältig beschäftigt ift Galbig aus Runchen, geb. 3. Beitr 1820, ein talentvoller Kunftler in ber naturalistischen Richetung. Berühmt sind seine Buften von sprechender Aehnlichteit, sein Gefreuzigter auf dem neuen Friedhof; monumentale Arbeiten, wie das Denkmal des Königs Max in Lindau, des Generals Törring in der Maximilianstraße ze. konnten ihm darum weniger gelingen.

Max Widnmann aus Eichstädt, geb. 1812, ist ein Blodmann. Künstler von großen Gaben, ausgezeichnet durch einen feinen Kormensinn, edlen Geschmad und reinen Styl, weiß er den Anforderungen an Raturwahrheit zu genügen, ohne die Gesetze der idealen Kunst aus den Augen zu verlieren. Bon ihm sind die Densmale des Bischoss Julius in Bürzburg, des Orlando di Lasso und des Geschichtschreibers Westenrieder in München, und die Reiterstatue des Königs Ludwig mit den Pagen und den allegorischen Figuren von Kunst, Wissensichaft, Religion und Industrie, gleichfalls für München bestimmt.

Brugger aus Bahern, geb. 1813(?), hat noch nicht fehr Brusserviel Gelegenheit gehabt, seine Kunstlergaben öffentlich zu bewähren, obschon sie vor vielen weit vorragen. Sein Denkmal Glud's für München ist nicht sehr glücklich. Schwerlich
wird er nach dieser Seite hin Großes leisten. Aber Aufgaben der antiken Kunst hat er mit so viel Wärme erfaßt, mit
so lebendigem Geist durchdrungen und mit so großem Talent
gelöst, daß man auf den ersten Augenblick ihre hohe Bedeutung für die Kunst der Segenwart erkennt. Seine derartigen
Schöpfungen sind nicht hervorgebracht, sondern wie durch
Rothwendigkeit entstanden. Sein "Dedipus und Antigone"
sind von ergreisender tragischer Wirkung; sein "Chiron und

3. Beitr. Schönheit ber Gruppierung und ber Linien; seine "Benelope", wie sie finnend und vertrauend in die Ferne schaut, ist so edel und so vollsommen antik gehalten, daß Thorwaldsen in seinen besten Werken nicht weiter gegangen ist; und in seinem "Faun mit der Tigerin" hat sich Brugger sogar an antike Ausgelassenheit gewagt, ohne die Grenze des guten Geschmack zu verleben. Dabei gebietet er über einen großartigen, aber ganz vom Leben durchdrungenen Styl, ohne alle Härten und ohne Raturnachahmung.

Endlich ift noch ein bochft ausgezeichneter Runftler gu Boriner, nennen, Fortner aus Prag, geb. 1822, Bildhauer zugleich und Cifeleur, reich an Erfindung und gefchidt wie Benbenuto Cellini, aber - mit entschiedener Borliebe fur die Renaiffanceformen - reiner im Gefchmad, und ohne Manier in Composition und Reichnung. Am liebsten arbeitet er in orybiertem Silber und bringt feine Runftwerke an Bebrauche-Gegenftanben an. Schreibzeuge, Lampen, Beldtafchen, Lafelauffate u. beral. erhalten von ihm nicht nur fcbone, fiblvolle Formen, fonbern auch eine Buthat reigenber Figuren. So hater 3. B. ein großes Stud Malachit als Briefbefdwerer behandelt und läßt eine Angabl Guomen baran herumflettern, um eine in einer Grotte fchlummernbe Ihmphe gu belaufchen : ein Medufenhaupt auf bem Dedel einer Lampe von ihm fonnte in jedem Antifencabinet feine Stelle finden; ber Rampf Amor's mit einer Gibechse auf einem Deffert-Auffat ift wie ein anafreontisches Gebicht ober ein Epigramm von Leffing.

Bom größten Einfluß auf die Richtung, welche bie Bildnerei in Munchen genommen, ift eine Anftalt geworden, welche zu ben ersten Kunst-Unternehmungen bes Königs Ludwig ge-Erzgie hört, die Erzgießerei. Denn Riemand wird verkennen, geet. daß es ein großer Unterschied ift, ob ein Werk seine leste Bollenbung burch bie Band bes Runftlers, ber es gefchaffen, 3. Beite. ober burch mehr ober weniger mechanische Mittel aus fremben Sanden erhalt. Ebenfowenig wird er überfeben, bag burch bas Mittel bes Erzguffes bas bilbnerifche Schaffen außerorbentlich erleichtert, und in Betreff ber Quantitat febr gefteigert wirb. Mehren fich bamit gleichzeitig bie Auftrage ju Ausführungen in Gope und ftellen fich nur wenige für Marmor ein, fo ift es naturlich, bag anbre Biele, ale bie ber bochften Formausbilbung, von ben Runftlern Diefes Berufes angeftrebt werben. Collten monumentale Unternehmungen von weitem Umfang, wodurch ber Runftfinn im Bolf möalichft allgemeine Unregung und Befriedigung findet, biefe Biele fein , fo bot ber Erzauß Die richtige Sanbhabe , und es mar ein Blud, bag auch ber rechte Mann nicht fehlte, fie zu führen.

3. B. Stiglmaper aus Fürstenfelbbrud in Oberbabern, geb. 1791, geft. ju Munchen 1844, batte bereite 3 B. 1820 in einem unterirbifch berftedten Ofen zu Reapel mit mayer. Bulfe bes Bilbhauers Beccali mehre gludliche Berfuche im Erzquß gemacht (namentlich mit ber Bufte bes Rronpringen Ludwig von Thorwalbsen); alebann 1824 bei Director Reifinger in Berlin, ber Blucher's coloffales Stanbbilb gog, eine neue Methobe fich angeeignet, als ibm 1826 vom Ronig Ludwig ein eigenes Gufbaus in Munchen erbaut murbe, aus welchem ale erftes Wert bas von bem Grafen v. Schonborn ber babrifden Berfaffung errichtete Dentmal bervorging. Balb gewann die Unftalt große Ausbehnung: ber eberne Obelist auf bem Carolinenplat, bas Dentmal bes Ronigs Maximilian I. auf bem Theaterplat, nach bem Mobell von Rauch. bie Reiterftatue bes Rurfürften Maximilian I. von Babern nach Thormalbfen's Modell, auf bem Wittelsbacher Plat, bie Ahnenftandbilber im Thronfaal bes Saalbaucs (1836 be3. Beitr. gonnen) nach Schwanthaler's Mobellen, die Schillerstatue Thorwaldsen's in Stuttgart (1839), Jean Paul's in Bahreuth, Mozart's in Salzburg, des Markgrasen Friedrich von Brandenburg, des Großherzogs Ludwig von Gessen, alle nach Schwanthaler's Modellen und noch manche andere größere und kleinere Erzgüsse wurden vollendet. Stiglmaher konnte wenigstens theilweis noch die Vorbereitungen leiten zum Guß von Schwanthaler's Goethe-Statue in Frankfurt am M.; er war aber zum Tode erkrankt. Sein Resse Friedrich Miller gr. leitete den Guß. Der Guß gelang vollkommen. Die Rachstuer. leitete den Guß. Der Guß gelang vollkommen. Die Rachstuer. richt davon, die der Resse selbst fogleich dem Oheim brachte, war dessen letzte Lebensfreude! Mit einem "Gott sei gelobt!" sank er dem Ressen an die Brust und war — verschieden!

Die Anftalt tam bierauf in bes Reffen Banbe , in benen fie an Thatigfeit und Ruhm in überraschender Beife guge-Unter feiner Leitung wurden bier gegoffen und cifeliert, bie Statuen Berber's in Weimar, Tilly's, Wrebe's, v. Rreitmabr's und Weftenrieder's in Munchen, bas Dentmal bes Großherzogs von Baben in Carlerube, bes Ronigs von Reapel in Meffina, ber Auftria in Bien, bes Bolivar in Bolivia, bes englischen Miniftere Busfiffon in London, bie Statuen bes Ronigebenfmale in Stuttgart, bes Ronige Carl Johann von Schweden in Stodholm, einmal zu Fuß, einmal zu Pferb, bes Bergogs von Bahringen in Bern, bes Raifers Frang in Brag und eine andere in Frangensbad, bes Bergoge Ernft von Roburg in Roburg, ber Tonfunftler Glud und Orlando bi Laffo in Munchen, ber Rolog ber Bavaria (1560 Ctr. Erg!), Die Statuen von Guftav Abolph, Abt Tegner, Die vier foloffalen Lowen und Die Bavaria fur bas Siegesthor, bie Statuen ber bohmifchen Ruhmeshalle, bas Bashington-Denfmal'für Norbamerita u. f. w.

Roch find im Bereich ber Bilbnerci eine Runft und ein3. Beitr. Runftler von Bedeutung zu nennen: Die Munggraveur-Runft und ihr Meifter Carl Friedrich Boigt aus Berlin, geb. 1800, felt 1829 in Munchen. Rach claffifchen Muftern und Gr. gr. gum Theil unter Thorwaldfen gebilbet, hat er einen burch- Boigt. aus eblen und freien Styl, im Bilbnig wie in feinen poctifchen, mbthologischen ober allegorischen Gestalten, wie bie Aufgaben von Mungen und Mebaillen fie mit fich bringen. Er versorgte nicht allein die babrische (und manche andere!) mit Stempeln ber Berfehrsmungen, fonbern er fertigte bie Sammlung ber f. g. "Gefchichtsthaler" mit Erinnerungen an bedeutenbe Erlebniffe bes Lanbes. Biele-Chren= und Gebachtnigmebaillen famen aus feiner Sand mit ben trefflichen Bilbniffen von Thorwalbfen, Rauch, Cornclius, Raulbach, von König Ludwig, Papft Pius VIII. und vieler beutscher Fürften und Großen. Boigt ift gleicherweise gefchicft im Ebelfteinschneiben und mancher foftbare Ongr ift aus feiner Werkftatt bervorgegangen.

Der Baufunst in Munchen waren durch ben König BauLudwig größere und schönere Aufgaben gestellt, als sie (mit
Ausnahme ihrer großen gothischen Dome) je in Deutschland
erlebt; allerdings unter beschränkenden Bedingungen, die
ich früher zu bezeichnen und zu motivieren gesucht. Bor
andern ragen hier zwei Künstler durch ihre weitumfassende
Thätigkeit hervor: v. Klenze und v. Gärtner; und zwei
andere schließen sich ihnen mit bedeutenden Leistungen an:
Ohlmüller und Ziebland. Späterexweitertsch der Kreis
und unter König Maximilian treten neue Namen und neue
Prinzipien aus den Schauplay.

Leo v. Rlenge geb. 1784 in ber Rabe von Silbes-

3. Beitr. beim, machte feine erften Studien in Berlin, fobann in Frantgeo v. reich und Italien und war icon 1808 hofarchiteft, balb banach hofbaubirector bes Ronigs Jerome in Caffel. Rach bem Sturg bes Ronigs verließ Rlenge Caffel, wurde in Munchen. und mehr noch furz banach in Baris mit bem Kronprinzen Ludwig von Babern befannt und burch beffen Bermittelung in die Dienfte feines Baters nach Munchen berufen. im Dienft bes Rronpringen führte er fein erftes großes Wert que: bie Glyptothet, ein Rufeum fur Reiftermerte (vorzugweis) ber antifen Sculptur. Eigenthumlich in ber Conception ichlieft fich bief Gebaube in ben Kormen genau an altgriechifche Borbilber an, und befolgt namentlich in ber Vorhalle bie Vorschriften bes ionischen Style. baube befteht aus vier ins Biered geftellten Flugeln eines Erbaefchoffes, welche einen hofraum einschließen. Kenfter an ben Außenseiten. Das Licht fommt theils von Die Gadle find bon berichie-. oben, theile aus bem Gof. bener Große: ber Saal ber romifcben Runftwerte nimmt ben gangen öftlichen Flügel ein und ift beghalb um acht Stufen vertieft, bamit bas Berhaltniß ber Gobe zur Lange fich ber-Dem ursprünglichen Plan gemäß follte ber Gingang an ber Rudfeite fein, weghalb auch hier bie Saale, welche Cornelius als Eingangfääle gemalt. Die Borberfeite follte nur eine Scheinfaçabe ohne eigentlichen Bugang fein, und erbielt beghalb unerfteigliche Stufen gur Bafis. Beranderung bes Blanes murbe ber Architeft genothigt, je zwei Rothftufen zwischen fene Stufen ber Bafis zu legen, bie, um bas Berbaltniß nicht zu beeintrachtigen, fo flein und ichmal gemacht wurden, baf fie unschön und unbequem qualeich ausgefallen. In ber Mitte ber Worberfeite ftebt, bober als bas gange Gebaube, ber Borticus mit 12 ionischen Saulen und

4 Bilaftern, gefront von einem Giebelfelb mit Darmorfiqu-3. Beitr. Gine bobe Attife verbedt bas Dady. Un ben Augenwanden wird bie Stelle ber Kenfter burch Rifchen eingenommen, in benen Statuen berühmter Bilbhauer und Runftbe-Ginen befonbere murbigen und iconen fduger fleben. Besammteinbrud macht bas Innere, wie vielleicht fein Bon Bielen wird ber Gluptothet ber Borameites ber Art. gug vor ben meiften anbern Gebanben Rlenge's gegeben. Unvertennbar wenigstens ift, bag ein Geift ber Ginfachheit, Sarmonie und Rube bier waltet, ber etwaige Mangel volltommen bedt, und bag bamit ber Weg zur Erneuung griechis fcher Runft angebahnt worben, wie von feinem Architeften por Rlenze.

Unmittelbar an biefen Bau reiht fich bie "Walh alla" Balauf ber Bobe von Donauftauf bei Regensburg, bas bem beutschen Nationalruhm geweihte, großartige Denkmal, nach vielfahrigen Borbereitungen gegrundet am 18. Oct. 1830 und eröffnet am 18. Dct. 1842. Es ift ein Gebaube in ber Form eines borifchen Beripteros, 70 F. boch, 100 g. breit und 300 g. lang, mit einer Borballe von zweimal & Gaulen, mit 17 Saulen an jeber Langfeite, und 8 Saulen an ber Rudfeite, burchaus aus Marmor vom Untersberg aufgeführt. Beibe Giebelfelber tragen coloffale Marmorgruppen (Bermania erhalt ihre Feftungen wieber, und bie Arminiusschlacht). Bwifchen Terraffen aus chflopischem Mauerwert führen in fteben Abtheilungen breite Treppen bom Bufe bes Sugels jum Das Innere ift mit großer Bracht aus-Tempel empor. gestattet und polychromisch ausgemalt. Die Decke ift ein Sangewert mit reich cafettierter, aus Metall gebilbeter Be-Bunte Ramatiben tragen bas Obergebalf unb fteben auf einem von Bilaftern gehaltenen Befime, bas bie

3. Bein. Banbe in eine obere und untere Abtheilung scheibet. Der Fries zwischen ben Bilaftern ift mit einem Relief (ber Bolfer-wanderung) bebedt. In zwei Reihen über einander find die Buften berühmter Deutschen aufgestellt, unterbrochen von Victorien-Statuen.

In einem fpatern Werte, ber babrifden Ruhmes-Rubmes. balle. halle, errichtet auf ber Unbobe ber Therestenwiese bei Dunden von 1843 bis 1852, machte v. Rlenze abermals Gebrauch vom borifchen Bauftyl, mandte ibn aber auf ein Gebaube . von gang felbständiger Anordnung an. Diefes bem Rubme Baberns in feinen in Rrieg und Frieden hervorragenoften Mannern gewidmete Chrendenkmal ift eine, in f. g. Sufeifenform auf einem 15 g. boben Sodel aufgeführte, offene Saulenhalle aus Marmor vom Untersberg, beren Langfeite 230 B. mißt, mabrent jeber ber vortretenben zwei Seitenflugel Sie ift (ohne Sockel) 45 F. boch und ihre nur 105 %. bat. 48 Saulen find fo vertheilt, bag jede ber zwei fchmalen Borberfeiten 4, bie mittlern 14, jede Außenseite ber Flugel 9, jebe Innenseite berselben 7 (bie Edfaulen boppelt gerechnet) Die 3wifchenweite ber 24 &. boben Gaulen beträgt 1 1/2 untern Durchmeffer. Auf ben mit liegenden Marmorfiguren ausgefüllten Biebelfelbern fleben Afroterien, am Dach Stirn- und Firftziegel. In ber offenen Salle find Darmor-Buften berühmter Manner aus Babern aufgeftellt. Das Gigenthumlichfte ift ber Blan bes Gebaubes, eigentlich nur eine Mauer mit Gaulen an beiben Seiten, beren Bebalf an ben Borberseiten ber beiben Flügel von je einem fleinen Tempelden aufgefaßt und jufammen gefaßt wirb. Alle Details bei biefem Baumert find von ber volltommenften Schonheit ber Form und Berhaltniffe, fo bag namentlich Saulen und Gebalf felbft im Alterthum nicht borguglicher gefunden werden.

Fur Wieberbelebung bes romifchen Bauftple mard ibm3. Beitr. Beine eigene Aufgabe; wohl aber traf fie ibn boch, inbem ibm nach bem Tobe &. Gartner's Die Bollenbung ber Befrei- Befreiung & halle mit Abanderung bes Blanes übertragen wurde. Falle Dagegen war ber romanische (ober wie man ibn nannte "bygantinische") Styl ibm fur bie Erbauung ber Allerhei-Muerbeiligen = Pofcapelle (von 1826) vorgefchrieben. Es fcheint, capelle. bag er fich babei vornehmlich an italienische Borbilber gehalten, bei benen eine gewiffe Billführ in ber Berwenbung architeftonischer Formen nicht zu vertennen ift , wie benn z. B. Salbrundftabe burch Gefimfe emporgeführt oben frei enben, ohne Berbindung und 3med. Aber fur bie Gingelnheiten fuchte er möglichfte Unnaberung an antite Formen, und für bas Innere Bracht und Glang. Die Rirche bat brei Schiffe, im Mittelichiff zwei Ruppeln, eine halbfreisrunde Abfis und einen Orgelchor im Weften. Die Mittelichiffmand wird von Saulen getragen, bie burch halbfreisformige Arcaben berbunden find. - Bleichfalls mittelalterlicher Runft (außerlich) entlehnt ift ber Reue Ronigsbau, ber 1835 voll-Reue Ro. endete Schlofflugel, ber mit feiner Façabe an ben Balaft nigebau. Bitti in Florenz erinnert. In feinem Erbgefchog theilweis nur für bie Fredfen zu ben Ribelungen bestimmt, enthalt er im Sauptftodwert bie Wohnungen bes Ronigs und ber Ronigin, und in einem zweiten Stodwert ber Mitte Raume fur Feftlichfeiten, alle reichlich ausgeftattet mit Deden- und Bandgemalben und mit Reliefs in Stucco. Mit ber Binato = Bing. thet, bem Bebaube für Die Sammlungen von Gemalben, Beichnungen, Rupferflichen, angefangen 1828, folieft fich Rlenze ber weiter entwickelten italienischen Renaiffance aus ber Beit Es ift ein zweiftodiger Langbau mit zwei bes Bramante an. furzen Querbauen an beiben Enben. Der Langbau ift ber

Forfter, Beid. b. bentid. Runft. V.

3. Beitr. gange nach breitbeilig, bat in ber Mitte Gaale mit Oberlicht fur bie größern, an ber Rorbfeite Cabinette mit Seitenfenftern für die fleineren Gemalbe und gegen Guben eine Galerie von Loggien mit boben halbfreibrund abgefchloffenen Genftern nach Art ber Baticanischen. Un ber Außenseite geben Galbfäulen zwischen ben Genftern ein ftattliches Aussehen, bas burch ein breifaches Bortal in ber Mitte bes Erbaefchoffes und burch eine Reihe Statuen vor ber Attite über ben Loggien noch erhöht wirb. Das Treppenhaus übrigens fteht nicht mit ben Bortalen in Berbindung, fondern befindet fich im Borbau gegen Often. Der Gefammteinbruck ift burchaus wohlthuend, und murbe es noch mehr fein, wenn die winterbeets. artigen Dberlichtfenfter auf bem Dach vermieben worden waren.

Bu bem Reuen Ronigsbau an ber Gubfeite bes foniglichen Refibengichloffes ließ Ronig Ludwig burch Rlenze an ber Rorbfeite einen Flügel mit Brachtgemachern bingufügen, Caal bem er ben Ramen bes " Saalbaues" gab. ein noch weiter vorgerückter Palaftfthl zur Anwendung fom= men, etwa in ber Weise bes Palladio. Doch hutete fich v. Rlenze vor Ueberladungen und begnügte fich an einem Balcon-Borbau Bierfaulen mit berfropften Gefimfen anzuwenben. Diefen Borbau machte er zugleich zu einem Portalbau mit brei Ginfahrten, ohne indeß bas Trepvenhaus bamit zu ver-Das Erdgeschoß marb lediglich wie es fcbeint für bie Wandgemalbe zur Obpffee bestimmt, im obern Stochwert aber folgt fich eine Reihe Gaale fur große Soffefte und Feier= lichkeiten, ein Bankett=, ein Tangfaal; bret Gadle fur Conversation und ber Thronsaal, ber befonders burch einfache Bracht fich auszeichnet.

€hlog. Einen höchft umfaffenben Auftrag erhielt v. Rlenze vom bau in Betere, Raifer von Rufland zu einem Schlofbau in Betere-

burg, ber mit Benutung ber vorhandenen Webande fomobis. Beitr. bie ausgebehnten Wohnungsbedurfniffe bes faiferlichen Sofes befriedigen als zur Aufnahme ber überreichen Runftfammlungen Raum gewähren follte. Bas in Dunchen burch v. Rlenze in vereinzelten Bauwerten geleiftet worben, bas und noch vielmehr murbe bier in Eine Aufgabe vereinigt, mo es galt, Gemalbe-Galerien, Antifen-Dufeen, Dungcabinette, hiftorifche Sammlungen, Bibliotheten u. f. w. innerhalb eines faiferlichen Refibengichloffes und wie fich von felbit verftebt mit allem erbenklichen Aufwand von Glang und Bracht, und fünftlerifchen Leiftungen aller Art berzuftellen. Unbere Balaft- und Gauferbauten (wie ben Balaft bes Bergoge Marimilian, bes Bergogs von Leuchtenberg, bes Obeons zc.) übergebend, gebente ich noch eines großen monumentalen Werfes, das Ronig Ludwig früher zwar beschloffen, aber erft nach feiner Thronentsagung burch ibn bat ausführen laffen: bes Brachtthores nehmlich ber Propplaen, auf ber Rymphen- laen. burger Strafe, zwifden Gloptothet und Ausstellungsgebaube fo geftellt, bag es mit biefen beiben eine Gruppe von altgriechischem Charafter bilbet. 3wifden zwei vieredten, nach oben fich fart verjungenben Thurmen ift eine bebedte, breifache Durchfahrt errichtet, beren Dede und Gebalf von Saulen altborifcher und ionischer Ordnung getragen wird, und in beren beiben Giebelfelbern Marmorgruppen fteben , welche bas Gange zu einem Dentmal bes neuen Bellas und ber Berbinbung beffelben mit Babern machen. Es mag bei biefer Belegenheit erwähnt werben, bag bie Berftellung ber Propplaen in Athen ihm zum Berbienft anzurechnen ift, ba er bei feinem Befuch in Griechenland 1834 es bewirfte, bag man bas altehrmurbige Denkmal von ben Unbilben, welche Zeit und Barbaren ibm angetban, befreite.

3. Beitr., Fragt man nach ben am meiften bervortretenben Charaftergugen in ben Werfen biefes Runftlere, fo burften fie fich vielleicht in die Worte - als fein Bekenntniß - faffen laffen : "Es gibt nur Gine mabre Runft; und bas ift bie griedifche!" Ift bamit von vornberein jebes Beftreben fur eine eigenthumliche, nationale Runft abgelehnt, und auf ben etwaigen Gebanten, in ber Bautunft neue Beifen zu erfinden mit Entichiebenheit Bergicht geleiftet, fo bat fich b. Rlenge nicht auf blofe Rachahmungen beschränkt. Beit entfernt gwar, nach Weife ber Cinquecentiften, eine Renaiffance burch völlige Reugestaltung antifer Formen gewinnen zu wollen, bat er vielmehr in ber möglichft reinen Durchbilbung berfelben feinen Rubm gefunden, babei aber in ber Anordnung im Einzelnen wie bei ben Conceptionen im Gangen eine vollfommen freie Sand gezeigt, wie benn auch die Aufgaben gro-Bentheils aus ben Bebanten und ben Bedurfniffen ber Begen-Ungertrennlich von ber Borliebe für griewart entsprungen. difche Runft ift bas Bedürfniß nach Schönheit ber Berbaltniffe wie ber Formen, fo wie nach bem Cbenmag gwifchen Rube und Bewegung; und;wo wir bor ober in einem Bauwerf Alenge's une befinden, nehmen wir bas unablaffige Beftreben, Diefer erften aller Runftanforderungen zu genügen mabr; wie benn namentlich bei großem Gesammteinbrud bie Lebendigfeit ber Brofilierungen überall gewahrt ift. Es barf babei nicht Bunder nehmen, wenn andere Berlangen weniger Berudfichtigung finden. Go legt v. Rlenze auf bas eigentlich Charafteriftische weniger Werth, ja selbft was man "organisch" ju nennen pflegt, fteht nicht in vorberfter Reihe bei ibm. Er baut Ronigspalafte mit engem (Saalbau) ober auch mit gar feinem Corribor (Reuer Ronigsbau) ; Portale, Bestibule und Treppenhaus find fur ibn nicht nothwendig verbundene Blieber (Saalbau, Binafothet); auch erscheint es ibm nicht noth-3. Beitr. wendig, bag bie Brachtfliege eines Konigevalaftes von ebner Erbe anfange; er lagt fie in ber Bobe bon Entrefole beginnen (Reuer Ronigsbau); noch weniger Werth legt er auf bie wirflichen, ober praftifchen Bedurfniffe, wie er namentlich bei bem Dbeon, einem Gebaube fur Concerte, Balle und Feftlichkeiten, an Sicherheit und Bequemlichkeit beim Rommen und Geben, an Garberobe, Bebientenftuben und manches ähnliche nicht genugend gebacht und fo biefes icone Gebaube jum Gegenstand fortwährenber Rlagen gemacht bat. etwaigen Rangel aber werben bei ibm weithin aufgewogen burch jenen, bei Architeften nicht zu haufigen, großen, allgemeinen Runftfinn. Bei all feinen Berten leitet ibn ununterbrochen bas Bewußtscin ber Busammengeborigteit von Bautunft, Bilbnerei und Malerei; einer jeben weift er einen großen und immer murbigen Birfungefreis an, und finbet in biefer Berbindung allein volles Genugen. Dazu fteben ibm betrachtliche Geschäfts-Renntniffe und Fähigfeiten gu Bebote und ein gludliches Auge in ber Bahl feiner Leute. Rur Ungerechtigfeit ober Rurgfichtigfeit fonnte verfennen, bag v. Rlenze mittelbar und unmittelbar auf Die Gefammtentwidelung ber Runft in Munchen einen febr betrachtlichen Ginflug ausgeübt hat.

Einen sehr entschiebenen Gegensatz zu v. Klenze bilbet sein Genoffe im Bertrauen bes Königs Ludwig, Friedrich. Gart v. Gart ner aus Coblenz, geb. 1792, seit 1820 Prosessor ner. ber Baukunst, spater Director ber k. Akademie ber Kunste in Munchen, gest. 1847. Das erste, große Werk, das ihm übertragen wurde, war der Bau der Ludwigskirche 1829 gub.
—1843, und sollte er im italienisch-romanischen Siple aus- nirde. geführt werden. Sie hat drei Schiffe im Langhaus, ein

3: Beitr-Duerschiff und einen boben Chor. Ihre Façabe ftebt in ber Klucht ber Ludwigestraße, und ift berart funffach getheilt, baf bie brei Schiffe und bie beiben Thurme fich an ihr gesondert darftellen; bei welcher Anordnung bie Thurme febr weit von einander getrennt und ohne rechte Berbindung mit Bor bem Mittelfchiff ift eine nach ber ber Rirche erscheinen. Strafe offene Borhalle mit brei Arcaden; Die Mittelschiffmanbe ruben auf Pfeilern und tragen Rreuggewölbe; Die Seitenschiffe find burch 3wischenwande zu Seitencapellen gemacht; Querschiff und hohes Chor find von ber Gobe und Breite bes Mittelschiffes und rechtwinklig abgeschloffen. Das Mittelfenfter ber Façabe ift eine große Rofette, unter welcher funf Rifchen mit Statuen augebracht finb. Gin Blumengefims begrengt ben Giebel. Die 220 F. hoben Thurme enden mit leicht burchbrochenen Steinbergmiben. Das Dach ift muftvifch mit bunten Biegeln gebedt und breitet fich wie ein gewirfter Teppich über bie Rirche aus. An diefen Rirchenbau ichloß fich die Aufgabe ber Boll-

endung der Ludwigsstraße mit einer Anzahl öffentlicher Gebäude, für welche der romanische Styl gleichfalls maßgebend
b. wurde. So entstanden das Blinden-Institut, der Riese senbau der Bibliothet, die Universität, ein Erziehungs-Institut für Töchter aus Familien von Stande,
ein Priesterseminär, das Haus für die Bergwertsund Salinen-Administration u. a. m., endlich am
einen Ende die Feldherrnhalle, am anderndas Siegesthor, für welches letzter zu dem Styl kaiserlich römischer

Conftantin zu Rom als Borbild gewählt wurde. Der Baufthl der römischen Kaiserzeit sollte eine noch bedeutsamere Anwendung finden in einem großen monumentalen Bauwert,

Triumphbogen gurudgegriffen und namentlich ber Bogen bes

Quds wigss bas fich ber Balhalla an bie Ceite feste, in ber "Befrei-3. Beitr. ung & balle" auf einer Felfenbobe bet Reblbeim an ber Do- Befreinau, einer coloffalen Rotunde mit einem Auppelgewölbe, balle. ohne weitern Inhalt als 32 coloffalen Bictorien, welche in einen Rreis gestellt, Schilbe zwischen fich halten, auf benen bie. Schlachten ber Befreiungefriege von 1813-1815 ver-Wie ichon ermabnt, ift biefer Bau nach v. zeichnet find. Gartner's Tobe in bie Banbe v. Rlenge's übergegangen, und hat unter benfelben wesentliche Beranderungen erfahren. Auch im griechischen Styl follte Gartner fich versuchen und baute bas pompejanifche Saus bei Afchaffenburg, bas übrigens nur bas Rachbild eines ber in Bombeit ausgegrabenen Bobnbaufer ift, und nur bie Bestimmung bat, nie bewohnt zu werben. - Bur Gothit aber manbte er fich bei bem Bau bes Wittelsbacher Balaftes, in beffen Bofraum er venetianifche Gothit mit vielem Glud anbrachte.

Benn oben ber Gegenfat hervorgehoben murbe, in melchem Bartner zu Rlenze erscheint, fo ift ber funftlerische Charatter bes erftern icon ziemlich bestimmt bezeichnet. ber griechischen Formen mablte Gartner romanische ober fuchte neue ihnen verwandte Bilbungen, wie bei ben Cavitalen in ber Bibliothet, ber Ludwigsfirche, ber Universität ac. Die einem abgerundeten, mit Blumen verzierten Burfel gleichen; ja er abmte felbft mittelalterlichen Rothbehelf nach und machte aus umgefturzten borifchen Capitalen (in ber Bibliothef) Sein Beftreben mar weniger auf Schonbeit, Gaulenbafen. ale auf Größe und Maffenwirfung gerichtet und nirgend tritt bei ihm bas Beftreben nach eblen Borportionen ober nach einer lebenbigen Profilierung beraus, fo bag er nur ichwache Blieberungen, feine vortretenben Fenfter- und Thureinfaffungen und Berbachungen bat und fur Bergierungen an ber

3. Beitr. Stelle bes Basreliefs bas Sourelief fest, woburch ber gacabe ber belebenbe Wechfel von Licht und Schatten entgebt. Die Wichtigkeit einer bebeutenben Treppenanlage bat er wohl empfunden; aber ihre organische Berbindung mit bem Bebaubenicht erreicht; in bem Universitätegebaube burchschneibet Die Treppe bas Gange zu zwei Theilen, und in ber Bibliothet ift bas Treppenhaus gar ein felbftftanbiges Gebaube zwiften bem westlichen und öftlichen Flügel. Nur bas Treppenbaus bes Wittelsbacher Palaftes ift fowohl in ber Form, als in ber Anlage mit bem Plan bes gangen Baues vollfommen übereinstimmend und jufammenhangend, bequem, wurdig und fcon, und burchaus eigenthumlich. Seine Stellung gur Runft im Allgemeinen ift nicht febr boch. Wenn v. Rlenze fast überall bas möglichft energische Ausammenwirken im Auge hat, fcrumpft bei v. Gartner bie Thatigfeit ber Sculptur und Malerei fläglich jufammen. Abgefeben von Cornelius Malereien für die Ludwigefirche, beren Anordnung bem arditektonischen Blane Gartner's vorausging, feben wir in ben Werten biefes Architeften ber Sculptur und Malerei faft burchweg feine, ober eine febr untergeordnete Stelle angewiesen. In der riefenhaften Relbberrnhalle fteben zwei Erzstatuen por einer leeren Banb, die gradezu zu Frescobilbern einladet; bas Treppenhaus ber Bibliothet, für welches es wohl an großen Motiven nicht gefehlt batte, ift mit febr bandwertemäßigen Decorationsmalereien abgefunden, die in ben Statuen por bem Gingang auf ber Strafe und felbft burch bie beiben Fürstenftatuen im Innern feine genügende Bewicht8vermehrung erlangen burften; bas Universitatsgebaube ift ohne allen Runftschmud, beggleichen bas Wittelsbacher Balais; bei bem Siegesthor war freilich bie Betheiligung ber Sculptur burch bas Borbild vorgeschrieben; wenn aber für bie coloffale "Befreiungshalle" zweiundbreißig coloffale Bic-3. Beitrtorien als einzige Aufgaben der Bildnerei babei aufgestellt,
und dafür nur zwei Modelle, mithin die sechzehnmalige Wieberholung eines jeden angeordnet waren, so ist damit der
Standpunkt der Kunft, auf welchen sich Gartner im Allgemeinen gestellt, auf das bestimmteste bezeichnet, zumal wenn
man daran denkt, daß ihm für die Ausführung seines Planes
viele Millionen zugestanden worden waren.

Indef mare es ungerecht, eine Thatsache zu verschweisen, welche bei ben neuesten Kunftbestrebungen in Runchen beutlich zu erkennen ift. Die Lust, etwas Reues und Selbstständiges, wo möglich im nationalen Geiste zu schaffen, ist unter ben Architekten erwacht; aber nicht bei benen die sich an v. Klenze angeschlossen, sondern bei ben Schulern v. Gartsner's; so daß es scheint, als wolle man neue Lebensfrafte lieber aus der näher liegenden romanischen Quelle, als aus dem wenn auch klareren und frischeren Born des Alterthums schöpfen.

Georg Friedrich Ziebland, geb. 1800 zu Regens-Griedlandburg, schon 1813 Schüler der Münchner Akademie, hat eine Rieblandburg, schon 1813 Schüler der Münchner Akademie, hat eine Rieblandburge, ehrenvolle Aufgabe des Königs Ludwig auf sehr des friedigende Weise gelöst. Es galt, eine Kirche zu bauen im Styl der ersten christlichen Basilisen, sie mit einem Kloster sur Benedictiner zu verbinden, und daran ein Gebäude für Kunstausstellungen stoßen zu lassen, dessen Stirnseite gegen die Shptiothek gekehrt sein sollte. Für den Bau der Basilica lica des S. Bonifacius mit den gründlichsten Studien bes her altchristlichen Kirchen in Rom und Ravenna ausgerüstet, dies. begann er denselben 1835 und erlebte seine Einweihung am 25. Rov. 1850. Die Kirche ist 120 F. breit, 300 F. sang und 80 F. hoch. Das Innere wird durch 64 Säulen von

Runft.

3. Beitr grauem Marmor in funf Schiffe getheilt; ein Querschiff ift nicht vorhanden. Die Dede bilbet bie offene Dachruftung, boch find die Balfen mit Gold und Farben verziert und an ber innern Dachseite glangen golbene Sterne auf blauem Chornifche und Mittelfchiffmande find in Fresco Unter bem Chor befindet fich bie Arnpta, welche ausaemalt. als Grabfammer für bie Benedictiner bes zur Rirche geborigen Rlofters benutt wird. Gine offene Borballe mit bon Gau-Ien getragenen Arcaben bilbet ben Unterbau jum Orgelchor. Ein Thurm ift nicht bei ber Rirche. Biebland bat fich moglichft genau an feine Borbilber gehalten und nur im Ornament, g. B. ber Capitale, eigne Erfindung walten laffen.

Das Runftausftellungegebaube, beenbigt 1845, ausftel. lungege-hat eine Borhalle von korinthischer Ordnung erbalten. breite, breifeitige Treppe führt zu ihr binan, mas einen meniger gunftigen Ginbrud macht, als wenn bie Seiten burch vortretenbe Sargfteine abgeschloffen maren. 3m Giebelfeld ftebt eine Gruppe von Marmorfiquren. Das Gange obicon ber Unlage nach ber gegenüber ftebenben Glyptothet ent= fprechend, bebt fich beträchtlich über biefelbe empor. innere Ginrichtung genügt nicht gang ben Anforberungen an Raum und gute Beleuchtung fur Gemalbe-Ausftellungen.

Biebland hatte auch die Aufgabe, bas Wert eines anbern Bojenh Architekten zu vollenden, ben der Tod abgerufen: Jofeph Dolle Daniel Ohlmüller aus Bamberg, geb. 1791, geft. 1839 ju Munchen, bat bas große Verdienft, ben gothischen Stol bes 14. Jahrhunderts bei einem neuen Rirchenbau in einer bis babin bei uns nicht erreichten Bollfommenheit wieber in Anwendung gebracht zu haben. Die St. Raria-Bilf-Rirche in ber Borftadt Mu von Munchen wurde von ibm im Jahr 1831 begonnen und 1839 furz nach seinem Tobe eingeweibt. Sie ift 235 F. lang, 81 F. breit und 85 F.3. Reitr Ueber ber Mitte ber Weftfront erhebt fich ber 270 %. bobe Thurm und endet mit einer achtseitigen, reichen, burchbrochenen Sanbfteinphramide, mahrend ber übrige Bau in Badftein ausgeführt ift. Das Dach ift mit bunten Ziegeln gebedt. Dem Langhaus gab er brei faft gleich hobe Schiffe und übertrug bamit ben Schub ber Mittelschiffgewölbe auf bie Gewölbe bes Seitenschiffs, beren Wiberlager barum nur fdwach find und bie Augenseite giemlich fabl erscheinen laf-Das Chor ift erhöht und ber Raum binter bemfelben im Innern ber Rirche zu ben Sacrifteien und über biefen fur eine Empor von schoner Wirfung benutt. 19 Wenfter, 52 %. boch, find mit Glasgemalben gefcmudt : Rangel und Altare find im Stol ber Rirche ausgeführt. In allen Formen bewährt Oblmuller bei biefem Bau ein grundliches Studium feiner Borbilber; auch ift es ihm gelungen, ein harmonisches Bange ju ichaffen und eine Wirfung burch fein Wert berborgubringen, wie fein zweiter mit viel größerem Aufwand. Er hat wirflich bamit bas Berg bes Boltes getroffen : feine Rirche ift gleich einem Gebet in ber Muttersprache!

Bu ben namhaften Architekten in Munchen gehört auch Ebuard Menger aus Bappenheim, geb. 1807. Aller- Gruard Dings ruben seine geistreichen Entwurfe großentheils in seinen Mappen und seine Gebanken über architektonische Conftructionen und Resormen mehr in gedruckten, als in gemauerten Werken; allein bem aufmerksamen Beobachter kann nicht entgeben, daß manches davon — nur ohne seinen Namen — in die großen öffentlichen Bauten übergegangen ift.

Auch bes 3. G. Muller aus Wol in ber Schweiz feiminer. bier gedacht. Geb. 1822, und in St. Gallen mit Vorfenntniffen ausgerüftet, fam er 1839 nach Manchen und in die

3. Beitr. Schule von Ziebland. Ausgerüftet mit Phantafie und Befcmad und mit einem feltenen Salent gum Beichnen, erwedte . er große hoffnungen auf eine neue und eigenthumliche Richtung in ber Baufunft. In Italien inbeg feffelten ihn bie mittelalterlichen Bauten und er verwandte faft all fein Sinnen und Trachten auf ben Blan, "bem Dom von Florenz eine wurbige Façabe ju geben"; mas in fo weit zu einem Biele führte, baß er eine Reibe von Zeichnungen entwarf, beren lette bie Ibee ber italienischen Gothit auf bas volltommenfte aus-In Wien, wohin er fich nach ber Rudtehr aus Italien gewendet, ward ihm in Folge eines von ihm fiegreich bestandenen Runftler-Wettstreites ber Bau ber Altlerchenfelber Rirche übertragen. Seine Blane find geiftvoll und icon und tragen bas Beichen feiner vielfeitigen Studien ber italienischen Baufunft bes Mittelalters; er hatte aber faum bie Ausführung begonnen, als ibn ber Tob abrief, ant 2. Mai 1849.

Bu ben nachgebenbe in Dunchen befonbere beschäftigten n. Architekten gehört August v. Volt aus Wassertrüdingen Auf ber Afabemie in Munchen unin Babern, geb. 1801. ter Gartner gebilbet, wandte er fich mit Borliebe ber romanifchen Baufunft zu, und fand bei Rirchenbauten am Rhein, fo wie bei ber im 3. 1846 ihm übertragenen Reftauration ber Burg Sambach in ber Rheinpfalz reichlich Gelegenheit gur Unwendung feiner bieffalligen Studien. In Munchen erhielt er fobann von Konig Ludwig ben Auftrag zum Bau ber Reuen Bingtothet, eines Gebaubes, über welchem fein guter Genius gewaltet ju haben scheint. Denn wenit fcon die Frage nach bem Styl bes Bebaubes fchwer zu beantworten fein burfte, fo ift es nicht leichter, überhaupt'architeftonische Charafterzuge baran zu bezeichnen. Ein Langhaus von 308 K. L.; 101 K. Br. und 90 K. H. mit über-3. Beitr. höhtem Mittelbau, ohne irgend welche architektonische Gliederung, mit Bildern statt der Fenster an der Süd-, Ost- und West- und neben den Fenstern an der Rordseite, mit einer vertiesten Worhalle, mit den erdenklich bescheidensten Prosilierungen und Ausschmückungen, glatt und kahl im Aeußern kann es durchaus keine monumentale Wirkung hervorbringen.

— Ein zweites Werk v. Boit's, der Glaspalast, ist zwar auch nicht unter die monumentalen Bauten zu zählen, ist aber ein glückliches Beispiel für die Verwendung von Glas und Eisen als Baumaterial. — Diesem Künstler ist der Ausbau der Regensburger Domthürme übertragen, und was Besonnenheit, Gründlichseit und Gewissenhaftigkeit leisten können, das wird hiebei erreicht werden.

Aus ber bieberigen Betrachtung ber Geschichte ber neuen beutschen Runft wird leicht die Ueberzeugung hervorgegangen Bener fein, daß die Baufunft nicht in gleicher Weife, wie Malerei und Sculptur, eine Wiebergeburt erlebt, wirklich Reues geschaffen babe. Sie mar barauf angewiesen, Die verschiebenen Bauftyle ber Bergangenheit bei ihren mannichfaltigen Aufgaben ber Begenwart anzuwenben. Das Unbefriedigenbe Diefer Thatfache leuchtet ein, und fo fann es nicht befremben, wenn von enticheibenber Stelle aus ber Berfuch gemacht wurde, bie Baufunft auf gleiche Stufe mit ihren Schwefterfunften zu beben. Ronig Maximilian II. von Bapern bat einen Betthewerb eröffnet fur Erfindung eines .. neuen Baufthle." Seine Aufgabe, baran er fich fund thun folle, war ein großes Schulgebaube, bas "Athenaum". Befchichte, beren Fubrung wir uns in biefem Buche anvertraut, lebrt uns, bag ein Aunftftpl nicht gemacht wirb, fondern entfteht und ber Ausbrud ift einer allgemeinen Gin3. Beitr. nesrichtung; bag biefe fich felbft aber in erfter Linie an ber großen; bie Beit beberrichenben Ibeen tunb gibt: ftanben nach einanber ber romanifche, gothische, Renaiffance-Styl; fo hat fich felbst bas Roccoco gebilbet, die Sprache ber aufgeblafenen Dacht und ber verweltlichten Religion. Bobl fann ein Styl berborgerufen ober in feiner Entwickelung geforbert werben; wie wir gefeben, bag bie Entftebung bes romanischen Sible die Antwort war bes ermachenben beutichen Formenfinns auf Carl's bes Gr. Berfuche ber Biebereinführung ber romifchen Bauformen. Augleich lehrt bie Gefchichte, bag ein Bauftyl, ber zum bedeutungevollen Derfmal feiner Zeit geworben, obwohl er bas gange öffentliche und private Leben burchbringt, feine Entfaltung und Ausbildung nur den höchften Aufgaben verbanft; bag mohl Bohnund Rathbaufer, Rlofter und Schloffer gothifch gebaut morben, bag es aber ohne Rirchen und Dome eine Gothit nicht gegeben baben murbe. Wie bas Mittelalter, von firchlich= religiöfen Intereffen beberricht, in bem erhabenen Rirchenbaufint feine Aufgabe nach Diefer Seite bin ebenfo vollfommen, wie einft Griechenland und Rom bie ihrigen, geloft, fo wird bie- Gegenwart, bes Geiftes ihres öffentlichen Lebens fich bewußt, biefem gum rechten, entsprechenben Musbtud verhelfen. Die Aufgaben ber Gegenwart liegen auf ber Seite ber intellectuellen und materiellen Intereffen, in ber zugleich zu verförpernben und zu verflarenben Ibee bes Staate-Organismus. Sind beghalb geftaltende Rrafte vorhanden unter ben Runftlern bes Baufachs, fie werben fich zeigen bei Balaften und Regierungsgebäuden, bei Rath-, Parlamentehaufern und Gerichtshöfen, bei Unftalten fur Runft, Biffenschaft und öffentliche Bilbung, beggleichen bei Borfen, Raufhallen, Martt= plagen, Gifenbahnbauten'und bei Befestigungswerfen.

Sauptwirfung wird in charafferiftifcher Befammtbarftellung. 3. Beitr. por allem in gludlicher Gruppierung, im Ginzelnen in geiftreicher Conftruction und finnboller Benutung berfelben fur icone und eigenthumliche Formen besteben. Manches mas in biefer Richtung, namentlich an ben Sochbauten von Gifenbahnen geschehen, wobei man Motive aus ber gebirgischen Bolfebaufunft mit Geschick und Geschmack aufgenommen, verbient volle Beachtung. Für Munchen insbesondere ift bes Ronigs Unternehmung einer neuen mit feinem Ramen geichmudten Strafe in ber Stadt mit vielen öffentlichen und Privatgebauben; an beren Enbe eine Brude über bie Ifar nach bem bochgelegnen "Athenaum" von Burflein führt, von lein. 'um fo größrer Bebeutung, ale fie felbft ein öffentlicher Spaziergang zu ichonen, malerischen Parfanlagen auf bem boben 3farufer die Bermittelung bilbet. Bas freilich bier unter bem Namen eines "neuen Bauftpls" an Bauformen und Combinationen geboten wird, beutet noch nicht im entfernteften auf bas Erwachen eines ichöpferischen Formenfinns.

Dagegen haben sich Berger aus Munchen, geb. 1825, Berger. als Erbauer ber gothischen Kirche in haibhausen bei Munschen, und Ludwig Foltz aus Bingen, geb. 1809, als Er-L. Golbbauer bes königlichen Schlosses in Regensburg burch die Wiederaufnahme und geistreiche Weiterbildung mittelalter-icher Bauformen einen guten Ramen gemacht.

Rupferstich. Solzschnitt. Lithographie.

Amsler. Thater. Merz. Gonzenbach 2c. Braun und Schneiber. Schreiner. Sanfftangel. Sobe 2c.

Es lag im Bereich ber Sorge ber nach Runchen berufenen Maler, bag auch bie vervielfältigende Runft in bem 3. Beitr-ihnen entsprechenden Sinne ausgeübt werde. Als daher 1828 bie Professur der Aupferstecherkunft an der Akademie erledigt Camuel war, wurde Samuel Amsler, den wir bereits in Rom in der Gemeinschaft mit Overbed und Cornelius gesehen, mit dieser Stelle betraut. Unter seinen Augen bildete sich die strenge Schule der Aupferstecher, der es vor allem um Wiedergabe der Zeichnung, ohne Rücksicht auf malerische Wirkung, um Bestimmtheit der Form und des Ausdrucks und der charafteristischen Eigenthumlichkeiten des Vorbildes zu thun ist. Unter den Arbeiten, welche Amsler in Runchen ausgeführt, nimmt "der Bund der Kirche mit den Kunsten" nach dem oben besprochenen Bilde Overbeck's die oberste Stelle ein.

In ahnlicher Richtung, aber unabhängig von Amsler, Eugen arbeitete Eugen Schäffer aus Frankfurt a. M., geb. 1803, bereits in Duffeldorf Schüler von Cornelius. Er ftach die "Unterwelt" von Cornelius mit bewundernswerth richtiger Auffassung feines großen Originals; auch mehre kleinere Bilber aus der Glyptothek; hat aber später, in der Meinung sich zu vervollkonumen, einen Weg in entgegengesetzter Richtung eingeschlagen.

Raher zu Amsler hielt sich Julius Thater aus Dresgehater ben, geb. 1804, seit Amsler's Tode an seiner Stelle Brosessor. Seine Arbeiten zeichnen sich durch große Gewissenhaftigkeit und Treue der Aussallung aus. Seine ersten größern Arbeiten waren die "Sachsenschlacht" nach Kaulbach, der "Landfrieden" und "Sigfried und Chriemhilde" nach Schnorr, dem bald mehre große Blätter nach Schnort's Gemälden in dem Reuen Königsbau und Saalbau folgten. Rach Cornelius stach er die Compositionen für das Camposanto in Berlin in Umrissen, nach Schwind das Märchen vom Aschenbröbel, befgleichen bie Werfe ber Barmbergigfeit; nach Raulbach3. Beitr. den babylonischen Thurmbau.

Jac. Beinr. Merz aus St. Gallen, geb. 1806, führt gac. s. einen fehr energischen Grabftichel, und hat fich gleichfalls in Amsler's Beife ber neuen Runft bienftbar bewiefen. bach's "Rarrenhaus" mar eines feiner erften Blatter ; aber auch von beffelben Runftlere "Berftorung Jerufaleme" lieferte er einen großen ausgeführten Stich. Rach Cornclius ftach er aus ber Glyptothet "bie Racht" und bie "Berftorung Eroja's"; aus ber Lubwigsfirche "bas Jungfte Bericht", Die "Geburt" und bie "Rreugigung Chrifti." Reuerbings ift er mit Thater in Gemeinschaft beschäftigt, bie Bfalmen von B. Ronig zu ftechen.

Bongenbach aus St. Gallen bewährte ein feines Bongen-Formgefühl und eine febr geschickte Sand in ben Blattern nach W. Raulbach's "Verbrecher aus verlorner Chre."

Die Lithographie hat fich (mit Ausnahme von Fr. Gr. banf. Sanfftangel, ber bie Reifterwerte ber Dretoner Galerie in Steinbrud berausgegeben) großentheils ber Bervielfaltigung von Landichaften und Genrebilbern gewibmet, und bier hat Fr. Sobe aus Bahreuth mit Auszeichnung gewirfter.bobe. ("Reue Munchner Malerwerke"); boch auch bie biftorische Runft hat in biefem Fach ihren Reifter gefunden in G. Schrei- . . ner, welcher die Gemalde ber Allerheiligen-Sofcapelle, fo- ner. wie die ber Bafilica St. Bonifacius in Steinbrud herausgegeben.

Die große Bebeutung bes Bolgichnittes fur bie Entwickelung fowohl bes Runftfinnes, als vornehmlich für bie Berbreitung von Zeit-Anschauungen und Gebanken ift allezeit anerkannt worben.- Das Berbienft, biefer Runft unter une wieder das eigenthumlich beutsche Geprage, ohne Runft-Forfter, Befch. b. beutich. Runft. V.

3. Reit. ftudmacherei, mit einfacher, fraftiger Bezeichnung von Vorm und Ausbruck gegeben zu haben, gebührt ber rylographischen Braunu Anstalt von Braun und Schneiber, die zugleich — was Schnei in dem Bereich ihrer Thätigkeit besonders wichtig war — das Feld bes humors und des gefunden Wiges mit gluckslichem Erfolg bearbeiteten.

## Runftlerfefte.

Die Münchner Kunstlerfeste find so innig mit bem bortigen Kunstlerleben verbunden, ja sie bilden sogar einen so ausdruckvollen Theil seiner Leistungen, daß die Kunstgeschichte ste nicht mit Stillschweigen übergehen kann. Wir muffen aber zweierlei Feste unterscheiben: solche, beren 3wed die Chrenauszeichnung eines einzelnen Kunstlers war, und solche, in denen irgend eine Idee, ein Bild aus der Geschichte versgangener Zeiten zur Anschauung gebracht werden sollte.

Das erste Vest der ersten Art ward am Beter-Paulstag 1827 dem Meister Cornelius von seinen Schülern gesciert. Im Vadelzug, mit dichtbelaubten Eichenkranzen, von einer zahllosen Bolksmenge umgeben, zogen wir vor sein Haus, in unstrer Mitte Beter Bischer, mit St. Sebald und ben Aposteln in Abgüssen, die wir dem Meister zum Geschenk bracheten, unter der folgenden, dem Peter Bischer in den Rund gelegten, von mir im Tone des Hans Sachs versasten Ansprache:

"Es ift nun ein Baar Hunbert Sahr, Seit es mit mir zu Enbe war, Da fie was schulbig ich ber Welt Mit frommem Spruch zur Ruh bestellt. Ju Nürnberg, in ber alten Stadt, Allwo ich meine Werkstatt hatt',

3. Beitr.

Da lieg' ich unter grünem Grund Und harre ber Erlöfungsftund', Bon aller Welt gar abgeschieben Lautlos in rechtem Grabessrieben.

Doch hor' ich manches was geschieht, Wenn etwa ein Banbrer vorübergieht; Und will mir nichts ben Muth fo ftarfen. Als wenn man fpricht von Runftlerwerten. Ach Gott! wie lange mar es ftill! "Db fich's benn gar nicht machen will? Regt fich benn nirgend eine Sanb In unferm lieben Baterland ?" Co bacht' ich oft in meiner Rlaufe, Und war mir gar ju lang bie Baufe. Es war boch noch nicht alles aus. Da man bem Durer folog bas Baus. Ich hörte ba noch unter Andern. Bon einem Beter Baul aus Flanbern. Sie haben viel Ruhmens bavon gefagt, Dir hat was ich borte nicht recht behagt. Indef, es war boch noch etwas: Der Bein fcaumt nicht im leeren Fag!

Gottlob! die Zeit ift nun vorbei!
Es regt im Land sich frisch und frei;
Der Eichbaum steht in Frühlingspracht;
Das handwerf hat sich ausgemacht.
Bon Manchen, die zum Grabe kamen,
hört' ich den wohlbekannten Ramen,
Der nach dem Freund des heil'gen Christ
Auch mir zu Theil geworden ist.
Ich hörte handschlag, Brubergruß,
Beim Ramen Beter Cornelius.
Da war mir sak zu eng mein haus,
howite mit aller Gewalt heraus;
Und wenn ich was von ihm vernommen,
Dacht' ich: "zu dem mußt du noch kommen!"

3. Beitr.

Den man in Ehren seiern mag! — Und bünkte mich's, daß es geschäh, Daß ich den Better heute säh. Imar hab' ich nicht mein Staatskleid an, Seh' aus wie ein andrer Handwerksmann, Das Schurzsell schlägt mir um die Lenden, Den Hammer führ' ich in den Handen. Es ist wohl so nicht an der Zeit! Ich komme ja aus der Bergangenheit. Doch nimm mich wie ich geh' und steh'! Das herz schlägt in der rechten Hoh'; Die Liebe hat drin Haus gehalten, Wie es der Brauch war bei den Alten.

Run fomm' ich aber nicht allein: Muß schon Gesellschaft bei mir sein: Sanct Sebald, gar ein frommer Mann, hat gleich ben Mantel umgethan; Auch die Apostel nach ihrer Beise, Machten sich mit mir auf die Reise, Segen zu spenden ringsherum, Ju fünden das Evangelium, Ju werben, zu predigen und zu lehren; Denn immer gibt es noch zu bekehren!

Den Betrus siehst Du hier voran;
Die Andern folgen Mann für Mann.
Er denkt dabei der schönen Geschicht',
Davon St. Lucas gibt Bericht
In der Apostelgeschichte im 10. Capitel,
Das führt nach dem Hauptmann Cornelius den Titel.
Der Mann gehörte zu den Frommen
Und Betrus ist selbst zu ihm kommen.
Drum war er heut so gern dabei,
Als würde die alte Zeit ihm neu,
Als würde die alte Zeit ihm neu,
Den Hauptmann auch zu ihm zu bringen.
Doch — Scherz beiseit! Sieh an die Gäste!
Ich denke, sie sind wohl das Beste

3. Beltr.

Bon bem was ich vorbem gemacht; Drum bab' ich fie Dir mitgebracht, Um etwas boch von meinem Leben Bum Angebenfen Dir ju geben. Die Beil'gen, allmarte gern gefehn, Lag fie nun auch bei Dir eingehn, Daß fie am Morgen Dich begrußen, Dir Abends fegnend bie Augen foliegen; Dag fie bei Dir in ftiller Racht Dit heil'ger Sorge halten Bacht; Dag fie mit ihrem lichten Schein Dir leuchten in bie Beit binein, Die Du ju Deinem bochften gobn. Dir lang' erfebnt ale Lebenefron': Bo fie, gerufen burch Dein Bort, Reu auferftehn am beil'gen Ort. Dazu Glud auf! am Betrus-Tag. Dag Gott es wohl vollenben mag!"

In bemfelben Jahr wurde der Eintritt von Schnorr und Se fi in die Akademle mit einem landlichen Fest in Ebenhaufen gefeiert; im August 1831 aber gab der Besuch Overbe d's Beranlaffung zu einem ebenso glanzenden, als herzlichen Kunstlersest am Starenberger See, nachdem im Jahr vorher Thorwaldsen in Munchen selbst bei schaumenden Bechern geseiert worden war in einem Saal, dessen fünstlerische Ausschmuckung Cornelius geleitet hatte.

Aber wir fanden auch noch andre Beranlaffungen zu Freuden-Festlichkeiten. War ein großes Werk beendet, so ward dem Meister die Anerkennung der Kunstgenoffenschaft so sprechend als möglich ausgedrückt. 1830, nach Beendigung der Gemälde in der Glyptothek, vereinigte man sich zu einem großen Festmahl für Cornelius, bei welcher Gelegenheit wir den Saal mit einem Transparentgemälde, der Berherrlichung der Kunft, geschmuckt hatten. Aehnliche Feste wur-

3. Beitr.ben für Geinrich Geg nach Beenbigung ber Allerheiligen= Hofcapelle, fur Jul. Schnorr nach Bollenbung bes britten Ribelungenfaales, für Lubw. Schwanthaler nach ber Ausführung ber Statuen bes Thronfaals, jugleich jur Feier feiner Benefung; für 3. Schlotthauer wegen feiner Leiftungen in ber Gloptothet, für C. Rotimann wegen ber Arcaden-Landichaften veranftaltet; v. Rlenge erhielt ein Feft nach ber Rudfehr aus Athen, wo auf fein Bemuben bie bis babin vermauerten Brophlaen geöffnet worben waren, v. Gartner nach Erbauung ber Bibliothet. Auch in ben ermunichten Rubeftand ober in Die Ferne entließen wir Die verdienten Manner nicht, ohne ihnen noch einmal in großer Gemeinschaft Achtung und Liebe zu bezeigen, wie es Ronrab Cherhard erfuhr, ale er von ber Afademie, Cornelius als er von Munchen fchieb. Bei folchen Gelegenheiten marb bas Veftlocal mit Buften und Statuen, mit Lorbeer= und Drangenbaumen, wie auch gelegentlich mit ben Gaben ber beimifchen Flora geschmachvoll zum Garten umgewandelt, und ber Gefeierte mit gefungenen ober gesprochenen Gebichten begrüßt.

Sehr andrer Art waren die andern Feste, die zugleich allgemeine Luftbarkeiten und kunftlerische Productionen waren. Sie schlossen sich zunächst an die Carnevals-Bergnügungen von Runchen an. So verabredete man sich zum ersten Rale im Januar 1835 zu einer maskierten Jusammenfunft, und zwar wollte man, "Wallen fte in & Lager" bilben. Es geschah ohne alle Rücksicht auf das Bublicum, lediglich für den geschlossenen Künftlerkreis. Aber man hatte die Rollen so glücklich vertheilt und so gründlich studiert, man hatte mit einem solchen künftlerischen Ernst und Cifer nach Wahrheit bis in die kleinsten Einzelnheiten gestrebt, daß statt

ber beabsichtigten Lustbarkeit ein ergreisendes, ja erschüttern-3. Beitr. des Bild der Schreckenszeit des dreißigjährigen Kriegs sich wie von selbst aufgerollt hatte. Raum war die Kunde davon in's Bolk gedrungen, so wollte Jedermann das Außerordent-liche sehen, und die Kunstler, von allen Seiten gedrängt, mußten sich entschließen, das "Lager" in einem großen Zug im k. Hof- und Rational-Theater vorzusühren.

Siermit war ber Grund gelegt zu ben großen Runftlerfeften im f. Obeon, bie - zwar nicht fabrlich, aber boch von Beit zu Beit veranstaltet murben, und bie bei ber Bevolferung wie bei ben bochften Berrichaften einer immer wachfenden Theilnahme fich zu erfreuen hatten. Diefelben Runftler, bie fich ben Beruf ermablt, bie Welt ju fcmuden mit bauernben Werfen, verftanden auch bie Rulle ber Bhantaffe auszugießen über bie vorübereilenbe Stunde eines Feftes und ben Becher ber flüchtigen Luft mit Anmuth zu befrangen; und haben es gethan mit einer Freude und Liebe, als folle er nie fich leeren und immer von Reuem die burftigen Lippen erquiden. Gines ber glanzenbften Vefte ber Art war bas vom 3. 1840, bas geradezu die Berherrlichung ber Runft jum Motiv hatte, indem barauf ber Befuch Raifer Marimilians I. in Rurnberg und bie feierliche Berleihung bes Wapvens an Albrecht Durer burch ben Raifer bargefiellt wurde.\*) Man batte bafur geforgt, bag ein vollständiges und treues Bilb ber Reit in feinen fprechenbften Bugen vor bie Augen trat, ber Raifer und feine Rathe, bas Ritterthum, ber Burgerftand, bie Runfte, Wiffenschaften und Gewerte waren vertreten, und vor Allen bas ichone Gefchlecht: bie Frauen und Jungfrauen ber alten Reichoftabt in bezaubernbem Blange.

<sup>\*)</sup> Bon E. Reureuther burch eine Rabierung verewigt.

3. Aeitr. Mit Glud und Geschick waren bie Rollen ausgetheilt: Der Kaiser, Albrecht Durer und viele Andre warendigleich den wiedererstandenen Urbildern; babei waren alle Trachten, Wassen, Ruftungen nicht nur treu, sondern acht; man war wirklich zu Ulrich v. Hutten und Beter Vischer, zu Regiomontan und Hans Sachs und in die rauschende Fröhlichkeit eines Rurnberger Hochsestes zu Ansang des 16. Jahrhunderts versett.

Diefem Fefte voll Blang und Pracht folgte im 3. 1846 ein anbres bon ber ausgesuchteften Beiterkeit. war eine Barodie bes Marchens vom "Dornröslein" gewählt: Bring Carneval und Bringeffin Faftnacht nebft Sofftaat und Sofgefinde waren in tiefen Schlaf gefallen, feit unholbe Beifter, wie: ber Raftengeift, Die Etifette, bie Borniertheit, bas Bhilifterium, Die Beuchelei, Die Arroganz, Blaflertheit, Cenfur u. a. bei hofe Gingang und Geltung gewonnen. Die Aufgabe mar, burch Beffegung biefer Unholbe bie Bande bes Bauberfchlafs zu lofen und mit bem Bringen Carneval und feiner Gemablin bie freie Luftbarkeit wieder in bie . Gesellschaft einzuführen. In ber Tiefe bes großen Obeonfaales erhob fich unter hohen Baldbaumen in phantaftischer Architektur bas Schloß bes Bringen Carneval, ber mit feiner Gemahlin auf bem Thron im obern Saal, und allem Gefolge baneben, und allem Befinde in ben Reller - und Ruchenraumen barunter in regungelofem Schlafe lag, mabrend bie obengenannten Unholde alle Ercppen und Bugange befett hielten. Eine traumerisch trube Dufit begleitete bie Scene, bie balb unterbrochen wurde burch ben Gingug eines friegerifchen Chors bon Faschingenarren, die unter fteigender Lebhaftigfeit ber Mufif die Treppe - obwohl vergeblich - zu erfturmen fuchten, bis in einem vielftimmigen Chor: "Wach auf, wach auf,

Bring Carneval!" bie Zauberformel ber Löfung gefunden 3. Beite. war und unter Donnerschlag Alles erwachte. Der erfte treue Diener, ber fich beim Bringen einstellte, war ber Kellermeifter, und aus schaumenbem Bokale trank ber Befreite ben Befreiern und ber ganzen Gesellschaft ein Lebehoch!

Bedeutenter integ murbe bas Runftlerfeft von 1849, wo bie Ginheit- und Freiheitbeftrebungen bes vorhergegangenen Jahres ber Phantafie einen bobern Schwung verlieben. "Der alte Raifer Rothbart fchlaft im Untereberg, bis Deutschland gludlich ift und eins!" Wir faben ben ehrwurbigen Raifer von Gnomen umgeben tief innen im Berg, in feften Schlaf verfentt; wir hörten Die Botichaft, Die an feine - fo fcbien es - tauben Ohren fcblug; wir nahmen bie erften Regungen bes wieberfehrenben Lebens mahr, als ibm von bem Reichstag ju Frankfutt gefagt murbe; wir faben fein Erwachen und hörten feinen Grug und Bludwunfch, und begleiteten ibn, ba er feinen Bug begann, um ber Welt gu verfunden: "Deutschland fei eins!" Alle Stamme bes Bolfs hatten fich bem Buge angeschloffen, alle Gauen, alle Stabte, alle Stande folgten bem Winf bes Raifers; wir faben ben Reichthum, Die Schonheit, Die Rraft, wir faben Die geiftige und leibliche Bluthe bes Baterlandes gleichfam zu Ginem Strauß zusammengebunden; es war ein Schat ohne Brengen, ein Jabel ohne Dag, ein Glud ohne Ende! Gin febr fchoner - ein febr taufchenber Traum!

Im 3. 1851 wurde eine Art moderner Bitche unter bem Ramen "Liebfeelchen" zum Mittelpunkt einer poetifchen Festworstellung gemacht; 1853 brachte man in der Königin der Alpenstora; Edelweis, "Baherns holder Königin" eine Hulbigung dar; endlich kam man auch auf den Gedanken, die Zeit des Rubens wieder in Scene zu fetzen,

3. Beitrals biejenige, aus ber vornehmlich malerische Eingebungen ohne Maß und Biel zu schöpfen seien: zum Zeichen, daß man in Munchen durch ben raftlosen "Fortschritt" ungefähr wieber an ber Stelle angesommen, wo sich die Wege ber neuen beutschen Kunft von ber altakademischen Geerstraße gesichteben.

An die Schule von Munchen schließen fich einige Kunfterscheinungen in der Rabe mit mehr oder minder Selbstanbigkeit an:

## Augsburg

befitt einen Runftler, ber fein Talent für Satire in einer gro-Beyer. gen Angahl von Staffeleibilbern bemahrt bat. Bener mablt bafur mit richtigem Takt bie Beit, bie in ihrer außern Erfcheinung bie meiften Sandhaben bietet fur Spott und Perfiflage, für bas Lächerliche überhaupt: Die Bopfzeit. Gin argt= liches Concilium, bei welchem die gelehrten Streiter ihre Beruden jum Sagrftrauben bringen, mabrend ber Batient verscheibet; ein Taufschmauß, wobei auf Rechnung ber Gefundheit bes Reugebornen bie Gefundheit ber Alten in bebenkliche Lagen gebracht wird, u. bal. Bilber haben feinen Beruf begrundet. Bu ben beffen berfelben gehört eine "Anti-Bierin fchilbert er, ein fcharfer Beobachter, mit chambre." bester Laune die Langeweile und Ungebuld, die Roth und die Wichtigthuerei, die Burudfetung und bie Borrechte, wie fie im Borgimmer eines Minifters bes Breiteren anzutreffen maren, ober - find.

# Rürnberg

MIS. hat fich unter Alb. Reindel von da, geb. 1784, geft. 1851, Reindel. durch seine Aupferstecherschule einen guten Ramen gemacht. Reindel hat viele Blatter in Linienmanier nach den Werken von Peter Bischer (Sebaldusgrab), von A. Dürer u. A. ver-

öffentlicht. Eine ftrenge, treue Zeichnung und ein einfacher, 3. Beitr. bas Wesentliche bezeichnenber Bortrag geben biefen Blattern einen baueraben Werth.

Un Reinbel's Stelle, welcher ber bortigen Runfticule vorftand, fam nach feinem Sinfcheiben Aug. Rreling aus greine. Sannover, ber bis babin in Munchen gelebt, und nur vorübergebend gur Ausführung von Malereien im Theater in feine Baterftabt gurudgefehrt war. Rreling ift ein frifches Talent mit beweglicher Sbantafte, bem nur eine tiefere Durchbilbung ber Bebanten fowohl ale ber Form ju munichen Aber mas er bentt, ift geiftreich erfunden, und mas er macht, bat bie Leichtigfeit bes geschickten Bortrags. Sein Salent befdrantt fich nicht auf Malerei allein; er weiß trefflich als Bilbhauer zu mobellieren und gang ausgezeichnet ift fein Berftandniß ber architektonischen Formen. Damit wirkt er wohlthuend und anregend auf die Runftgewerke, und wie unter feinen Banben, fo entfteben unter feinen Augen Die iconften, reigenoften und geiftvollften Arbeiten von Steinmeben, Schloffern, Tifchlern, Silberarbeitern, Erzgiefern, Juwelieren u. f. w. Bon feiner eigenthumlichen Runftweise geben vielleicht am leichteften jene großen Aquarellzeichnungen eine Unichauung, bie er für Glasgemalbe eines Bobnbaufes entworfen bat. Er fchilbett barin vier große firchliche Feftzeiten, wobei er inbeg ben Sauptnachbrud auf bie aleichzeitigen Erscheinungen in ber Ratur und im Leben ber Menfchen legt. Um fle aber mit ben vier Jahreszeiten gufammenzubringen, - was bei nur brei hauptfeften: Weibnachren, Oftern, Bfingften, auf Schwierigkeiten ftogen mußte hat er fich einige Freiheiten wiber ben Ralender gestattet. Die Bilber haben bie Form hober, fpigbogiger Fenfter. Det größte Theil bes Raumes ift burch Baulichfeiten und Baume,

3. Beitr. Die eine Art Rahmen bilben, eingenommen; Die firchliche Bebeutung jedes Bilbes ift burch ein Rundbild in ber bobe angezeigt, bas gleichfam ale Biffon über bem unten bargeftellten Leben erscheint. Bei "Beibnachten" enthalt es bie Beburt Chrifti; bie Lanbichaft ift in Schnee gehüllt; im Innern eines alterthumlich ftabtischen Wohnhauses brennt ber Chriftbaum, zu beffen Befcheerung auch Arme von ber Strafe eingelaben werben. - Oftern zeigt im Rundbild bie "Auferftebuna"; unten fiebt man auch die Natur im Auferfteben: an ben Baumen tritt bas erfte Laub heraus, bie Erbe fleibet fich in junges Grun und ftreut Beilchen und Butterblumen barein; bie Rinder fpringen aus ben Wohnraumen und über bie Gelander in's Freie; Die Schwalbe fehrt wieder und ber Sausvater ichneibet und ordnet bie Spalierpflanzen am Saufe. - Unterhalb ber "Ausgießung bes b. Geiffes" am Bfingftfeft ift voller Sommer (oder Frühling); alles jubelt, fingt und fpringt, alles grunt und blubt und luftige Duficanten geben mit Fibeln und Bfeifen ber allgemeinen Luft ben ent= fprechenden Ausbrud. - Auf bem vierten Bilbe ift Berbft. aber etwas fpat, wie ber Sommer ju fruh gefommen. Trauben werden gelefen, Wein gefeltert, Doft getrunten; bas Leben fehrt wieder ein in die ichugende Wohnung. Rundbild über bem Dache fleht man vier ober funf Beilige fiten als Reprafentanten von "Allerheiligen!" Ein schlim= mer Umftand! Allerheiligen ift fein bobes, fein allgemeines Rirchenfeft, und eine Beinlese am 2. Rovember mochte ein fcblechtes Bergnugen und einen noch fcblechtern Wein geben!

Fur die Bildneret ftellt Rurnberg einen Rann, beffen Rame weit und breit einen guten Klang hat, ber in feinem Thun und feiner Erscheinung den Eindruck eines Kunftlers aus alter Zeit machte, so daß man ihn auch gewöhnlich nur "unfern neuen Beter Bifcher" nannte. Dieg ift Da =3. Bett. niel Burgfchmiet aus Ruruberg, geb. 1798, geft. 1859. Burg-Obwohl er feine Laufbahn als Bildhauer begonnen, und namentlich bei ber Berftellung bes "fconen Brunnens" fich betheiliget, tam er boch febr balb barauf, fich borzugweis ber Erzgießerei zu wibmen, fo bag, nachbem noch 1826 eine lebensgroße Statue Relanchthon's in Sanbftein aus feiner Berfftatt bervorgegangen, ibm bereits 1828 ber Guß ber Durerftatue nach Rauch's Modell fur Rurnberg übertragen Burgfdmiet's hauptfachlichftes Beftreben beim Guß war barauf gerichtet, Die Gifelierung unnöthig zu machen, weil er ber Anficht war, es gebe babei bie Originalität bes Berte, ber unmittelbare Strich bes Meiftere verloren. Es beunrubigte ibn weniger, bag bafur ber Statue bie f. g. .. Bußhaut", ein schwärzlicher Ueberzug, bleibt, bei welcher bie Dobellierung fur bas Auge faft verschwindet und eine lichte, gleichmäßige Batina fich nicht bilben fann. Rach feinem eignen Mobell führte er bie Erzftatue bes legten Fürftbifchofs von Burgburg und Bamberg, G. C. v. Fechenbach, fur ben Bamberger Dom aus. Son ben vielen von ibm in Erzauf ausgeführten Werfen fei nur bes Beethoven-Denfmals in Bonn nach Gabnel's Mobell, und bes großen Rabesty-Monumentes in Prag nach bem Robell ber Bruber Rax Erwähnung gethan.

Die Baukunst hat in Rurnberg sich eines ber eifrigesten Bortampser und Berbreiter der Gothik, eines ebenso genialen als thatigen Kunstlers zu erfreuen. Carl Alexan= anier. Delbeder heideloff aus Stuttgart, geb. 1788, gehört unstreitig loff.
zu den begabteften und interessantesten Meistern der neuen
beutschen Kunst romantischen Sipls. Gewandt in allen Fachern der bildenden Kunste, sertiger Bildhauer, geschickt im

3. Beitr. Zeichnen, Aquareflieren und Delmalen, ift er boch borgugweise Architeft, und bat fich von jeber mit leibenschaftlicher Eneraie auf bas Studium und bie Ausübung mittelalterlicher Bau = und Aunstformen überhaupt, insbesonbere ber Gothit Belebt burch eine reiche, hochft bewegliche Phantafie, mit besonderer Borliebe für bas Ornamentale brachte er bei Errichtung neuer, bei Restauration alter Bebaube überraschende Wirkungen hervor, die namentlich in einer Zeit, wo ber Runftler bes Styls faft ber einzige Renner mar, einer ziemlich allgemeinen Bewunderung gleich fommen mußten. Sat'nun auch biefe bei weiterer Ausbreitung ber Renntniß mittelalterlicher Runft einer nuchternen Rritit weichen muffen , und ift man ber Anficht worben, bag Beibeloff's Talent fich mehr auf ber Oberfläche und im Decorations-Glement bewege, fo war' es boch febr ungerecht, bas Berbienft ber Anregung, bie er gegeben, und bie vielfach bethatigte Fabigfeit schöner und geiftreicher Entwürfe ihm absprechen zu wollen ; por allem aber gebührt ihm ber Rubm, bem Bedanten einer "beutsch-vaterlandischen Baufunft", gegenüber ben Univerfal-Ibeen, ju Leben und Geltung verholfen gu haben. Der Bergog bon Roburg war ber erfte, ber, ben Bebanten erfaffenb. ibm ben Bau feines Refibengichloffes übertrug. Bon ba fiebelte er nach Rurnberg über, wo er als Lehrer an ber polytechnischen Schule ein weites Felb für Ausfaat, an ben Reftaurationen ber alterthumlichen Rirchen und Wohnhäufer ber Stadt angemeffene Beschäftigung, an ber Stadt felbft aber in ihrer mittelalterlichen Bunberherrlichfeit einen unverftegbaren Quell für feinen Runftgenius fant. Unter feinen Sanden murben die Loreng= wie die Gebaldusfirche reftauriert, die Burg, die Morizcapelle, die Jacobs-, die Candienund die Marienkirche, und eine große Anzahl Wohnhäufer,

von benen einige obwohl mobernen Ursprungs fich wenigsten83. Beitr. bas gothische Aleib mit Spigbogen und Fialen anziehen liegen.

heibeloff hat die Kirchen zu Ofchat in Sachsen, zu Sonneberg in Thuringen, die katholische Kirche in Leipzig gebaut, hat sich an der Erbauung der Burg Lichtenstein in Schwaben wesentlich betheiligt und die Restauration der mittelalterlichen Bauten in Burttemberg, vornehmlich der Stadtfriche in Stuttgart geleitet. In den weitesten Kreisen hat er für Kenninis der mittelalterlichen Bauformen durch sein schähderes Werk "die Ornamente des Mittelalters" gewirkt. Auch verdient es der treffliche, herzliche Mann, daß man bei seinem Ramen seiner stets jugendlichen Kunstbegeisterung, seiner Anspruchlosigseit und Leutseligseit, seiner Offenheit, Biederkeit und Treue mit Liebe und Dankbarkeit allezeit gedenke.

## Dritter Abschnitt.

Berlin.

Berlin nimmt in der Geschichte der neuen deutschen Kunft eine fehr hohe Stelle ein und wurde mit seinen kunstlerischen Kräften unter etwas gunftigern außern Berhaltniffen die erste eingenommen haben. Berlin zeigt uns wenigstens an Einer Stelle eine aus der Zeit geborene, vom herzschlag der Gegenwart erwärmte, hochentwickelte, nationale Kunft. hätten Baukunft und Malerei gleichen Schritt halten konnen mit der Bildnerei — welch' einen Anblid mußte Berlin bieten! Boaber die Malerei, statt zur Ausführung großer öffentlicher Arbeiten berusen zu werden, an den wechselnden, der Rode

3. Beitr und bet sehr oft unverständigen Liebhaberei unterworsenen Geschmack des Bublicums verwiesen, wo die Baukunft mit ihren geistvollsten Entwürsen vor der Aussührung auf unüberwindliche hindernisse und unabweisbare Beschränkungen trifft, da kann man sich nur freuen, daß doch des Großen und Schönen so viel geschaffen worden, als Berlin uns sehen läßt. Eines tritt übrigens deutlich als Charakterzug der Kunft in Berlin hervor: wenn man in Rünchner Bauwerken eine Rusterkarte von Baustylen vor Augen zu haben meint, so kann man in Berlin alle Gattungen aller Kunfte in allen Geschmacksrichtungen einträchtig beisammen sinden.

#### Die\_Malerei

bilbet in ber Berliner Kunfigeschichte nicht ben Glanzpunkt; wenn wir vorläusig von den Werken neuester Zeit noch absehen wollen. Rach den Freiheitskriegen, wo die Romantik auch in Berlin eine Zeit lang Phantaste und Sinne beschäfzigte, waren es vornehmlich zwei Kunftler, welche dieser Stimmung einige Rahrung gaben.

Beinrich Dahling.

Heinrich Dahling aus hannover, geb. 1773, reich an warmer Empfindung, aber beschränft in kunftlerischen Mitteln, suchte in Bildern von mäßigem Umfang (für kleine Zimmerraume) den Ausdruck zu finden für heitere Sentimentalität und für romantische Stimmungen. Derart sind: der "Romanzensänger;" der "Bettgesang;" die "Kranzwinderinnen;" die "festliche Wassersahrt" u. a. m.

Carl Wilh. Rolbe.

Sinnesverwandt, aber reicher an Phantafie und tech= nischer Gewandtheit ift Carl Wilh. Rolbe aus Berlin, geb. 1781, Reffe bes berühmten Landschaften-Radierers besfelben Ramens, ber 1835 in feinem 76 Jahre in Berlin geftorben. Rolbe's Geimath war die Ritter= und Marchenwelt; seine Phantasie schuf die Creignisse, die die Hand darzustellen3. Beitr. hatte, eine "Wassersahrt", eine "Fürstin auf der Jagd" und bergl., doch verschloß er sich der Geschlichte nicht, und seierte namentlich in einem größern Gemälde den Sieg des Albrecht Achilles über die Rürnberger, welches von der Stadt Berlin ber Prinzessen Luise von Preußen bei ihrer Vermählung mit dem Prinzen von Oranien als Hochzeitsgeschenkverchrt wurde. Seine Hauptarbeit bleiben die Cartons für die Glasgemälde, welche im Austrag des Prinzen Friedrich von Preußen für das Schloß Marienburg ausgeführt worden und deren Gegenstände der Geschichte des Ordens der deutschen Ritter entsnommen sind.

Mit entschieden größerm Talent ausgerüftet betrat diefelbe Bahn Carl 3 immermann aus Berlin, geb. 1793. Gart
Mittelalterliche Studien hatten ihn zu Ritterbildern und gomannthischen Architekturftucken geführt; das wirkliche Leben aber,
vornehmlich in den Alpengegenden, zu Darstellungen aus der
Gegenwart gereizt, die er mit dem Geist und der Energie
eines Albrecht Durer ausführte. Bon größerer Bedeutung
find seine Feder- und Sepia-Beichnungen zu Goethe's "Kaust",
die er für den Fürsten Radziwill fertigte. Ein früher Tod
auf einer Gebirgsreise brach 1820 seine vielversprechende Laufbahn ab: er ertrant beim Baden in der Loisach unweit München.

Bas auch noch sonft von Andern auf dem Feld der Malerei in Berlin geleistet wurde: eine fühlbare Bewegung trat erft mit der Rudfehr jener Kunftler ein, die dem römischdeutschen Kunftlerverein angehört hatten, namentlich Schadow's und Wach's.

Friedrich Wilhelm Schadow war 1819 nach g. B. Berlin zurudgekehrt und hatte durch die aus Rom mitgebrach- bow. ten Bildniffe, Bilder und Studien die allgemeine Aufmert. Förfter, Gefc. b. beutsch. Kunft. V.

3. Beite samkeit auf sich gelenkt. Seine erste Arbeit freilich lag abfeits von berromantisch-christlichen Straße, indem er für das Proseenium bes neuerbauten Schauspielhauses ein Bacchanal un al zu malen hatte. Danach aber gingen aus seiner Werkstatt mehre Madonnenbilder, eine Geburt Christi, und verschiedene größere und kleinere Bildnissbilder hervor. Die Strenge seiner Zeichnung, die Sicherheit und Folgerichtigkeit seiner technischen Behandlung zogen viele junge Talente zu ihm hin, so daß, als er im Jahr 1826 an Cornelius Stelle in Düsseldorf trat, ihm eine Anzahl tüchtiger Schüler folgen konnte. Dort werden wir ihn in der vollen Entfaltung seiner Thätigeseit wieder finden.

Carl Bach traf um bie gleiche Zeit in Berlin ein, wie Carl Schadow, und nahm ebenfalls an ber Ausschmudung bes Schauspielhauses Theil, indem er die neun Rufen als Dedenbilber über bem Bufchauerraum malte. Danach folate Aufer- ein fur Dostau bestimmtes großes Altarbilb, die Auferftebung thebung Chrifti; gleichzeitig malte er viele Bildniffe, zeichnete auch Cartons ju Glasgemalben für Rarienburg und versammelte um fich eine große Angabl Schuler. Correctbeit ber Beichnung, größtmögliche Bestimmtheit bes Umriffes und ber Mobellierung, ftrenge Consequeng in ber technischen Behandlung und fehr tief gestimmte Farben zeichnen alle feine Bilber aus und geben ihnen ben Unschein ber Classicität. Der Mangel aber an eigenthumlichem Formenfinn, fo wie bornebmlich an Bhantafte und Raivetat, laffen fle bei naberer Betrachtung nüchtern, unerquicklich und oft nur als Auflofung eines Rathfels erscheinen, wie er benn &. B. bie Aufgabe fich geftellt, ein Bildnif gang in blau, ober gang in roth zu malen, fo bağ Grund , Rleid , Teppich , Schleifen zc. immer

nur eine Mobification berfelben Farbe haben.

Inzwischen

übte Bach burch feine Methobe im Malen, fo wie burch feinen 3. Beitre trefflichen, fledenlosen Charakter, wie burch ben Ernft feiner Runftbestrebungen einen fehr großen und heilfamen Ginfluß auf jungere Kunftler aus. Er ftarb 1845.

Mit Schadow und Wach war auch Johannes Beitz Beit. aus Rom nach Berlin gekommen und hatte, wenn auch in beschränkter Beise, zur Kenntniß und Achtung der römisch- beutschen Kunstbestrebungen mitgewirkt; während gleichzeitig Cornelius, der — nach Duffeldorf berusen — zum Besuch da war, alle Welt mit seinen Cartons zum Dante und zur Glyptathet in Erstaunen seste.

Da follte ein unerwartetes Ereignig bie faum gemachte Eroberung ber neuen Schule in Frage ftellen. Carl Begas Garl aus Beinsberg bei Coln, geb. 1794, geft. 1855' in Berlin, in ber Schule von Le Gros in Baris gebilbet, brachte im Jahr 1821 ein großes Delgemalbe feiner Band, bie Ausgiegung bes heiligen Geiftes nach Berlin, und bas Bu- anegie blicum in Efftase und Berwirrung. Gin golbichimmernberh. Beiftes, Lichtregen ergießt fich aus ber Bobe, wo eine Sanbe fcwebt, berab auf die fnieende Versammlung ber um Maria bereinigten Apoftel. Der Effett ift überrafchenb, wie bie Durchfübrung meifterhaft; Farbenfraft und Sandfertigfeit ftreiten um ben Borrang; aber von Styl in ber Zeichnung, ober ber Anordnung, von Auffaffung ber Charaftere, von Barme und Babrbeit bes Ausbrucks ift nicht bie Rebe - jeber Ropf, jedes Glieb, jede Falte ift nach bem Mobell copiert, gang in altafabemifcher Weife, im geraben Begenfat gegen bie neue Schule. Inzwischen konnte bas Talent auch von biefer Seite nicht verfannt werben, zumal ein Bilbniffopf im Bilbe bie bobere Entwickelungefähigfeit bes Runftlere verrieth. gab fich balb fund. Während Berlin noch für fein Bemalbe

Freilich zeigte fich's balb, bag bie falfche Richtung, welche

Beitr. fchwarmte, hatte er bereits einen andern Weg betreten. Bas er in Berlin bon ber neuen beutschen Runft mabrgenommen, reichte bin, ihm benfelben zu öffnen. Er malte einige Bilbniffe, bie mit ihrer Ginfachbeit und Wahrheit an Solbein erinnerten; und als er nun nach Italien ging, vollenbeten bie Werke ber altflorentinifchen Schule, fo wie vornehmlich ber Umgang mit Overbed, Bh. Beit, und J. Schnorr in Rom bei ibm bie Befebrung.

bas Talent in ber erften Entwickelung bekommen, nachtheilig Cbrifti.

immer fortwirfte. In ber "Taufe Chrifti", welche er fur bie Garnisonkirche zu Botsbam malte, erkennt man wohl bie Ausbrudeweise ber neuen beutschen Schule, aber ohne ibre innerfte Empfindung, ohne ihre ichopferifchen Rrafte. Er batte fie fich mit großer Gewandtheit angeeignet, und fo fonnte er fich ihrer auch wieder entaugern, mas er in ber "Auf. negung. erfte hung" für die Werderfirche in Berlin\*) allmählich that, fo daß der obere Theil noch ber Overbed'ichen Richtung angebort, mahrend die Gruppe ber ichlafenden Rriegsleute aus wirklichem Stoff gebilbet ift. Raum aber hatte Begas angefangen, einen eigenen Weg zu geben, ale ein neues Ereigniß ibn wieder auf einen andern lodte. Die erften Lei= ftungen von 2B. Schadow's Duffelborfer Schule hatten Berlin bermagen allarmiert, bag bie einheimischen Runftler gans überfeben murben und theilmeis felbft an ihre Unzulanglichfeit glaubten. Begas, jebem bebeutenben neuen Ginbrud offen, und fabig ibn in fich zu verarbeiten, lentte fogleich in bie Richtung ber Duffelborfer Romantit ein und malte .. bas

Dabchen aus ber Frembe", bann für bas ftabtifche Duaus ber Frembe.

<sup>\*)</sup> Lith. v. R. Fifcher.

feum von Königsberg "einen mittelalterlichen König, 3. Beitr. ben in seiner Sterbestunde ein Sanger zu erheitern sucht"; ferner "die zwo Jung frauen auf dem Berge"\*) nach Uh- land, die "Loreleh"\*\*), im Besth bes Königs von han- nover, u. a. m. Auch "heinrich IV. in Canoffa", im Besth von Bethmann-hollweg, ist aus dieser Richtung, wenn auch in einem gewissen, mehr außerkänstlerischen Gegensatz gegen Lessing hervorgegangen. "Diesen Gegenstand, außerte Cornelius, als er von dem Bilde hörte, wurde ich nie zur Bearbeitung wählen, und ich sasse es nicht, wie B. es über sein beutsches Gerz bringen konnte, es zu thun."

Auch bie biblifchen Gegenftanbe, bie fich Begas mablte, zeigen mehrentheils eine Borliebe für jene weiche romantische Stimmung, mit welcher bie Duffelborfer in Berlin Eroberungen gemacht. Derart ift fein über Jerufalems bevorftebenben Fall "weinenber Chriftus"\*\*\*), bie "ber= fcmachtenben Juben" nach Jeremias u. a.+), felbft bas für Landsberg a. b. Barthe bestimmte Altarbild "Rommet Alle zu mir, bie ihr mubfelig und belaben feib" leibet an biefer unbestimmten Innerlichkeit und Schwache.++) gegen entfaltet er auch eine fichtbare Starte bes Gefühls in feinem "Chriftus am Delberg" in ber Rirche gu Bolgaft, in ber "Bertlarung Chrifti," in ber Rirche gu Rrumole in Schleften, u. a. m. Rur bat er nie ben Ginn für bas Runftichone, weber in ber Anordnung im Gangen, noch in ben Linien, in ber Bewegung und in ben Formen

<sup>\*)</sup> Lith. v. Jengen.

<sup>\*\*)</sup> Beft. v. Manbel.

<sup>\*\*\*)</sup> Lith. v. Schertle.

<sup>†)</sup> Rabiert von feinem Sohn.

<sup>++)</sup> Geft. von Eb. Eichens.

3. Beitr. entwidelt, selbst in ben Farben einen großen, historischen Con nicht getroffen; vielmehr erscheint er immer von ben unmittelbaren felbst ganz zufälligen Einbruden ber Ratur abshängig.

War diese Eigenschaft ihm hinderlich bei der Historienmalerei, so dat sie ihm unzweiselhaft zu seiner hohen Bedeutung als Bildnismaler verholsen, als welcher er von Keinem der Neuern übertrossen wird, während er seine Leistungen getrost neben das Beste derart aus alter Zeit, einige, wie z. B. sein eigenes Bildniß, selbst neben Ban Dot stellen kann. Zum Glud ward ihm auch die Aufgabe, höchst bedeutungsvolle Köpfe zu malen, wie Schelling, Ritter, Al. v. Humboldt, Nauch, Cornelius, Gottsr. Schadow, Leop. v. Buch, Reper-Beer, Linck, Jac. Grimm, Thorwaldsen, v. Radowis 2c.

Julius Jul. Schoppe aus Berlin, geb. 1794, obschon in Schoppe. ben Jahren 1817 bis 1821 in Rom, hielt sich sern von dem Kreise ber Neuerer. Biel beschäftigt mit Copieren rasaelischer Werke, suchte er sich für seine eigenen eine schöne und correcte Zeichnung anzueignen, die seinen Arbeiten, ungeachtet der mangelnden Originalität in Korm und Ersindung immer einen Werth sichert. Seine vorzüglichsten Malereien sindet man im Speisesaal, im Casino und im Pavillon des dem Prinzen Carl gehörigen Schlosses zu Glienike bei Potsdam.

Wilh elm Sen sel aus Trebbin in der Mark, geb. 1794, Bilb. verfolgte gleichfalls eine eigene Laufbahn. Rach einigen Versuchen in der Siftorien-Malerei, Darstellungen zu Shakespeare zc. für das neue Schauspielhaus, worauf er mit eleganten Zeichnungen zu oder nach einem Carnevals-Vest des Hofes, Kalla-Much" sich zu einem beliebten Salonmaler ausgebildet, ging er 1823 nach Rom. Dort copierte er Rafael's Transsiguration und vertieste fich in den großen Styl

seines Borbilbes so ernstlich, daß nach der Zeit unter seinen. Beitr. Sanden ein Bild "Ehristus und die Samariterin am Brunnen" in überlehensgroßen Figuren entstand, das immer als ein Denkmal ehrenwerther Anstrengung gelten wird. Was er aber später nach seiner Rückkehr in Berlin gemalt, namentslich das große Bild in der Garnisonkirche "Christus vor Pislatus", dann "Mirjam nach dem Durchgang durchs rothe Meer" u. a. m. ist nicht geeignet, tiesen oder dauernden Gindrück zu machen. Wohl ist keines der altakademischen Elemente in ihm wirksam, aber auch keines, das die Bewegung der neuen deutschen Kunst hervorgerusen.

Ebenso selbstständig, sowohl der akademischen, als der neuen Kunft gegenüber, unberührt von beiden steht Aug. v. nug. v. Klöber aus Berlin, geb. 1794. Im neuen Schauspiel-Ridder. hause malte er eine Folge von Darstellungen zur Mythe des Apollo und andere mythologische oder allegorische Figuren. In Rom, wo er von 1823 bis 1829 sich aushielt, bewahrte er seine Abgeschlossenheit.

Er widmete fich ganz ber Staffeleimalerei und mahlte mit Borliebe mythologische Gegenstände ("Berfeus und Androweda", "Benus von den Grazien geschmuckt", "Bacchus wie er den Banther trankt" 2c.,) und nahm die Reister ber vollendeten, italienischen Kunft, namentlich Correggio gern zum Borbild.

Reben diesen altern Meistern treten nach und nach eine Anzahl jüngere Künstler auf, die sich theils unter ihnen, theils selbstständig ausgebildet, und bei denen gleichfalls als cha-rakteristisches Merkmal die individuelle Abgeschlossenheit in die Augen fallt. Unter ihnen zeichnen sich aus: Eduarde Dage. Dage aus Berlin, geb. 1805, ein Schüler von Wach, be-reits 1821 beim neuen Theater beschäftigt, und spater durch

3. Beitt. ein Gemälbe "die Erfindung der Ralerei" rühmlich genannt; n. 50pf. Aug. Copfgarten aus Berlin, geb. 1807, ebenfalls garten. Schüler von Bach, von 1827 bis 1831 in Rom, ausgezeichnet durch die gewissenhafte, in allen Theilen wohlberechnete Durchführung seiner Ausgaben, die er theils in der Rythologie ("Danae bei Polydettes und Distys", "Jupiter auf Kreta" 2c.) theils in einer allgemeinen Lebens-Romantis (die "Schmuckung einer Braut", das "Rädchen und der Schwan" E. Stein. Ic.) fand. Ed. Stein brück aus Ragdeburg, geh. 1802, brück. bildete sich gleichfalls unter Wach, wendete sich aber später nach Dusseldorf.

nach Duffeldorf.

Roch muffen unter ben hervorragenoften Kunstlern der Roch muffen unter ben hervorragenoften Kunstlern der E. Mag. Zeit genannt werden: Ed. Magnus aus Berlin, geb. 1808, nus. bessen Bildnisse (3. B. Jennh Lind) zu den vorzüglichsten Leiftungen des Vachs gehören, und der auch mit Genrebildern ("die heimkehr des Piraten" 2c.) entschiedenes Glück machte; Franz Franz Krüger aus Unhalt-Dessau, geb. 1797, dessen Tastuger. lent in einer raschen und charakteristischen Auffassung der Ratur sich bethätigte, was ihnzum beliebten Portrait- und höchtgesuchten Pserde-Maler machte. Sein berühmtestes Gemälde ist der Huldigungsact Friedrich Wilhelms IV., wobei eine Unzahl von in Berlin (und auch weiterhin) bekannten Versschulz. Schulz aus Selchow in der Mark Brandenburg, geb. 1797, wegen seiner Jagdscenen, Wildschüßen und Lagerbilder hoch E. Bisto-gehalten; Eduard Pistorius aus Berlin, geb. 1796, mit

wegen seiner Jagbscenen, Wilbschützen und Lagerbilder hoch E. Bifto-gehalten; Eduard Riftorius aus Berlin, geb. 1796, mit rius. seinen Bildern des gemüthlichen Familienlebens; dann der Bilb Marinemaler Wilhelm Krause aus Dessau, geb. 1803; Krause. dann der tiefstnige, poestereiche Wilhelm Schirmer aus mer. Berlin, geb. 1804, dessen Landschaften in Composition, Beichnung, Farbe und Stimmung von classischer Schönheit sind;

Ebuard Agricola aus Berlin, geb. 1800, ber mehr als. Beitrirgend ein Anderer Italien in allen Richtungen durchwanderts. Marticola. und die Schönheiten dieses Landes in Bilder gefaßt; C. Ble-C. Ble-C

Bei alledem war die Bewegung in biefen Kunftlerfreisen sehr mäßig zu nennen, zumal da nach Bollendung des Schauspielhauses von neuen öffentlichen Arbeiten nicht die Rede war. Aber unverkennbar niederschlagend wirfte der ganz außerordentliche Erfolg, mit welchem die Schüler W. Schadow's in Duffeldorf auf den Berliner Kunstausstellungen auftraten, der nachhaltig alle Kunstliebhaberei der hauptstadt dorthin lenkte, dis mit den belgischen Bildern von Gallait und de Biese der leicht bewegliche Geschmack der Berliner eine andere Richtung nahm, in welche ihre Kunstler wenigstens theilweis einzulenken sich bemühren.

Gleichzeitig freilich war noch ein anderer Versuch gemacht worden, der Malerei in Berlin einen neuen frischen Aufschwung zu geben. Hatte König Friedrich Wilhelm, III. ihr saft gar keinen Spielraum im öffentlichen Leben anz gewiesen, so trat sein Sohn, Friedrich Wilhelm IV., sogleich nach dem Regierungsantritt mit der klar ausgesprochenen Absicht hervor, ihre Kräste für große, öffentliche Zwecke in Anspruch zu nehmen. Bor allem lag ihm daran, den kahlen Wänden des Museums den von seinem Architekten, Schin-

3. Rein. tel, ihm zugebachten Bilberschmud zu geben. Dafür und für weitergehenbe, selbstständige Blane berief er Cornelius von München, der die Aussuhrung der erstgenannten Fresten unter seine Obhut nahm und alsbald mit eigenen Werken hervortrat, welche als die bedeutendsten Leistungen seines fünstlerischen Wirkens, als die großartigsten Offenbarungen seines Genius, und somit als das Beste, was die neue deutsche Kunst hervorgebracht, wenn nicht jest schon ohne Ausnahme, doch fünstig sicher allgemein gepriesen sein werden.

Borerft ingwischen murbe bie Fresco-Ausführung ber Borballe Schinkelfchen Entwurfe fur bie Borballe bes Rufeums feums. begonnen, wobei fich frubere Schuler und Bekannte von Cornelius (C. Sturmer, C. Eggere ac.) betheiligten. Die febr ausgeführten Aquarellzeichnungen Schinkel's follen bie Culturgeschichte ber Denschheit vor unfern Augen aufrollen und verfolgen ungefähr folgenden Gebantengang : Saturn und die Titanen gieben fich ine Dunkel ber Borgeit que. rud, bie von ber Geerbe bes Mondgewölles abgefchloffen wird. Jupiter beginnt ben neuen Lauf ber Welt, Die Dioskuren als Prometheus raubt bas gottliche Weuer-Lichttriger voran. Die Racht, um welche bie Reime bes Entfür bie Menichen. ftebens fich gelegt, entfaltet ihren Mantel und entläßt ibre Rinder gum thatigen Leben; ber Rrieg bleibt verhullt, aber mit den Rufen gieht ber Friede babin und bethauet die Erde. Erfte Unfange ber Wiffenschaft. Der Sahn fraht, ber Tag beginnt, und mit ihm Sorge und Arbeit. Der Sonnenaptt entsteigt bem Reer im Geleite ber Grazien. - In ber zweiten Abtheilung ber Quell ber Phantafte entspringt unter bem Buffchlag bes Begafus. Morgen und Brubling bes Lebend: Sirtenvölfer im Raturgenug bei Dichtfunft und mit Spielen ber Rraft und Gewandtheit. Anfänge der Runft.

Erfindung ber Malerei im Rachzeichnen bes Schattenriffes.3. Beitr. - Commer und Mittag: Die Ernte und ihre Freuden. Binter bem Schleierfall ber Duelle ber Dichtung figen im Schoofe ber Erbe bie Bargen; alles aber fcopft Begeifterung aus bem caftaliften Brunnen. - Abend und Berbft: Runftlerwerfftatten, Erfindung bes forinthifchen Beinlefe. Capitals burch einen in eine Afanthusftaube gesetzten Rorb. Rrieger febren beim und erfreuen fich am Besuche ber Mufen. - Racht und Binter: ber Beife, von Bibche erleuchtet, beobachtet ben Lauf ber Geftirne; Luna fleigt gum Deer bin-Der Greis ift in Betrachtung ber Elemente verfunten; ber Schiffer fahrt hinaus ins unbegrenzte, mondbeglangte Um Schluß: Aufgang eines neuen Tages über bem Grabbugel bes Erbenlebens. - Im Treppenhaus fodann noch Die Rampfe wider robe Gewaltthatigkeit barbarifcher Borben und gegen bie verbeerende Dacht ber Elemente. -

Den iconen, finnreichen und bichterischen Gebanten fehlt in ber Ausführung bas Gefühl für bas plaftifch Darftellbare, fur bas Ginheitliche in ber Auffaffung, und die bamit verbundene Rlarheit und Leferlichfeit. Rächtliches Dunkel, Mondwolfen, Sonnenaufgang in landichaftlicher Behandlung auf Ginem Bilbe, Geftalten in allen Größenverhaltniffen und in freier Benutung bes weiteften Raumes, baneben Sterne, Thautropfen, ber frabenbe Sahn u. a. m. mit gleichwiegenber Bebeutung; verwirren bie Sinne und führen weit ab von ber antifen Auffaffungeweise, ber boch die Bedanken angeboren, in eine nicht sowohl romantische, als vielmehr völlig formlofe, moberne Geftaltungeart; ein Rachtheil fur bie Wirfung bes Wertes, ber noch vermehrt wird burch ben Umftand, bag bie Borballe zu fchmal ift, um einen Standpunkt für bie Betrachtung ber in ber Gobe angebrachten Bilber zu bicten,

3. Beitreund bag ber Befchauer unten auf bem Blat vor bem Rufeum zu weit entfernt fteht und die Gemalbe auch nur ftudweis gwis fchen ben Saulen feben fann.

Die erfte größere Arbeit von Cornelius in Berlin war bie Zeichnung zu bem "Glaubensschild",\*) welches idit. ale Pathengeschent bee Ronige von Preugen für ben Pringen von Bales bestimmt mar. Es ift ein funft- und prachtvoll gearbeiteter großer, freisrunder Schilb aus Silber, mit ge= triebenen Darftellungen in Golb und Silber mit Emailmale= reien und Riellen, mit geschnittenen Steinen und Berlen. Als die Sauptabtheilungen ergeben fich ein mittlerer Rreis und ein ihn umgebender breiter Fries, nur burch ein vergiertes Band von ihm getrennt. Ueber ben mittleren Rreis ift ein Rreuz gespannt, in beffen Mitte ein Mebaillon mit bem Bruftbild Chrifti; an jedem Rreugarmende ein Medaillon mit einem ber Evangeliften; in ben Rreugarmen bie allegorischen Beftalten von Glaube, Liebe, hoffnung und Berechtigkeit. In ben vier Felbern zwischen ben Rreugarmen find die beiben Sacramente ber protestantischen Rirche, Taufe und Abendmabl. und als altteftamentliche Borbilber, Mofes am Felfenquell und bas Mannalefen, bargeftellt. In bem Bande, bas biefen Rreis umfaßt, find die zwölf Apoftel, ale Cameen in Onnr gefchnitten. Die Bilberfolge bes Friefes verfinnlicht bie Ausbreitung ber Rirche, in beren Schoof ber fonigliche Bring aufgenommen werben foll. Sie beginnt mit bem Gingug Chrifti in Berufalem, ale bee Ronige im neuen Reiche; ihm folgt ber Berrath, ber auch in ber Rirche nie gefehlt; bann ber Tob (in ber Grablegung) und die Auferstehung; an ben Ausgang ber

<sup>\*)</sup> Geft. im Umrif von 3. Thaier.

Apoftel folieft fic bie bon ibnen und ibren Rachfolgern aus-3 Beitt. geubte Taufhandlung; aus ihrer Mitte tritt ein Bifchof mit, bem Taufgerath vor und wendet fich nach ber Seite, wo bas Bemach ber Rönigin von England abgebilbet ift. auf ihrem Rubebett, ber neugeborne Bring ihr im Schoofe: Dienerinnen umfteben bas Lager; ein Boote bringt bie Delbung bes Borgangs in ber letten Abtheilung. Bier figen Bring Albert und Wellington auf einer Bant im Safen, ben Preugenkönig erwartend, ber mit feinem Gefolge auf einem Dampfichiff fich nabt; man ertennt Al. v. Sumboldt, General v. Raymer und Graf v. Stolberg. Die Romphe ber Themfe und S. Georg geleiten bas Schiff, bas burch ben mit Retten an baffelbe gefeffelten Damon bes Feuers in Bemegung gefett wirb. Diese Bilber find in Relief mobelliert bon Sifcher, in Gilber gegoffen von Bolf und Lamto, und cifeliert von Mertens. Die Cameen find nach Fifcher's Modellen von Calanbrelli geschnitten; alles rein Ornamentistische bes Werks ift nach ben Zeichnungen Stu-Ler's ausgeführt.

Haturwuchsigkeit seiner Gebanken, die Energie seiner Darstellungen, und den Muth gezeigt, Gegenwartiges und Längstvergangenes in unmittelbare Verbindung und unter das gemeinsame Gesetz einer höhern funftlerischen Auffassung zu bringen, so sollte er bald darauf die Welt mit einem neuen Werk
von so großem Umfang und einer so großen Bedeutung überraschen, daß ihm ein zweites nicht an die Seite gesetzt werden
kann.

Konig Friedrich Wilhelm IV. hatte befchloffen, feine Regierung burch einen Dombau in Berlin zu verherrlichen, welcher ben Bergleich mit ber Baulstirche in London, felbft

3. Beite mit der Peterskirche in Rom nicht zu schenen hatte, und ein Denkmal werden sollte seiner religiösen Kunstliebe für alle Zeiten. An diesen Dom sollte eine Friedhof-Halle, ein Campo santo, sich schließen, bestimmt, den irdischen Ueberresten der Glieder der preußischen Königssamilie zur ewigen Ruhestatt zu dienen. Die entsprechende Ausschmuckung mit Gemälden ward mit Cornelius berathen und ihm übergeben. Brichhof. Er begann mit der Friedhof-Halle.

lleberbliden wir bas Leben und funftlerische Birfen bes großen Deifters, fo feben wir ihn am Gingang feiner Laufbahn im Dienft und in ber Berberrlichung ber romantifchen Baterlandeliebe; im weitern Berlauf wibmet er fich ber Reugeftaltung von bichterifchen und religiöfen Unichauungen bes Alterthumes; gegen bas Ende umschließt feine Aufgaben bas Chriftenthum; querft innerhalb ber feftgezognen Grenzen ber Rirche, bann auf bem freieren Boben am Ranbe bes Gra-Wenn bort bas Dogma - obicon in eigentbumlicher Auffaffung - Die Quelle ber Conception fein mußte, fo bilben bier bie ethischen Begriffe von bem Beruf ber Den ichheit gur Gludfeligfeit und bon ben Bebingungen berfelben bie Grundgebanken ber Befammtbarftellung. galt es, an ber Grenze zwischen Leben und Tob, alle Troftungen aufzusuchen, welche bie Religion bietet, um bas Berg ju beruhigen bei bem Undenfen an theure Berftorbene, alle Soffnungen bei bem Gebanten an bie eigne leibliche Sinfalligfeit.

Mußte nun icon biefer Gegenfat, die vollfommene Unabhängigkeit von kirchlichem Ritus und gottesbienftlichen Sandlungen, die Aufgabe für Cornelius gunftiger ftellen, fo ward fie es noch mehr burch ben Umftand, bag er fie im Dienst bes Brotestantismus zu löfen hatte, beffen alleinigen Grund und halt das Evangelium ausmacht. Aber auch für die 26.3. Beitrfung der Aufgabe felbst war es von der entscheidendsten Bedeutung, daß sie in die Sande des Kunstlers gelegt wurde,
der von Jugend auf die Freiheit des Geistes sich gewahrt;
der, obschon Katholif, als Jungling dem Katholischwerden
seiner Freunde und Kunstgenossen entgegengetreten war; der
aber auch, obschon unabhängig, doch sich immer gleichweit
entsernt gehalten hatte von protestantischem Kirchenthum und
beutsch-katholischer Untirchlichkeit.

Die Friedhof-Salle in Berlin soll ein Umgang sein in Beise der Areuzgänge an den alten Alosterkirchen, Abteien und Domen, nach innen offen und einen Hof- oder Garten-raum umschließend, nach außen durch hohe, sensterlose Mauern abgeschlossen, in's Biereck gebaut von 180 F. in's Geviert und etwa 35 F. hoch. Die Innenseiten der Umfangmauern bieten die Raume für bildliche Darstellungen, für welche Cornelius seine Eintheilung sich frei geschassen. Die Hauptbilder-Räume theilte er in drei Felder, so daß über einem Mittelbilde von etwa 20 F. in's Geviert eine Lunette, und eine Predella von 5 F. H. unter demselben Plat haben; die Folge aber dieser Haupträume unterbrach er durch Rischen, in denen er Gruppen im statuarischen Styl und kolossalem Maß auf reich verzierte Postamente skelte.

Der Grundgebanke ber Conception \*) lagt fich in bie Borfiellung von ber Macht bes Tobes und ber Gunde, und ber größern, fle überwindenben ber Religion und beren Ber-

<sup>\*)</sup> Entwurfe zu ben Freeken ber Friedhofs-halle zu Berlin von B. v. Cornelius, geft. von Jul. Thater. Leipzig bei G. Wisgand. 11 Bl. Breis 10 Thir.

3. Beitr beißung ewiger Seligfeit faffen. Die Gemalbe ber erften Wand haben es mit ber Gunbe, als - nach biblifchen Begriffen - ber Urfach bes Tobes, zu thun. Dit bem Sundenfall und bem verlornen Paradies ift bie Geburt Chrifti in Berbindung gebracht, über welcher bie Engel bas "Gloria in excelsis!" fingen, und bamit einen Blid in bas wieberzugewinnenbe Barabies geftatten. - Dit ber erften Bluticulb ber ber Gunbe verfallenen Menschheit fteht Chrifti Tob in Berbindung, ber bas Schulbbewußtfein tilgt. Bild ber Grablegung; und wie babei menschlicher Schmerz auf bas rührenbfte und ergreifenbfte bargeftellt ift, fo bat Cornelius in einer Rlage ber Engel in ber Lunette die Theilnahme ber Seligen, in ber Prebella aber bie Arbeit und bie Schmerzen bes Dafeins im Leben ber erften Aeltern aussprechen wollen. — hat ber Gunbenfall geiftiges und leibliches Elend über bie Menfchen gebracht, fo bat Chriftus Macht über beibes: Er beilt ben Gichtbruchigen; er nimmt (in ber Lunette) bie Sunder an und auf, Abam und Eva, David und Salomo, Magdalena, ben Schacher und Betrus; nur bas "Otterngezücht ber Pharifaer und Schriftgelehrten", Die tros ihrer flaren Erkenntnif ihm wiberftreben, find als bie "Sunber wiber ben beiligen Beift" von feiner Onabe ausgeschloffen (Bredella). - Bum Bilbe von ber Bergebung ber Gunbe mablte Cornelius "bie Chebrecherin vor Chriftus"; ihr wird vergeben, weil Reiner ba ift, ber nicht gleichfalls Bergebung bedürfte; und barüber (Lunette) bie Bekehrung bes verlornen Sohnes, Die Freude im himmel über einen reuigen Gunder, und (in ber Prebella) bie Rettung Roah's und ber Seinen aus bem allgemeinen Strafgericht.

Die Gruppen in ben Rifden find allegorischer Art. Lag es bem Runftler in Betreff ber allgemeinen Anordnung

baran, Rubepuntte zwifchen ben verschiebenen Bilbern zu ba-3. Beitr. ben, fo mußte ibm bafur eine innere Uebereinstimmung burch ben Inhalt ber Darftellungen ebenfo munichenswerth fein, gemiffermagen Gin Gebante, ber in immer neuen Benbungen und Geftaltungen wiederfehrte. Ronnte er zwischen bie Bilber ber Gunbe, bes Todes und bes ewigen Lebens bas Wort verheißener Gludfeligfeit immer wieberflingen laffen, fo mar bas verbindende Band gefunden. Cornelius hat es gefunden in ben Seligpreifungen ber Bergprebigt, bie nicht nur an alle Seelenzuftande mit ihrem Erofte ruhren, fonbern gugleich burch bie Babl (acht) ber außern Gintheilung auf's Raturlichfte fich anschließen. Diese Gruppen werben gebilbet von einer weiblichen ober mannlichen Figur mit je zwei Rinbergeftalten, in benen fich auf verschiedene Beife mehr ober min= ber fenntlich, wie ber Wegenftand es nothwendig mit fich bringt, ber Inhalt ber einzelnen Berbeigungen ausprägt. "Selig find bie Beibtragenben, benn fie follen getröftet werben!" fpricht fich, fur Jebermann verftanblich, in ber Gruppe neben bem Bilbe von ber Rlage um Chrifti Tob aus. Seligfeit ber "Armen im Beifte" fteht neben ber Beburt Chrifti, und ift bier gunachft auf bie Birten zu beuten, bie fich - ba Ronige naben - in scheuer Entfernung balten mit ibrer inbrunftigen Liebe.

Die Bilder der gegenüberstehenden Wand gelten dem Glauben an Unsterblichkeit. Wie zuerst die Sünde, so wird nun auch der Tod als überwunden gezeigt. Die Erzählung von Ionas, die so oft die altchristlichen Sarkophage schmudt, kehrt auch hier wieder im Sockelbild; in der Lunette sehen wir die Auferstehung Christi, und im Hauptbild die Erscheinung besselben unter seinen Jüngern nach derselben, wo er mit den Worten: "Friede sei mit euch!" unter sie Förker, Gesch. d. deutsch. Kunft. V.

3. Beitriritt und ben zweifelnben Thomas von ber Birklichkeit ber Auferstehung überzeugt.

Satte ber Tob feine bauernbe Gewalt über Chriftus, fo zeigen bagegen mehre Erzählungen bes Evangeliums ibn un= ter ber Bewalt Chrifti. Go erwedt er (im hauptbilbe) in Raim einen Jungling, ber zum Grabe getragen werben foll. Cornelius ftellt bie Scene bar; aber er geht babon ju gwei verwandten Gedanfen über, und bie bort bemahrte Liebe bes Beilandes fefthaltend, als eine ben Tod überbauernde Macht, ftellt er une in ber Lunette bie Liebe zu ben Menfchen im "barmberzigen Samariter", und im Sockelbild bie Liebe gu Bott in David bar, ber - unbefummert um ben Spott ber Leute - in Begeisterung vor ber Bunbeslabe tangt. - Die "Erwedung bes Lazarus", bas ficts wiedertehrende Unfterb= lichfeitebild alter Sartophage, bethätiget im Sauptbild ber britten Abtheilung bie. Allgewalt Chrifti über ben Tob. Dennoch war fie nur übertragen: bemuthig erfennt bieg Chriftus, indem er fich in der Fugwaschung (Lunette) gum Diener seiner Junger macht. Und "Gott ift im Schwachen machtig!" lehrt in ber Predella die Geschichte vom Siege David's über Boliath. - Die Seligkeit ber Barmbergigen fteht mit bem "Samariter", Die ber Friedfertigen mit bem Auruf Chrifti an Die Apostel nach ber Auferstehung im Bufammenbang.

Sunde und Tod find durch Chriftus überwunden. Daß fie nicht wieder Macht gewinnen, ift die Aufgabe der von ihm gegründeten Kirche. Mit diesem Gedanfen schließt sich die Bilberfolge der Friedhofhalle an den Dom an. Das Mittelbild vergegenwärtigt die "Ausgießung des heiligen Geistes", womit die Möglichkeit der Gründung der Kirche gegeben war. Ihre Ausbreitung war die Auf-

PACCENELIUS.

•

ı

aabe ber Apoftel. Die Apoftelgeschichte lieferte ben Stoff. 3. Beitr. Betrus beilt burch feinen Schatten Rrante im Vorübergeben. und erwedt (Lunette) bie Tabitha vom Tobe; einzig burch bie Rraft Gottes; benn er ift ein fcwacher, fundiger Menfch, wie und in ber Prebella bei feiner Rleinglaubigfeit und feiner Verleugnung bes Berrn ergablt wirb. Baulus, ber frie bere Chriftenverfolger Saul (Brebella), wird in Damastus befehrt und predigt in Athen. Stephanus flirbt als erfter Blutzeuge für ben neuen Glauben, und zieht ein zu ben Beiligen, die Gott ichauen. Gott aber fann erretten, men er mag, felbft aus Sobom und Gomorrha (Brebella). pus legt bem Rammerer ber athiopifchen Ronigin bie Bropheten aus; ber Sauptmann Cornelius wird von einem Engel zu Betrus gefendet; und bie epheffichen Golbichmiebe erheben fich im Induftrieeifer gegen bie neue Lehre. gorischen Gruppen Diefer Wand charafterifferen Die Seligfeit ber Sanftmuthigen, und berer, bie reines Bergens find.

In ben Bilbern ber vierten Wand nimmt Cornelius' Phantaste plöglich einen höhern, ben höchsten Schwung. Jeht gilt es leiblichen und geistigen Tob, leibliche und geistige Errettung mit der Bollgewalt des kunstlerischen Ausdrucks zu schilbern. Hier reichten Evangelien und Apostelgeschichte nicht mehr aus; und so griff er nach der erhabenen Symbolik der Apokalypse. So sehen wir am außersten Ende im Lunettenbild die Schaalen des göttlichen Jorns ausschütten über das Menschengeschlecht, und barunter stürmen einher auf seurigen Rossen hunger und Pest, Krieg und Tod, und mahen die Menschheit vor sich nieder, die vergeblich an ihr Erbarmen oder zur Flucht sich wendet. Beisolgender Umriß soll die Composition vergegenwärtigen.

— Im nächsten Bilde erschließt sich uns das geistige Berder-

3. Beitr. ben; oben fist Chriftus mit ber Sichel in ber Sand und feine Der Stein bes Tobes wird berab-Schnitter find bei ihm. geworfen auf bas fundige Babel, vor beffen Thoren bas Weib mit bem ausgeleerten Wolluftbecher in ber Gewalt bes fieben= föpfigen Drachens am Boben liegt, und Johannes an ber Seite feines Engels Beuge vom Untergang ift. lichen Berberben gegenüber auf ber anbern Seite fteht bas Bilb ber Auferstehung ber Tobten mit bem Engel ber Gnabe im Borgrund, und bem Engel bes Gerichts im Bintergrund. Daneben, als Gegenbild zur Seelenverberbniß, ift bie Biebertehr einer parabiefifchen Beit, nach ber erhaben fconen Dichtung ber Apofalppfe von dem Reuen Berufalem, berabgetragen von ben Engeln ber zwölf Stamme, aufzurichten bie Gebeugten, und aufzunehmen die erretteten Bolfer ber Erbe. Die Engel mit ber Siegesfahne barüber verfunden ben Beginn einer neuen Beit. . Das mittelfte ber funf Bilber biefer Wand führt uns Chriftus vor am Enbe ber Tage, als ben Richter ber Welt. Cornelius wahlte fur Die Darftellung bas Gleichniß von ben "flugen und ben thörichten Jung= frauen." Um aber an die Wege zu erinnern, die nach Chrifti Worten in's himmelreich und gur Bereinigung mit ibm fub= ren, bat Cornelius in ben Brebellen ber vier vorgenannten Bilber bie "Werfe ber Barmberzigfeit" in Darftellungen aus bem Leben gefchilbert. - Die Seligpreifungen biefer Wand lauten: "Selig, Die Berfolgung leiben um ber Gerechtigfeit willen, benn ihrer ift bas himmelreich!" und "Selig, Die Sunger und Durft haben nach ber Gerechtigkeit, benn fie werben gefättigt werben!"

Der Geift ber Auffaffung erhebt fich in biefen Bilbern, wie ichon oben angedeutet, über ben ftreng ritualen Thpus in's Gebiet ber freien religiöfen Dichtkunft, mit Annaherung,

wo es irgend ber Gegenftand erlaubt, an einfache, bem Ber-3. Beitr. ftand wie bem Gemuth gleich fagliche Raturlichfeit; bie Darftellung ift beghalb frei von allen conventionellen Bewegungen, und in ben Dotiven berricht eine Frische und Lebenbigfeit ber Empfindung, bag man in bie Darftellung wie in ein Erlebnif bineingeriffen wirb, und felbft bunbertfach gefebene Begenftanbe (wie bie Grablegung 2c.) burchaus neu erfchei-Unerschöpflich ift ber Reichthum ber Phantaffe, wo es bie Anordnung im Ginzelnen gilt, Scenen, Charaftere, Bewegungen, Bewänder 2c. ; überraschend bie Rlarheit und Siderheit ber Wahl, burch welche immer mit möglichft Wenigem nicht etwa nur viel, fonbern gerabezu Alles gefagt ift; bewundernswürdig die Anordnung im Großen, Die eigentliche Architektonik, ber Aufbau ber Compositionen, ber Bug ber Linien, Die Berhaltniffe und Glieberungen ber Raffen, bei ber größtmöglichen Freiheit und Mannichfaltigfeit überall in einem und bemfelben Beifte geschaffen; binreißend aber und stellenweis in tieffter Seele erschutternb bie Darftellung mit ihrer Wahrheit bes Ausbrude, es mag fcmergliche Rlage, garte Liebe und Anbacht, ober fturmische Leibenschaft und Macht bes verheerenden Unglude bas Wort ergreifen, ober in leichtern Bugen bas tagliche Leben mit feinen Freuden und Beburfniffen fich vorführen.

Bollte man einzelnen Compositionen vor ben andern einen Borzug einraumen, so mußte man die "Erweckung des Lazarus", die "Grablegung Christi", die "Chebrecherin vor Christus" vor andern nennen; die "apokalpptischen Reiter" aber und den "Untergang Babels" als die erhabensten und gewaltigsten Kunstschöpfungen dieses großen Genius bezeichnen, ebendurtig den großartigsten Malerwerken aller Zeiten und Bölker.

3. Beitr. Und bas alles hat Cornelius nach einer vorhergegangenen, an fünftlerischen Arbeiten so überaus reichen Thatigkeit
und nachdem er einmal sogar schon ben christlich-religiösen
Stoff burchgreifend bearbeitet, hervorgebracht! und in einer Fülle von Kraft in Gedanken und Gestaltung hervorgebracht,
als mar' er damit in das beginnende Rannesalter eingetreten. Von vielen Wundern erzählt die Kunstgeschichte: Lucas
von Lebden war in seinem zwölften Jahre schon ein tüchtiger

Beschichte noch fein Beispiel gegeben!

Rupferstecher, Correggio im achtzehnten ein meisterhafter Daler; aber von einer neuen vollen Jugendbluthe eines Kunstlers in seinem flebenten Jahrzehnt hat uns bis dabin die

Aber noch eine andere Betrachtung brangt fich uns auf. Dem größten unfrer neuern Bilbhauer mar es nicht befchieben, burch feine Runft bem chriftlich-religiöfen Bewußtfein unfrer Beit ein Beugnig wirflicher Lebenstraft auszuftellen. Bare Cornelius nicht über bie Bilberfolge ber Ludwigsfirche binaus gegangen: wir mußten uns gefteben, bag es auch ibm nicht gelungen mare, bas driftlich-religiöfe Bewußtfein anbers als unter ber Dacht ber Reflexion zu zeigen. in Berlin, auf protestantischem Grund und Boben, außerhalb ber Rirchenmauern, ben rechten, vom Feuer bes Lebens burchglühten, von ber leberzeugungefraft ber Wahrheit befeelten Ausbrud fur bas driftlich-religiofe Bewußtsein gefunben, muß bie Gefchichte beachten und mit ber Bemerkung in ihre Bucher eintragen, bag baffelbe bemnach unmöglich gang ber Vergangenheit angehöre. Heberall aber mar Cornelius so gludlich nicht.

Für ben Dom, ber an der Stelle des jetigen in Berlin in riefigen Verhaltniffen aufgeführt werden sollte, und von welchem die Friedhofs-Salle nur als Andau gedacht ift, sollte

Cornelius bas Bilb ber Chornifche entwerfen, und mar ibm3. Beitr. als Thema "bie Erwartung bes Jungften Gerichts gegeben. Satte Cornelius in feinem "Jungften Bericht" berbeichts. Lubwigefirche baffelbe ale ein ewiges aufgefaßt, ale ein ununterbrochen gegenwärtiges, als Symbol ber Stellung Chrifti gu jedem Chriften, in jedem Augenblid, fo ward mit ber neuen Aufgabe ber Gegenstand ein anderer. Das Ewigge= genwärtige fann man nicht erwarten; bas Erwartete aber ift an eine Beit, und fein Eintreten an Borbedingungen und Vorbereitungen gebunden; Die symbolische Bedeutung wird bis zum Berfchwinden beeintrachtigt. Die Erwartung aber ift etwas burchaus Subjectives und bedarf eines Tragers. Die Erwartenben find "ber Konig und fein Saus." wird die Darftellung zu einer Verfinnlichung ber Vorftellungen und Unichauungen bes Ronigs bei bem Gebanten an bas Jungfte Bericht. Er befindet fich ihm gegenüber nicht als einem ununterbrochen gegenwärtigen, fonbern ale einem Ereigniß ber Bufunft, bas als unmittelbar bevorftebend gefchilbert werben muß.

Das hat Cornelius gethan; hat aber für seine Schilderung eine so streng rituale Form gewählt, daß damit der Charafter des Ereignisses wieder aufgehoben ist. Christus, von der Glorie der Cherubim umgeben, zu seinen Füßen die evangelischen Zeichen, fist auf dem Throne Gottes; zu seiner Recheten steht fürbittend Maria, zu seiner Linken, mahnend gegen die Erde gekehrt, der Täufer. Engel mit den Zeichen der Basson, die apokalpptischen Aeltesten mit dem Opfer ihrer Kronen, Märthrer und Bekenner mit Palmen, Apostel und Propheten haben sich zu beiden Seiten der Glorie in Reihen gestellt; am untern Ende derselben harren die Engel des Gerichts auf das Zeichen zur Verkündigung des Beginns. Unter

3. Beitr diesen in geschichteten Reihen sitgen Rirchenväter, Anachoreten und andere heilige Menschen; auf der Erde ist ein Altar aufgerichtet, zu bessen beiben Seiten König und Königin von Preußen mit den Mitgliedern und obersten Dienern des Haufes erwartungsvoll anbetend knien. Daranreihen sich wieder Engel, "einer mit der Palme des Auhmes, ein anderer mit dem Oelzweig des Friedens, ein britter mit der Dornenkrone irdischer Leiden und Prüsungen, ein vierter mit Aehren und Trauben im Füllhorn", sämmtlich wohl in Beziehung zum Leben und Wirken des Königs gedacht; andere, deren Thätigkeit sich im Schutze der Bedrängten kund gibt, um ihnen den Weg zur Seligkeit zu sichern.

Das Werk ift voll herrlicher Einzelheiten; wie benn die Könige, die ihre Kronen niederlegen vor dem Herrn, zu dem Schönsten gehören, was Cornelius schaffende Phantaste hersvorgerusen, die Anachoreten mit ihrem surchtbaren Ernst das Mark erschüttern im Gebein, und der Sthl, in welchem jede Figur, jedes Gewand gezeichnet ist, an einsacher Größe auch von Michel Angelo nicht übertrossen wird; allein das unmittelbare Gefühl wird nicht davon berührt, es sehlt der Darsstellung so gut die Glaubwürdigkeit des Gedankens, als die Möglichkeit des Borgangs. Die Theilnahme kann darum immer nur eine äußerliche bleiben.

Die Friedhofhalle ift zu bauen angefangen; zum Dom find die Plane ausgearbeitet; von den Entwurfen von Cornelius find mehre als Cartons ausgeführt; der Meister selbst lebt seit einer Reihe von Jahren wieder in Rom, wo er zum Dombau der neuen deutschen Kunst einst in jungen Jahren den Grundstein gelegt hat.

Bu einer andern Rundgebung funftlerischer Krafte auf bem Gebiet der Malerei gab der König Veranlassung turch

ben Bau ber neuen Schloficapelle über bem Weftvortal3. Beitr. bes königlichen Schloffes in Berlin. Auch bier galt es, Diesafob. Ibee ber driftlichen Rirche mit ihren Grundpfeilern, ihrem Troftichat und ihren Soffnungen zu verfinnlichen, mit Entschiedenheit aber babei bie Bebeutung ber Reformation bervorzuheben. Un ben Benbentifs zwischen ben acht Sauptbogen, welche bie obern Wande tragen, fteben bie vier großen Propheten, Mofes, Elias, Samuel und Johannes ber Taufer ; in vier Salbtuppeln die Evangeliften unter Balmen, von Engeln umgeben; barunter find bie Bilber von ber Beburt Chrifti, ber Ginfetung bes Abendmable und ber Ausgiegung bes beiligen Beiftes angebracht. Beiter find in 96 Bilbern in ben Fullungen ber Sauptpfeiler bie wichtigften Momente ber Beschichte ber driftlichen Rirche burch eine Folge von Mannern bezeichnet, welche fur die Borbereitung, Grundung und Ausbreitung fo wie fur beren Erhaltung gewirft haben, Patriarchen, Belben und bie fleinen Bropheten bes Alten Teftamentes, bie Fürften und Könige ber chriftlichen Beit; bie Dar-'threr; bie Reformatoren; am Altare bie Aboftel und gegenüber bie Fürften bes Saufes Brandenburg.

Bon wem die allgemeine Anordnung herrührt ift mir nicht bekannt; ander Ausführung haben fich betheiligt Gopf-garten, v. Klöber, Steinbrud, Dage, Schraber, Bfannenschmidt, C. Hermann zc. Ginen einheitlichen Eindrud macht das stereochromisch gemalte Werk nicht, da es, wie bereits aus dem früher Gesagten ersichtlich, an einer gemeinschaftlichen Basis für die Betheiligten sehlt; auch kann man schwerlich von einer der vielen Compositionen sagen, daß sich darin eine künstlerische Individualität oder religiöse Ansschauung energisch ausspräche.

Eine weitere, ziemlich ausgebehnte Aufgabe erhielt bie

3. Beitr. Malerei in Berlin im Reuen Dufeum. Des großen Wer-Reues fes von W. Raulbach im Treppenhaus ift bereits in aus-Mufeum. führlicher Weise gebacht (p. 167 ff.) 3m agyptischen Rufeum wurden Landschaften aus Aeghpten gemalt. In bem Saal ber norbischen Alterthumer malte Duller aus Göttingen. mit Beibulfe von R. Seibenreich und G. Richter ftereodromische Bilber aus ber altgermanischen Götterlehre ber Ebba und zwar in zwei Doppelreiben, von welchen bie eine bie Lichtgötter und guten Beroen, bie andere bie Rachtgötter und bofen Genien barftellt. Der Runftler hat fich, vornehm= lich an ber leitenden Sand Jac. Grimm's, mit allem Ernft in die nebelhafte Götterwelt bes Nordens vertieft und ibre Beftalten in energischen Formen und Bewegungen uns vorgeführt, auch mit fichtlicher Gingebung und Liebe ein achtungs= werthes Werf zu Stande gebracht, bas nur leiber! einen fo ungunftigen Blat über ben Tenftern bat, bag man wenig ba= bon feben fann. - 3m ,athenienfifchen Gaal" find Landichaften aus Griechenland gemalt. Im "Ruppelfaal" fiebt man ben Sieg bes Thefeus über ben Minotaurus, ben Rampf bes Bellerophon mit ber Chimara, Berafles mit ber golb= gehörnten Sirfchfuh, die Befreiung bes Undromeda burch Berfeus, wobei fich Dage, Sopfgarten und Steinbrud betheiligt haben. 3m "Niobibenfaal" malte Betere (nach Genelli) bie Erziehung bes Achilleus burch Chiron; C. Bede'r bas Gebet bes Refrops zur Uthene, und Syllus 'erfte Belbenthat; Rafelowsfi Dieleager und Atalante, und Beleus und Thetis; Genning ben rafenden Ajar und Romulus: Betere (nach Genelli) Brometheus mit bem Beier und Dadalus und Icarus; Benning Meneas Flucht aus Troja, und bie Rettung bes Paris burch Benus, Thetis ihrem Sohne Achilles Waffen bringend, und bas Opfer Iphigenia's ;

KU

Šii

365

TEC

Į:

Œ

Щ Ē

ď.

Ü

h:

i

Rafelowski Jason und Medea, Tantalus im habes, Be-3. Beitr. auf lops und Sippodamia, Antigone und Debipus; Carl Beder Mercur und Argus, Ipfipile mit bem bon Schlangen umwundenen Anaben und Radmus ben Drachentödter; Betere (nach Genelli) Orpheus. Es ift, wie man flebt, eine Sammlung mythologischer Bilber, wie im Saal eine Sammlung Ghpsabguffe nach Untifen, ohne verbindenben Gebanfen. 3m "romifden Saal" find Landschaften und Archi= tefturftude gemalt. Im zweiten "Ruppelfaale" malte 3. Schraber bie Ginmeibung ber Sophienkirche in Conftantinopel; Graf (nach Raulbach's Carton) bie Unterwerfung Wittefind's burch Carl ben Großen; Germ. Stilfe bie Erhebung bes Chriftenthums zur Staatereligion burch Conftantin ben Großen; Dage Allegorien auf Jerufalem, Bogang, Mom und Aachen.

Es durfte mobl mit Recht bezweifelt werben, ob Gadle, bestimmt fur Sammlungen von Runftwerfen ober wiffenichaftlich intereffanten Gegenständen ber paffende Ort feien für inhaltreichen Kunftschmud. Sind folche Werfe von Bebeutung, fo ziehen fie bie Theilnahme von ben Gegenftanben ber Sammlung ab; find fie ohne Bebeutung, fo ift bie Decoration mit Geringschapung ber Runft zu theuer bezahlt. In ber Glaptothet ju Runchen find Malereien und Sculpturen bolltommen gefchieben.

Die Bahl bes Stoffes ift für bie Wirffamfeit ber Runft von fo großem Einfluß, daß man begreift, wie fie immer ber Gegenstand ernfter Sorge frei ichaffenber Runftler gewesen. Bei ber vorherrichenben Reigung ber Beit fur geschichtliche Studien, mar ber Weg zu Erfolgen ziemlich beutlich vorge= zeichnet; aber noch beftimmter beutete bas in ftetem Bachsthun, begriffene preugische Bewußtsein auf Die Bedingungen 3. Beitr-einer möglichft allgemeinen Anerkennung, einer zeitgemäßen bolfsthumlichen Runft bin. Unter benen, welche bie Dab= nung ber Beit am erften begriffen, und mit Energie befolgten, fteht obenan Ab. Mengel aus Berlin. mit feiner febr lebbaften Ginbilbungefraft auf bas Beitalter Friedrichs bes Großen und schilderte in geiftreichen Stigen Scenen und Charaftere mit großer Lebenbigfeit. Bei bem Beftreben. Menfchen und Vorgange mit ber unbedingten Wahrheit ber Wirklichkeit zu fchilbern, leiftete er auf alles Bergicht, was fünftlerische Anordnung, Form und Idee bem Runftler an die Band geben. Und wo er an größere Ar= beiten, an Cartons und Delgemalbe gegangen, bat er bie Sorg-Loffgfeit um die Anforderungen ber Runft auch auf die Ausführung ausgebehnt, bei ber es ihm weber auf Richtigkeit und Bestimmtheit ber Zeichnung und Verhaltniffe, noch auf Reinbeit und Sorgfalt ber Behandlung ankommt. Gines feiner bekannten großen Gemalbe ift ber "Ueberfall von Sochfird." Der Ueberfall geschah in ber Racht, und es konnte barum nicht viel bavon mit Augen mabraenommen werben. biesen Umftand halt Mengel im Bilbe feft, wo man mit Dube bie einzelnen Geftalten und ben Busammenhang ber Glieber mit ber Figur, ber Theile mit bem Bangen erfennt, und wo eine fcharfe, die Formen umschreibende Beichnung bie Tau-Aber auch bie fur bie Darftellung außerft unschung ftorte. gunftige, bem Ueberfall aber gewiß gang eigene Berwirrung herrscht bermagen im Bilbe, bag man erft nach langer wieberholter Betrachtung die Entbedung macht, bagauf bem gangen Bilbe bes "Ueberfalls" fein Feind fichtbar ift, ber überfällt, und bag nur eben in die Racht hingusgeschoffen wirb. - Es ift gewiß nur folgerichtig, wenn Menzel in feiner Abneigung gegen funftlerische Formgesete auch eine Borliebe fur bas

Gin Car-3. Beitr. Bafliche in Geftalt, Bewegung und Bugen bat. ton von ibm zeichnet Friedrich Bilbelm I. in einer martifchen Die Jungens, Die Menzel fich ausgefucht, Die Dorficule. Ehre ber Schule bor bem Monarchen zu vertreten, find folche ungeschlachte, grundhäfliche, bligdumme Rupel, baffe graulicher nicht zu finden find; freilich aber auch fo, daß man fte mit allen Sinnen mahrzunehmen glaubt. Diefe Reigung gur nuchternften Raturlichfeit führt ihn felbft bis zur Berfiflage, wo er eine Ungahl alter Juben, wie man fle auf unfern Deffen zu feben gewohnt ift, um einen etwa gwölfjahrigen Jubenfnaben versammelt, beffen gescheuten Reben fie verwundert zuhören, mit bem fichtbaren Ausruf "bei Gott bem Allmachtigen! ein Genie!", und bamit Chriftus im Tempel unter ben Schriftgelehrten borftellt.

Das Breußenthum, wie es in Menzel wirft, spricht fich noch auf andere Weise bei Andern aus. Rosenfelber, ein BosenSchüler Gensel's, hat sich einen Ramen gemacht mit einem serber. Schüler Gensel's, hat sich einen Ramen gemacht mit einem serber Borizburg zu Galle, zu welchem Kurfürst Joachim II. von Brandenburg eingeladen war, und auf welchem er, empört über die verrätherische Gefangennehmung des Landgrafen von Gessen, den Degen gegen Alba zieht und nur durch seinen Kanzler abgehalten wird, den Todischlag zu vollführen. Leider hat der Künstler den llebergang vom Dramatischen ins Theatralische nicht zu vermeiden verstanden.

Eybel ift ein fehr energisches Talent. Sein "großer Epbel. Rurfürst in ber Schlacht von Fehrbellin" macht zwar keinen Eindruck auf Phantaste und Gemuth, nothigt aber durch den Ernst der Studien und der Aussuhrung im Einzelnen uns Achtung ab.

Ein Talent gang anderer Art ift Schraber, ber es ber.

3. Reitr.ganz besonders auf Farbenwirkung abgesehen und namentlich in harmonischer Zusammenstellung wie in der Kraft der Farben eine große Bollfommenheit erreicht hat. Freilich hat er darüber das Geset maßvoller Anordnung, die Schönheit der Linien, Abrundung der Massen und vornehmlich das Studium einer ausdrucksvollen Darstellung sich weniger zur Aufgabe gestellt. Bon ihm ist der "Tod Leonardo da Binci's" in den Armen des Königs Franz I. von Frankreich, "Milton und seine drei Töchter", "Esther und Ahasverus" (im Besthe des Cons. Wagner in Berlin) und manches andere große Delgemälde. Es gibt auch ausgezeichnete Bildnisse von ihm.

Bermann Stilfe haben wir unter ben Schulern von Seinte. Cornelius in Duffeldorf und Munchen fennen gelernt. wandte fich fpater nach Rom, bann wieber nach Duffelborf gu W. Schabow, fehrte noch einmal nach Runchen gurud und nahm bann feinen bleibenben Wohnfit in Berlin. ruftet mit einem iconen Salent, war er ftete bon bem reaften Gifer befeelt, ben möglichft beften Bebrauch bavonzu machen, mas icon aus bem unermubeten Suchen nach neuen Duellen ber Belehrung und Forberung zu erfeben ift. Freilich unterlag er babet auch gelegentlich ungunftigen Ginwirkungen feiner Umgebung, wie er benn bie "verschmachtenben Bilger in ber Bufte" beim Grafen Raczonsti\*) in Berlin aus ber flagefeligen Romantit ber Duffelborfer Schule geschöpft bat. Gine große Angabl ber Bilber gingen nach ber Beit aus feiner Werkstatt bervor, ju benen er ben Stoff geen aus ber Befcbichte bes Mittelaltere nabm, aus ben Kreuzzugen, aus bem · Leben ber Jungfrau von Orleans, aus bem Leben beutscher Das bedeutenbfte Werf jener Beit war ein Raiser u. a. m.

<sup>\*)</sup> Beft. von Gichens.

Carton: "ber Auszug ber fprifchen Chriften nach ber Ber-3. Beitr. ftorung von Btolemais", ben er (1841) für bas Dufeum von Ronigeberg ausführte. hermann Stilfe ift eine von Saus aus romantische Ratur. Dit bem Ribelungenliebe aufgewachsen, beimisch in ben Sagen ber Borgeit, traumenb und bichtend von ben Rreugzugen, von Ritterhelbenthat und Minnefang, hat er Phantaffe, Gemuth und felbft bie Birflichfeit um fich mit ben Bilbern alter Tage, mit ihrem golbenen Blangichimmer wie mit bem Gifenroft ber Waffen erfüllt. Diefer bestimmten Richtung feiner Seele ordnet fich feine tunft-Terifche Ratur unter und in ihr liegen ihre Borguge, wie ihre Mangel. Stilfe ift nicht abhängig vom Mobell; in ber Unordnung bes Gangen fomobl ale ber einzelnen Theile, in Linien und Daffen und felbft in ben Formen folgt er einem be-- ftimmten, innern Impuls; allein burch feinen romantischen Sinn fern gehalten bon ben Befegen antifer Runft, erftrebt er ben Totaleinbrud weniger burch Große und Bufammenhang von Linien und Maffen und burch machtige Formen, als vielmehr burch bie barmonische Wirfung von Licht, Bellbunkel Auf biefe Beife, weber ben Raturaliften, noch ben Idealiften gang angehörig, nimmt er eine Mittelftellung zwischen beiben ein, in welcher nicht felten ber bichterische Bedanke ergangt, mas an Rraft ber Darftellung etwa fehlen Am bestimmteften burfte er fich in ben Bilbern ausgesprochen haben, bie er in einem gewölbten Bimmer auf Schloß Stolzenfels am Rhein, einem Sit bes Königs von Breugen, in Fresco gemalt. Bum Inhalt feiner Darftellungen mablte er bie charafteriftischen Buge bes chriftlichen Ritterthums : Tapferfeit , Treue, Berechtigfeit , Standhaftigfeit, Minne und Gefang, und bafür einzelne hiftorifche Begebenheiten, in benen einer jener Buge ale bezeichnend ber3. Beitr vortritt. Far die "Tapferkeit" mählte er den Moment aus der Schlacht von Cress, wo der blinde König Johann von Böhmen, sein Roß mit Ketten an zwei fremde Rosse gebunden, in Kampf und Tod reitet; für die "Treue": Hermann von Siebeneichen, welcher sich für Kriedrich Barbarossa dei einem von diesem unvorgesehenen Ueberfall in dessen Bett begibt und für ihn ermorden läßt; für die "Gerechtigkeit": die Einführung des Landfriedens durch Rudolf von Habsburg; für die "Standhaftigkeit": den Einzug Gottsried's von Bouillon in das eroberte Jerusalem; für die "Minne" die Begegnung Friedrich's II. von Hohenstausen und seiner Braut Isabella von England bei Stolzensels am Rhein; für die Lust des "Gesanges" eines der Sängerseste im 13. Jahrhundert.

Unter ben Berliner Arbeiten zeichnete fich burch großen Ernft ber funftlerischen Durchbilbung aus: bie ,, Ronigswahl bei ben Gothen", und "Richard III." Stilfe hat ben englischen Usurpator bargestellt; wie er bie Rinber Chuard's an fich reißt mit ber ichlecht verhullten Absicht, fie zu ermorben; und es ift ihm gelungen, ben Befchauer burch ben Anblid ber rettungelos bedrohten Unichuld in wirfliche Ungft zu feten. Seines Bemalbes im Reuen Museum geschah ichon früher 3m Jahr 1856 hatte er bem neuerbauten The-Erwähnuna. ater von Deffau einen Dedenschmud zu geben, und mablte bafur allegorische Geftalten, um die Rrafte zu bezeichnen, burch bie bas Theater eine Bebeutung erhalt: Phantafie, Gefcichte, Poeffe, Tragobie, Romobie, Tang, Malerei, Bilb-Sat Stilfe bier augenfällig bie Dufen nerei und Baufunft. vermieben, fo hat er feiner Romantit noch weiter genügt und bie Bilbnerei nicht mit bem Beus bes Phibias, fonbern mit bem Dofes Dichel-Angelo's abgebilbet.

Reben Stille nimmt feine Frau hermine Stille geb. 3. Beitr. Beipers eine achtungswerthe Stelle als Runftlerin ein. Mit feinem Gefchmad, reinem Schönheitsfinn, und von den fleisfigsten Studien nach der Natur unterflügt, zeichnet und malt fle Blumen-Arabesten, Randverzierungen, so fthlvoll und beseutend, daß in ihrer Art fle von Niemand übertroffen wird.

Frang Schubert aus Deffau, geb. 1807, gebort gu jenen redlichen Raturen, die ohne Ermatten mit ftets gleicher bert. Liebe gur Runft an ihrer Bervolltommnung arbeiten und unftreitig Großes leiften murben, wenn ihnen bebeutenbere Rrafte berlieben morben maren. Er bat in Runchen unter Cornelius und Schnorr feine Laufbahn begonnen, mar bann mehre Jahre in Rom, und wandte fich fpater nach Berlin.. Er wählt fich vorzugweis religiofe Aufgaben, bie er mit bem reblichften Gifer von ber Welt, mit einem beinah bittern Ernft frommer Befinnung, in wurdigen Formen, mit einem burch Fleiß und Ausbauer weit ausgebilbeten guten Salent fur Composition und Beichnung, aber ohne hervorftechende Gigenthumlichkeit behandelt. "Glaube, Liebe, hoffnung"; "Rlopfet an, fo wird euch aufgethan!" bie "Rreuzigung"; bie "Grablegung", und ahnliche Begenftande mablt er fich gur Bearbeitung.

Wiederholt drängt sich uns die Betrachtung anf, daß bei unsern Kunstlern, vorzugweis bei den Sistorienmalern, eine harmonische Vertheilung und Ausbildung der Kräfte zu den größten Seltenheiten gehört. Einen großen Theil der Schuld mag die die Zeit beherrschende und charafteristerende Ungeduld haben, so daß alle Welt am Ziel ankommen will, ohne den Weg dahin zuruckzulegen. Der mit dem Schein der Wahrheit täuschende, aber nur dem oberstächlichen Urtheil schmeichelnde gang und gabe Ausspruch: "der Maler Förker, Gesch. d. deutsch, Kunk. V.

3. Beitr.muß malen konnen!" hat gar Manchen verleitet, fich nicht ernftlich um bas zu bemüben, was gemalt werben foll. So lange nun ber Stoff bem Maler fo zu fagen fich von felbft barbietet, wie im Bildniß, wird er bei einiger Auffaffungs= gabe und Gefchmad Vortreffliches leiften konnen; wo er aber auf Phantafte, Darftellungsvermögen und Formenfinn verwiesen ift, werden die Luden ber Grundbildung fuhlbar fein. Buftav Buftav Richter gebietet über ein fcones Talent; Bilbniffe Richter. malt er mit größter Reifterschaft; in feinen hiftorischen Bilbern aber haben wir eine neue, veranberte Auflage ber alten akademischen Manier, mit wie großem Rechte auch bas Mach= Auf feiner "Erwedung bon werk baran bewundert wird. Jairi Tochterlein" find bie beiben fich vorbeugenden Ropfe ber Aeltern Berlen ber Malerei; die beiben Apostel binter Chriftus find gang gewöhnliche, geftellte Mobellfiguren, beren Affekt feine theatralifche Bobe in ber Gestalt Chrifti erreicht. Aber in ber von einem schmalen Streiflicht getroffenen, fonft gang im Belldunkel gehaltenen Erwachenben fpricht fich bas - vielleicht poetisch gemeinte - Motiv aus, bas fich im funftreichen Begenfat von Licht und Schatten beschließt, und por welchem freilich die biblische Erzählung als folche burchaus Rebenfache ift.

Auf einem davon verschiedenen Wege, allerdings auch Decar mit geringern Kraften, strebt Decar Begas nach Bollensbegas. Dung. Er aber verbindet mit der Anstrengung, den außer-lichen Anforderungen dramatischer Darstellung zu genügen, eine unverkennbare Wärme des Gefühls, die ungesucht und maßvoll in seine Gestalten übergeht. Inzwischen ruht auch bei ihm die Stärke im Bildniß.

Die Genre malerei bewegt fich wohl nirgend in fol= malerei. chen Extremen, als in Berlin, wo einerseits die hollandische

## G. Richter. D. Begae. G. Menerheim. S. Rretichmer. 307

Hille Gemuthlichkeit mit ber Luft bes Fleifes, anderseits fran-3. Beitr. gofifcher Ungeftum mit breit geführtem Binfel um Die Balme ringen. Eb. Deperbeim aus Dangig, geb. 1808, ftebte mevernicht' allein in feinem Beimathland ale ein Runftler einzig in feiner Art ba. Obwohl er fich nur auf die Rreife bes Kleinlebens beidrantt, ift er boch unerschöpflich im Stoff fur feine Darftellungen. Die Freuden ber Rinder und Armen, bie Beziehungen zwischen Rinbern, Aeltern und Grofaltern, Die Luft an ber Ratur, bas unschulbige Frobfein und bas beitere Gutfein überhaupt beschäftigen feine Phantafte und feine Runft. Unmuth, Befchmad, Rleiß und Schonbeitfinn bilben , in Berbindung mit feiner tiefinnigen Gemuthlichkeit und ber Barme und Wahrheit feiner Empfindung ben Grundcharafter feines funftlerischen Wefens, bas bemgemäß auch nur in ber liebevollften Ausführung Befriedigung findet. Da ift um bon Sunderten ber lieblichften Bilber nur an ein Paar zu erinnern - ber "Kirchgang ber Großmutter", ber bie Enfelin die Sand reicht jum Erfteigen ber fleinen Rirchhofftufe, und ber ber Grofvater gebudt und auf ben Stod geftust langfam folgt, ein Bilb, in welchem Erbennoth und Lebensmuhfal, burch Beiterfeit und frommen Ginn getragen, burch Liebe felbst zur Quelle ber Freude gemacht werben; ober wo uns ber Runftler bie Luft einer jungen Mutter an ihrem erften Rinbe zeigt, bas fie aus bem Bab auf's Riffen gelegt, und bas, wie bas Wohlbehagen felbft, bie vollen runben Glieber in die Daunen brudt und bie Mutter anlächelt.

Daneben hat fich Berm. Rrepfchmer aus Anclam, berm. geb. 1812, ein Schuler Wach's, burch Bilber febr entgegen- mer. gefetter Urt einen großen Ruf erworben. Starte Bewegung, fei es ber Menfchen. Thiere ober ber Sandwolfen ber Bufte,

3. Seite sprechen ihn mehr an, als Seelen = und Hausfrieden, und so ift auch seine Art zu zeichnen und zu malent ziemlich stürmisch. Ich nenne als Beispiel "bes Pagen Sendlitz erste Lustfahrt mit dem Markgrasen von Schwedt", welche mit den wildgebeten, den schmalen, zwischen Abgründen hinabgesührten, steinigten Bergweg herunterjagenden Pferden und der saft nur noch schwebenden Kalesche auf den Beschauer — geschweige denne auf die Lustsahrenden selbst — einen halsbrechenden Eindruck macht; ein Bild, das mit einer Keckheit und Leichtigseit auf die Leinwand geworfen ist, als habe die hand des Künstlers mit dem stürmischen Lause der Rosse Schritt halten wollen.

Theole. Theodor Hosemann aus Brandenburg, geb. 1807, mann. hat Wit und Laune in seinen Bilbern; er ist scharf und sicher in seiner Beobachtung des Lebens, vorzüglich der untern Bolksclassen und ihrer Belustigungen, so wie ihrer Arbeit und ihrer Ruhestunden. So schildert er Berliner Arbeiter auf der Regelbahn, beim Tanz, beim Trunk, wobei er denn gelegentlich, wie weiland Meister Teniers, von der Bahn der Grazien etwas abseits geht.

Linter ben Landschaftsmalern, beren Bahl in der schaft neuesten Zeit in's Unglaubliche gestiegen ist, glanzt vor Allen E. Side. Gildebrandt durch seine in französtscher Munier mit brandt. bewundernswürdiger Virtuosität ausgeführten Landschaften. Seine niederländischen Meeresküsten, Winterbilder ze. sind so von Licht durchzogen, daß man in den klaren, hellen Tag oder Abend zu sehen glaubt; so wahr in der Karbung, daß kein Spiegel die Natur treuer wiedergibt; dazu breit und sicher, keck und frei gemalt, als seien die Vinsel mit den Farben zum Tanz gestogen, und doch ohne Prätenston, mehr mit der Luft des Schaffens, als mit der Abslicht auf Bewunderung. Hilde-

Th. hofemann. E. Silbebrandt. F. Bellermann. Chr. Rauch. 309

brandt hat seine Raturstudien fast überall auf dem weiten3. Beitr. Erdfreis gemacht und stellt mit Vorliebe auffallende Lust- und Lichteffekte dar. F. Bellermann aus Berlin holt dens Bellermann. Stoff zu seinen Bilbern auch am liebsten aus fernen Welt- mann. gegenden, namentlich aus Sudamerika. Durch sorgfältige Behandlung des Details zeichnet sich Gräs aus, Pape geht darauf aus, für die Schönheiten der heimischen Landschaft zu interessieren.

#### Bilbnerei.

Monerei:

Werfen wir noch einen flüchtigen Rudblid auf die Leiflungen der Malerei in Berlin, so können wir uns nicht verhehlen, daß sie mit Ausnahme dessen, was Cornelius und
Raulbach dahin gebracht, einen recht befriedigenden oder gar
erhebenden Eindruck nicht machen. Ganz anders ist dies bei
der Bildnerei. hier wollte es das Gluck, daß ein Reister
mit überwiegendem Talent an der Spize stand, daß der Werth
seiner Kunft für das öffentliche Leben erkannt wurde, und
daß seine Aufgaben aus dem herzen des Volks, aus der
Stimmung der Zeit genommen waren.

Christian Rauch, geb. 1777 zu Arolfen im Fürsten- Chr.
thum Walded, gest. 3. Dechr. 1857 zu Dresden, hat das
hohe Verdienst, uns eine, der Gegenwart vollsommen angehörige, dem Gehalt und der Form nach vaterländische Kunst
gegeben zu haben, ohne ihr übrigens die freie Bewegung nach
allen Seiten, namentlich nach der Annäherung an die Antike
zu hemmen. Rachdem er in Arolsen und später in Cassel
nothbürstigen Unterricht in der Bildhauerei genossen, kam er
(in Erbschafts-Angelegenheiten) 1797 nach Berlin, und trat
— durch die Umstände gezwungen — in untergeordnete Hos-

3. Bein-bienfte, besuchte aber boch bie Werfftatt G. Schabow's. ging er, unterftust vom Grafen Sandredt, nach Frankreich und nach Rom, wo er am preug. Minifter W. v. Sumbolbt eine Stute, an Canova und Thormalbien forbernbe Freunde Auf bes Lettern Empfehlung ward ibm (wie früher, DentmalBand IV. berichtet ift) bas Denkmal ber Rönigin Luife D. Ronig guife. für bas Maufoleum in Charlottenburg übertragen, bas er 1813 in Rom ausgeführt. Seinen Ruhm hatte er mit biefem Werfe begrundet, zugleich aber auch bas Berg bes Ronigs wie bes Bolts fur bie allgeliebte, fast vergötterte Ronigin vollkommen befriedigt. Da öffneten ibm bie Zeitereigniffe Die glorreiche Laufbahn, auf welcher er bie allgemeinfte Berehrung und ausgedehntefte Birffamfeit fand. 3m Befreiungefriege hatte Breugen feine Belben erfannt; nun galt es, ihr Bedächtniß zu ehren, vor Allen berer, bie als Opfer gefallen ober als Retter in ber außerften Gefahr gehandelt: Rauch erhielt 1815 ben Auftrag, Die Stanbbilber ber Generale Billow & ulow b. Dennewis und b. Scharnhorft in Carraras Sharn Marmor auszuführen und neben ber neuerbauten Sauptwache in Berlin aufzustellen. Rauch wußte nicht nur bie über= legende Besonnenheit Scharnhorft's, wie die scharfe Entfchloffenheit Bulow's in fprechenden, aber magvollen Bugen zu schilbern, fondern er löfte zugleich bie schwierigere Aufgabe, die militarifche Uniform mit ben Gefeten ber Blaftif zu verfohnen, auf geiftvolle, burchaus genugende Weise. Diefen beiben Felbherrnftatuen folgten unmittelbar zwei andere, welche 1820-1826 in Erz gegoffen murben. Beide ftellen Bluder. ben Feldmarfcall Bluch er vor, Die eine, in Breslau aufgestellte, ben Führer zu Rampf und Sieg, ben "Marfchall Bormarts", bie andre, bie ihre Stelle ben Obengenannten gegenüber erhielt, ben Sieger nach bem Rampf, ftebend auf

ber eroberten Saubige und mit gezogenem Sabel nach etwa<sup>3</sup> geitr. noch übrigen Feinden fich umfebend. — Gleichzeitig fertigte er mehre kleinere (für Eifenguß bestimmte) Statuen für das tauf dem Befreiungskrieg gewidmete Den kmal auf bem Kreuz auf bem berg bei Berlin.

An diese kriegerischen Denkmale reihte sich — ber vielen inzwischen ausgeführten Buften nicht zu gedenken — das
Monument eines Wohlthäters im Frieden, des Waisenvaters Franke in Halle, dem ein Knabe und ein Mädchen Granke.
dankend zur Seite stehen. Rauch's besondre Gabe, die Wirklichkeit mit den idealen Forderungen der Kunst zu versöhnen,
befähigte ihn ganz besonders zu Bildnissen nach dem Leben.
Frei von jener kleinlichen Nachahmung aller Zufälligkeiten
der Natur, ist er doch ebenso fern von der glatten und leeren
Idealisserung, bei der das Leben erst zu supplieren ist, und
indem er wo möglich den Charakter des Menschen, ihn also
in seiner Allgemeinheit faßt, ist er auch nicht dem Roment,
ber Lage und Stimmung seines Gegenstandes unterworfen.

Eine sehr schwierige Ausgabe ward ihm 1826 mit dem Dentmal Denkmal des (1825 verst.) Königs Maximilian I.K. Maritans von Bahern, der, im Krönungs-Ornat auf seinem Throne I. von stigend, in kolossaler Größe dargestellt werden mußte. Es war nicht leicht, in diese große Erzmasse eine Mannichsaltigs war nicht leicht, in diese große Erzmasse eine Mannichsaltigs teit der Bewegung, eine lebendige Prosilierung zu bringen; und doch ist es ihm gelungen; und noch mehr: trog des ungewöhnlichen Neußern fand das Bolk seinen gesiebten König wieder, und das Denkmal wirkt noch immer mit der gleichen erwärmenden Krast auf das nachsolgende Geschlecht. Dabei aber tritt ein eigenthümlicher Zug in Rauch's Künstlercharakter, der schon in stühern Werken angedeutet war, mit Entsschiedenheit hervor. Man mag ihn nun als einen Mangel

3. Beitran Stol im Allgemeinen, ober an grebiteftonischem Sinn insbefondere bezeichnen, man mag ihn aus Bedankenfulle, ober aus einer Borliebe fur altdeutsche Runft im Begenfat gegen bie altgriechische berleiten; immer ift bas Ergebniß: bag wir - nicht an ber einzelnen Figur, fondern - am Monument im Gangen bie wohlthuende Rube vermiffen, bie wir namentlich von ber Blaftif erwarten. Um Biebeftal ber Ronigeftatue find neben einander angebracht: Trophaen in Flachrelief, einzelne Scenen aus bem Leben bes Ronige in Sochrelief, und zwei Statuen (Bavaria, und Deffentliche Boblfabrt), alle von weit aus einander liegenden Ragverhaltniffen, Die . Statuen wenig über halbe Lebensgröße; gleich baneben aber an ben vier Eden Lowen in foloffalen Dagen. Wird aber baburch schon bas Auge beunruhigt, so wird es zugleich bie Phantaffe; benn bie Lowen fiten nicht frei an ben Eden, find auch weber als Relief, noch als Godrelief gebacht, fonbern haben fich mit einem fleinen Theil ihres hintertheils in ben Burfel bes Postaments gebruckt, fo bag man fich ber Borftellung faum erwehren fann, Die geringfte Bewegung eines biefer Thiere mußte bas Denkmal gum Fall bringen. erwähnten Bochreliefs am Poftamente beziehen fich auf Die Wirksamfeit bes Ronias. Un ber Subseite find Starte, Berechtigfeit, Beisheit und Bohlfahrt burch Gerafles, Dife, Athene und Demeter, fowie bas Gebeihen bes Landbaues burch adernde und Obfibaume pflegende Bauern ausgedrudt. Auf ber Offfeite ift ber Ronia abgebilbet, wie er ber bor ibm fnieenden Bavaria die Berfaffungeurfunde gibt, wobei bie Reprafentanten bes Lehr=, Wehr= und Rahrftandes gegen= wartig find. Auf ber Gubfeite fieht man guerft ben Benius ber humanitat bie beiben driftlichen Confessionen, burch einen fatholischen Bischof und einen protestantischen Geiftlichen vertreten, verföhnen; baneben bie unter bem verftorbe-3. Beitr. nen Rönig bereits begonnene funftlerifche Thatigfeit burch brei Runftler bezeichnet. Auf ber Abendseite find bes Ro-nigs Lieblingsbeschäftigungen, die Naturwiffenschaften, alles gorisch vorgestellt.

Bevor dieß Werk vollendet (1835), hatte Rauch auch bie Statue Albr. Durer's ausgeführt, für welche er ben Mirrecht Auftrag 1828 übernommen, und die in Rurnberg in Erz gegoffen und aufgestellt ift.

Für ben Dom zu Posen fertigte Rauch auf Roften bes Grafen Ed. Raczynski die Statuen der beiden polnischen Glaubenshelden, des Herzogs Mieczys Schießenstlaus und feines Sohnes, des Königs Boleslaus, saus und in mittelalterlichem Waffenschmuck, 1839; und kurz zuvorteslaus. ein kleines, vielsach wiederholtes, statuarisches Bild der "Jungfer Lorenz von Tangermünde", die auf dem Lorenz. Rücken eines hirsches aus drohender Lebensgesahr getragen wird.

Hatte Rauch mit diesen Arbeiten sich in etwas der Rosmantik genähert, so sollte er nun von dem königlichen Schussberrn der Kunst in Bahern zur antiken Darstellweise hinüber geführt werden. Er übernahm die Composition der Sie-Giebelger belgruppe für die Sübseite der Balhalla bei Ressite der Balhalla bei Ressite der genöburg: Germania, welcher von den deutschen Bolksstams halla men die wiedereroberten Festungen zugeführt werden. Die Blastik hat für den Ausdruck eines solchen Gedankens nur allegorische und ideale Sestalten: die deutschen Stämme sind durch mannliche Krieger in antiker Kunstsorm, die Festungen durch weibliche Gestalten mit Mauerkronen vorgestellt. (Die Ausführung nach Kauch's Entwurf übernahm Schwanthaler.) Kür das Innere aber der Walhalla sertigte Rauch eine Folge

3. Beitr.von 6 "Bictorien", in benen er bie verschiebenen Arten Bicto. bes Sieges ausbruden wollte, ben leicht, gleichsam im Spiel errungenen und ben ichon aus ber Ferne gewonnenen Sieg, ben mit schweren Opfern erkauften, und ben bas Baterland rettenben Sieg, ben mit besonnener Rube erlangten und ben Frieden bringenden Sieg, ber fich felbft ben Rrang auffest. Wie ber Gedanke bes Alterthums burch moberne Anschauungen umgemandelt und boch noch antik ift, fo hat Rauch auch für die Form eine Bereinigung von antif und modern gefun= ben, bei welcher jeber Schein ber bestimmten Rachahmung verschwindet; freilich aber auch zugleich die Ueberlegung fo ju fagen jeder Linie den Gindruck der Unmittelbarkeit bei aller unverfennbaren Fulle ber Schonbeit ichwacht.

Bald aber follte Rauch feinem eigentlichen Berufe wie-

ber zurudgegeben werden. Das fo oft icon in Ausficht ge= ftellte Denkmal von Breugens großem Ronig, und somit von Preugens Größe, ward jest beschloffen, und Ronig Friedrich Wilhelm III. konnte es noch an Rauch übertragen und bie Grundsteinlegung am 31. Dai 1840 wenige Tage por fei= 1845 war bas Sppsmodell vollendet, nem Tode anordnen. 1851 murbe bas in Erz gegoffene, im Bangen 42 &. hobe, Dentmal Dentmal Friedrichs bes Großen vor bem Gingana Briedr. 3u ben Linden in Berlin aufgestellt. Es war vorauszusehen, bag Rauch alle feine funftlerischen Rrafte an biefes Wert feten wurde, und er hat es mit Liebe, mit Begeifterung und mit Glud gethan: er bat Berlin und bem Breußischen Staat bamit ein laut rebenbes Gebachtniß bes Fürften und ber Beit errichtet, welche die Biele europäischer Bebeutsamkeit feftge-Denn bas ift ber Grundgebanke Rauch's, ber uns fogleich entgegenfritt, bag er mit bem Konig zugleich feine Beit uns vor Augen bringen wollte. Darum feben wir ben Saupt=

wurfel bes Poftaments von mannichfachen Gruppen umge-3. Beitr. iben: barüber Scenen und Deutungen feines Lebens; und endlich über allen oben ben Ronig boch ju Rog. Scharfblidenb, mit halberhobenem Ropf, reitet er frifchen Trabes bem Morgenwind entgegen, bag Schweif und Mahne bes Roffes flic-Daß Rauch nicht vor ber Uniform gurudbeben murbe, verstand fich bei ihm und bem "alten Frit" von felbft. Wie er im Andenken bes Bolfes fteht, muß er auf feinem Ruhmesbentmal ihm erscheinen, und felbft ben Dreied auf bem Ropf fann er nicht entbehren. Rur ben Kronungemantel bat ber Runftler ale fonigliche Auszeichnung und um ber plaftifchen Wirfung willen bingugefügt. In ber Gefanimt= auffaffung aber ertennen wir ben Berrn ber vollbrachten That, ben Berricher bes burch ibn erweiterten Staates, ben Stolz und die Bewunderung feiner Beit. - Die obere, fleinere Abtheilung bes Sockels enthalt Darftellungen, Die fich auf bas Leben bes Königs beziehen. Un ben vier abgeftumpften Eden figen Die allegorischen Figuren ber Berechtigfeit, Starte, Mägigung' und Klugheit. Un ben Langfeiten bes Sockels folgen fich : Die Geburt (?) Friedrich's, fein erfter Unterricht in ber Wiffenschaft, und in ber Rriegefunft; auf ber andern: Friedrich bei ben ichleftichen Webern, beim Flotenspiel, und als Erbauer von Sanssouci. Auf ber borbern Schmalfeite feben wir ibn auf einem Ranonenlauf figend und Schlachtenplane in ben Sand zeichnend; auf ber entgegengesetten feine Apotheofe, wie er lorbeerbefrangt von einem Abler emporgetragen wird.

Bei biefen Reliefs ift Rauch burch fein Beftreben einer poetischen Auffaffung ber Birklichkeit an eine Klippe gerathen, por welcher ein gefauterter Sefchmack bewahren sollte. Wenn Klio bem königlichen Prinzen von Preußen Unterricht

3. Beitr.ertheilt, Pallas neben bie Ranonen fich ftellt, ober einem fchlefifchen Weber bas Weberfchiffchen reicht, ober bie Dufen in Sanssouci einkehren u. bgl. m., fo ift bas eine Rechnung mit verschiedenartigen Größen: Bermirrung ift unvermeidlich, und eine Summe fann nicht gezogen, eine Wirkung auf Sinne und Berftand nicht gewonnen werben. - Um Sauptwurfel bes Boftamentes treten an ben vier Eden Godel berbor, auf welchen lebensgroße Reiterftatuen fteben von: Bring Beinrich, Bruber bes Königs, Ferdinand, Bergog von Braunschweig, Die Generale Zieten und Seidlit. Unter ben Bferben liegen Waffen. Zwischen je zwei Reiterftatuen gruppieren fich in gang runden, halbrunden und flachen Figuren bie Beit- und Rampfgenoffen bes großen Ronigs: erft Bring August Wilhelm von Breugen mit b. Brittmit und b. Leftwit, v. b. Genbe, Dietrich v. Gulfen, Reith und Markgraf Carl von Brandenburg; bann Graf Gegler, Leopold Rax von Deffau, v. Medell, v. Wartenberg, v. b. Golt, Schwerin und ber ,, alte Deffauer"; weiter v. Rleift, v. Diesfau, v. Winterfelbt, Tauenzien, v. Belling und Kronpring Friedrich Wilhelm II. Un ber Rudfeite fteben bie Ranner bes Friedens : Leffing und Rant, Braun, Graf v. Carmer, v. Schlabbernborf und Fint v. Fintenftein. - Der unterfte Sociel enthalt Die Inschriften-Tafeln. Die gange, reiche Composition gleicht einer Aufforderung jum Studium ber Befchichte, ift eine foredende Gedenkichrift ber Großthaten preußischer Ranner, an welcher man nicht gebanten- ober theilnahmlos vorüber geben fann. Aber fie ift es auf Roften bes funftlerischen Befammt= eindruck, ber ben Boben unter bem gefeierten Belben feft und ruhig verlangt, mahrend bier burch bie vielen halb- und gang frei ftebenben Geftalten gerade an ber bebeutungevollften Stelle Die plaftifche Ginfachheit gebrochen, und burch bie mit dem Burfel zusammenhangenden Reiterstatuen (wie durch3. Beitr. die Löwen am Runchner Monument) die architektonische Sicherheit (vor der Phantaste) gefährdet erscheint. Hat man sich aber über diese Einwendungen der Kritik hinweggesetzt und betrachtet das Werk in seinen einzelnen Theilen, so wird man nicht mude in Bewunderung der Charakteristik jeder Gestalt, der vollendeten Durchsührung der Arbeit, sowie der Mannichsaltigkeit der Darstellung, der Andeutungen und geschichtlichen Beziehungen.

Gleichzeitig war Rauch mit einem Dentmal fur bie Dentmal 25 jahrige Friedensbauer beschäftigt, welches - ingriedens. einer hoben Saule mit ber Siegesgöttin, von Rampfergruppen umgeben - auf bem Belle-Alliance-Blat in Berlin aufgeftellt werden follte. Aber nach Bollenbung bes Friedrichs-Dentmals traten ihm wieder Aufgaben nabe, bie an ben Beginn feiner Runftlerlaufbahn erinnern: Fur bas Maufo-maufoleum in Sannover hatte er zu bem früher bon ihm ge- bannofertigten Grabmal ber Ronigin, ber Schwefter ber Ronigin Quise, nun auch bas bes Ronigs Ernft zu fügen; fur bas Maufoleum in Charlottenburg hatte er bas liegenbein Char-Marmorbild des Königs Friedrich Wilhelm III., und neben burg. Die Statue Blucher's Die feiner großen Rriegegefährten, Dort Statuen v. Wartenburg und Oneifenau, zu ftellen, Arbeiten, mit Gneife benen er zum Theil icon 1846 beschäftigt mar. 1856 murben die ehernen Standbilber ber Felbherrn aufgeftellt, Dort's, als bes Denters bes Befreiungs-Ariegsplans; Gneisenau's, als bes Denters ber Befreiungs-Schlachten. In feine Grabbenkmale wußte Rauch ben Auferstehungsglauben auf eine Beife zu legen, bie ben betreffenben Statuen alle Barte tes Tobes nimmt, und bie Entichlafenen als Schlafenbe barftellt, Die ihrem Erwachen entgegen traumen.

Goetbe-

3. Beitr. Chriftlich religiofe Stoffe zu bearbeiten, hatte bis babin Rauch fich nicht zur besondern Aufgabe gemacht. 3. 1851 veranlagte ihn ein Wunfch feines Könige, auch biemofes i fes Feld zu betreten. Er entwarf eine Gruppe, "Mofes Gebet. im Gebet wiber bie Amalefiter", unterftugt von Bur und Maron (II. B. Mofe, 17), um fie in coloffaler Große in Aber ber Tob bat bem eblen Deifter Marmor auszuführen. bie Banbe zur Rube gelegt, che er fie zur Ausführung biefes Gebete erbeben fonnte.

In die letten Jahre feines Wirkens fällt auch der Ent= wurf eines Denkmals, in welchem Goethe und Schiller Sauner, ju einer Gruppe vereinigt find, in welcher ber Lettere burch Goethe ber Welt gleichjam vorgestellt wirb. Schwerlich wird man bas Verhältnig Beiber zu einander barin entsprechend ausgedrudt finden; aber mehr noch muß es überraschen, ben Runftler, ber bas Recht ber Wirklichkeit felbft bei ben Mili= tairuniformen flegreich und geschmackvoll vertreten, die größten Dichter bes beutschen Bolts und ber Reuzeit in bie Tunica und Toga römischer Pratoren hullen zu feben.

Es ift nicht die Absicht biefes Buche, alle Arbeiten gu verzeichnen, die aus ber Werkftatt bes unermublichen Runftlere hervorgegangen, felbft ber Chrenftatuen von Raifer Alexander bon Rugland, von Grofbergog Baul Friedrich von Medlenburg, von bem Landwirthichafts-·lebrer Thar, von Luther ic. fann nicht besondere Ermab= nung geschehen; bagegen barf nicht mit Stillschweigen überaangen werben, bag wir ber genialen Sand Rauch's eine Un-Buften, kabl Buften ber erften Manner unferer Beit verdanten, Die burch bie Art ber Auffaffung und Ausführung einen Rang unter ben erften Meifterwerten aller Zeiten einnehmen. Bor Boethe. allen ift die Bufte Boethe's zu nennen, an welche fich auch seine nach bem Leben mobellierte Statuette im Sauskleib3. Beitrreiht, burch welche beibe Bilber uns sowohl ber Dichter in feiner idealen Größe, als in feiner unmittelbaren Erscheinung vergegenwärtigt bleibt. Bu Bilbniffen biefer Art gehören noch außer ben Felbherrnbuften biejenigen von Schleier-macher, Thorwalbfen, Humbolbt u. a. m.\*)

Schöpferischen Formenfinn, wie Thorwalbsen, hatte Rauch nicht, auch nicht die gleiche Sicherheit fur Die harmonifche Schönheit ber Bewegung. 'Abbangig von bem Stubium ber Ratur, war er biefem auch mit ber feltenften Ausbauer und Gemiffenhaftigkeit ergeben. Gleicherweife maren bei ihm Ueberlegung und Gedankencombination machtiger als bie Eingebungen ber Phantafte. Wenn aber biefe Gigen= schaften feinen antifer Form fich nabernben Arbeiten einen Unschein von Schwäche, fast von mobernem Raturalismus geben, fo ftarfen fle um fo mehr feine Rrafte, wo er an ber Sand ber Geschichte ber Beuge fur bie Große feiner Beit und ber nachsten Bergangenheit geworden ift. Wie boch man aber auch feine fünftlerischen Gaben ichate, man fann nicht von ihm fprechen, ohne feine bumane Bildung, Die Liebenswurdigfeit feines Benehmens gegen Jebermann, ben Abel feines Charafters zu preifen.

Rauch hat eine große Anzahl Schüler in seiner Werk-Schuler. statt gebildet, von denen mehre zu großem Ruhme gelangt sind und treffliche Werke geschaffen haben. Namentlich hat er für Berlin eine Bildhauer-Schule hinterlaffen, deren Leisstungen nicht allein den Stolz der hauptstädtischen Kunft aus-

<sup>\*)</sup> Rauch's Berfe find in Abbilbungen bei Luberit in Berlin mit Erlauterungen von Baagen erfchienen.

3. Beitr.machen, fonbern ber gesammten beutschen Runft zu hober Ehre gereichen. Das aber ift bas Berzeichniß, welches Rauch felbft von feinen Schulern im 3. 1841 aufgefest bat: Julius Trofchel aus Berlin (j. in Rom); Frang Sangui= netti aus Carrara (i. in Runden); Beinrich Berges aus und in Berlin; Theobor Ralibe aus Gleiwit in Schleften, in Berlin; A. Rif aus Gleiwit, in Berlin; A. Wredow aus Brandenburg, in Berlin; Meber aus pr. Minben, geft. 1831; Alb. Wolff aus Strelit, in Berlin; C. Steinhäufer aus Bremen, in Rom; E. Riet= fchel aus Bulenis, in Dreeben; Friebr. Drafe aus Bormont, in Berlin; Ouft. Blafer aus Coln, in Berlin: Angelica Facius aus und in Weimar. Wir merben fpater feben, wie febr faft Alle fich bes Namens ihres großen Meiftere murbig gezeigt haben.

Im Lagerhaufe zu Berlin war neben ber Werkstatt Br. Tied Rauch's bie von Friedr. Tied, bem Bruber bes Dichters. Geboren 1776 ju Berlin, hatte er einige Beit bei G. Schabow gearbeitet, bann aber bei David in Baris feine Ausbil-Seine erften größeren Arbeiten führte er im bung gefucht. Schloß zu Weimar aus, ohne bamit großen Ruhm zu ernten. Bludlicher war er in Bilbnigbuften, und fo fam es, bag Rronpring Ludwig von Babern ihm 1810 eine Folge von Marmorbuften berühmter Deutscher für Die Walhalla auftrug. 1819 nach Berlin gurudgefehrt, nahm er einen vorragenben Antheil an ber bilbnerifden Ausschmudung bes neuen Schauspielhauses, bem er ben Apollo auf bem Greifenwagen und ben Begafus auf ben Giebeln, und ben Tob ber Riobiben im Giebelfelbe gab. Fur bas neue Mufeum mobellierte er bie Roffebandiger auf ber Attite; und in ber Borhalle ftellte er bie Bilbfaule Schinkel's auf. Allen feinen Arbeiten ift ein fleißiges Studium und eine gewiffenhafte Ausführung eigen,3. Reitr. aber auch eine gewiffe Ruhfeligkeit ber Erzeugung.

C. F. Wichmann, geb. 1775 zu Botsbam, geft. zu Gebrüd. Berlin 1936, und sein jungerer Bruder Ludw. Wilhelm mann. arbeiteten seit 1821 in einer gemeinschaftlichen Werkstatt, wie ste auch in der Kunst eine gemeinsame Richtung verfolgeten. Bis zur Zierlichkeit gesteigerte Anmuth, vollendetste Ausstührung aller Formen und möglichster, aber geschmackvoller Reichthum der Anordnung stellen sich als ihre Ziele heraus. Carl Wichmann gründete seinen Ruhm durch eine Statue der Kaiserin Alexandra von Russland, welche als das Aeußerste von Wohlgefälligkeit allgemein gepriesen wurde, und ihm namentlich am Hose von Vetersburg bedeutende Austräge bewirkte.

2. 23. Bichmann machte fich zuerft burch vortreffliche Buften, namentlich von Theodor Rorner, Gegel, Gen= riette Sonntag, ber Fürftin b. Liegnit ac. und feine treue und eble Auffaffung, sowie burch liebevolle Ausführung befannt und beliebt; balb aber ward er auch mit Ausführung ftatuarifcher Arbeiten und Reliefs, vornehmlich fur Rirchen beauftragt. Inzwischen burfte feine eigentliche Runftlernatur fich am beftimmteften in ber 1840 gefertigten Statue eines Dabchens aussprechen, bie gum Quell geht, Biele Atabemien haben biefe Figur als Baffer zu ichobfen. ein Mufter bes mobernen Style, als ein Borbild fur Un= muth und richtig begrengte Bierlichkeit in ihren Sammlungen aufgeftellt. (In Marmor ausgeführt fur bie Fürstin Tallebrand-Perigorb.) In gleicher Richtung entftand unter feinen Banben Die Statue einer jungen Frau mit bem Salbengefäß, bie fich bie Saare ordnet, in Marmor für ben Raifer Ricolaus von Rugland. 1843 fertigte er bas Forfter, Befch. b. beutich. Runft. V. 21

`Große öffentliche Arbeiten bleiben immer die wurdigfte

3: Beitr. Mobell gum Standbild Bindelmann's, um in Ergguß in Stendal aufgestellt zu werben (womit bie Band IV. S. 15 gegebene Rachricht erganzt wird), und 1847 fertigte er bie Statue bes aroken Runftphilosophen noch einmal für bie Borballe bes Rufenme in Berlin. Fur bie Schlofibrude aber lieferte er jene Gruppe, in welcher Bictoria einen verwundeten Rrieger front.

Aufgabe fur bie Runft, und am entschiedenften wird fie wirfen, wenn fie lebendigen Erinnerungen, berrichenben Bebanfen und Empfindungen gum Ausbruck bient. Darüber beftand an maggebenber Stelle in Berlin fein 3weifel, und als Schinkel bie neue Schlogbrude baute, bachte er fogleich baran, fle zu einem vaterlandischen Denfmal zu machen; ein Blan, ber allerdings erft unter ber Regierung Friedrich Wilhelm's IV. gur Ausführung tam. Die Brude, über welche 1814 bie ruhmbefranzten Rrieger beimfehrend vor bas Ronigefchlog Schlob, gezogen, follte zum Dentmal ber Befreiungefriege werben, indem auf die acht Burfel ihres Gelanders acht Marmorgruppen aufgestellt wurden, in benen ber Berlauf bes Rriege, von ber Erhebung bis zur ganglichen Befreiung bargeftellt mare. Bum Musbrud allgemeiner Gedanten bat unfere Runft entweder bie Allegorie, ober bie Mythologie, ober hiftorische Berfonlichkeiten, welche als Symbole gelten ton-3m vorliegenden Fall mare nichts fo fcmierig gemefen, ale bas lettre, wo man neben bem Ronig und bie bereits wenige Schritte vor ber Brude verherrlichten Belben einen Stein, Barbenberg, Jahn, Urnbt, Lupow ac. batte ftellen muffen, und zur Unvollftanbigfeit bes Gebanfens noch bic Buntheit ber Darftellung befommen batte. Fur bie Allegorie ftanden etwa Boruffia und Germania, Silefia und Rbe-

nus, etwa auch Ruffia, Auftria, Francia nebft Rrieg unt 3. Beitr. Frieden zu Bebote: es tonnte icone Beftalten und Gruppen geben, benen indeß ichwerlich Lebensmarme einzuhauchen gewefen fein murbe. Go blieben nur Minerva, Bellona und Bictoria zur Bermittelung. Um Friedriche-Denkmal baben wir ben Uebelftand bemerft, ber aus ber Berbinbung antifer und moderner Figuren fließt. Ihn zu vermeiben, hat man, anftatt einen Studenten ober Landwehrmann neben bie Ballas zu ftellen, und einen Sufar ober Ublan bon ber Rife befrangen ju laffen, ben Menfchen genommen, wie ibn Gott geschaffen hat, und bamit jebenfalls eine harmonische Darftellweise gewonnen. Dag fle nicht volksmäßig, nicht allgemein verftanblich ift, bleibt ber Aufgabe gegenüber immer gu beflagen; ware aber überwunden worden, wenn die Runftler vermieden batten, burch unnötbige Rubitaten bie Bruberie ber Vornehmen und Frommen und bie Ungezogenheit bes Berliner Bobele berauszuforbern.

In der Richtung von dem Opernplat nach dem Luftgarten stehen folgende acht Gruppen, rechts: Rike erzählt dem Rnaben die Geschichte der helden, von Emil Wolff; Pallas unterrichtet den Jüngling im Lanzenwurf, von Schiesvelbein; Pallas reicht dem Rämpfer die Wassen, von Rölsler; Rike frönt den Sieger, von Drake; Links: Rike richtet den Verwundeten auf, von Wichmann; Pallas führt den Rrieger in den Kampf, von Albert Wolff; Pallas hilft dem Krieger kämpfen, von Bläser; und Rike führt den Gefallnen in den Olymp, von Wredow. Abgesehen von der zu persönlichen Bedeutung der Schlußgruppe, an deten Statt unzweiselhaft Rike gesorbert war, die dem Sieger den Delzweig des Friedens gibt, ist der Gedankengang der Geschichte entsprechend und sprechend; mit der Ausführung aber der St.

3. Beitr.hohen Marmorfiguren hat die Berliner Bildhauer-Schule fich bie ehrenvollfte Anerkennung-erworben.

Bon Emil Bolff mar früher (Bb. IV. S. 244) bie Rebe; auch tomme ich im Artikel "Rom" noch einmal auf ibn zu fprechen. Schiebelbein ift ein Schuler Bichmann's, und entfaltet in ber bezeichneten Gruppe große funftlerifche Rrafte: Rlarbeit und Dag ber Darftellung, Wirksamfeit in Begenfagen von Rube und Bewegung, Berftandnig bes Rorpers, Sinn für schöne Drappierung. Doller bat feine Aufgabe etwas pathetifch gefaßt. Drafe's Sieger ftebt ba in voller, unerschöpfter Dannesfraft, gefront von ber heranschwebenben Rife, aber - obichon er bas Schwert in Die Scheibe ftedt, ju neuem Kampfe bereit; Wichmann's Gruppe hat eine etwas zu individuelle, moderne Farbung, um ben Beschauer in ber Stimmung und Anschauung bes allgemeinen Bedantens zu halten. Satte ber Unterricht in ben Baffen an bas Aufgebot bes Lanbfturme, Die Schwertverleibung an bie Weihe ber Freiwilligen erinnert, fo follte Alb. Bolff mit feiner Gruppe an ben Ausmarich ber Beere mabnen. Rampfbereit, mit balb aus ber Scheibe geriffenem Schwert, fcreitet ber junge, fraftige Streiter vorwarts, unbefummert felbft um ben Sieg, ben ihm Pallas von fern zeigt.' Bon großer Wirfung ift bie Gruppe von Blafer, ba bier Athene und ber Rampfer in feuriger Bewegung baffelbe Biel verfolgen; wahrend Bredow fich in zu viele Bebenfen verloren zu baben icheint, um Sinne und Gemuth fogleich zu feffeln. Es reibt fich bieran ein anderes Denfmal bes nationalen Rubmes in Berlin, bas - auf bem Belle-Alliance-Blat aufgeftellt, an ben Sieg ber Aliierten von 1814 über Rapoleon Es find vier Marmorgruppen am Jufe ber erinnert. Briedenschereits erwähnten Friedensfäule, in welchen die an der

Entscheidungeschlacht theilnehmenden Bolfaftamme zu charat-3. Beitr. terifferen waren: Raffau und die Riederlande, England, Braunschweig mit Sannover und Breufen. Die Ausführung wie bie Erfindung ift bas Wert von Aug. Fischervijder. Much er konnte fich, wo es. feine Berfonlichkeis ten zu bezeichnen galt, nur ber allgemeinen, ber Untite entlehnten Ausbrudweise bebienen; aber er hat es mit Beift, Eigenthumlichfeit und Lebensfrische gethan. Dit großer Befcidlichfeit hat er ben charafterifferenben Wappenthieren Lebensathem eingehaucht und fie am Rampfe Theil nehmen laffen : ber nieberlanbifche Lowe liegt fprungbereit am Boben, wo ein bartiger Mann, von einem jungen Bogenfcugen begleitet, ben Rampf beginnt; ber englische Leopard hilft einem Rrieger in norbifch-antifer Waffentracht mit- ber Streitart feinen gefallenen Rampfbruder vertheibigen; bas braunschweigifche Rof ftebt neben einer Rampfergruppe, benen bie Befahr ber Ermattung brobt; aber ber preußische Abler fturmt mit feinen frifchen und muthigen Streitern ben Sinkenben zu Gulfe. Es ift ein Wert, an welchem bichterische und baterlandifche Begeifterung mit funftlerischer Magigung, tiefes Studium und lebendige Phantafie ben gleichen Antheil baben.

Friedrich Drake aus Bhrmont, geb. 1805, hat sein Brate. schones Talent an vielen öffentlichen Arbeiten bewährt. Schon vor ber erwähnten Brudengruppe hat er die Marmor= Statue des Königs Fr. Bilhelm III. gemeißelt, welche die Stadt Berlin dem verehrten Fürsten im Thiergarten er= richtet hat, und mit dieser Statue das herz des Bolkes gewonnen. Denn es ist ihm gelungen, den Monarchen so schlicht und natürlich hinzustellen, wie man ihn, wenn er durch die Thiergartenpfade ging, zu sehen gewohnt

3. Beitr.mar. Das runde Fuggeftell aber ber Statue umgab er mit einem Rrang gludlicher Menichen, Die fich bes Lebens und ber fconen Ratur freuen. 3ft icon bie Wabl bes Gegenstandes für biefes hochrelief finnvoll, fo ift bie Darftellung reich an reizenben Rotiven. Da figen ein Jungling und ein Madchen jufammen am Quell in erfter Liebesregung, ein jungerer Anabe jagt nach einem Gichbornchen, ein Mabchen sammelt Blumen auf ber Biefe; anbere Rinber erfreuen fich am beranschwimmenden Schwan, werben aber von ber forglichen Rutter gewarnt; wieber andere ergoben fich an einem entbedten Fintenneft; aber am Schluß fieht ein Greis, ber mit ben Rinbern zugleich bie Erquidung bes "Thiergartens" genießt. - Bon gleich mahrhaftiger und energischer Auffaffung find bie Statuen von feinem Meifter Rauch, und von Schinfel, welche Drafe für bie Borhalle bes Rufeums Mit biefen ift er treu bem Borbild gefolgt, und aefertiat. bat es wohl verftanben, ben bobern Anforberungen ber Runft, bes reinen und ichonen Stole, und ber Uebereinstimmung mit bem Leben ju genügen. Beniger gludlich war er in ber Erz-Statue Johann Friedriche bee Grogmuthigen (in Jena), beren schwer berabfallender Mantel bie Geftalt, und bie ohnehin fteife Saltung fo bedt, bag an feine Silbouette gu benten ift. - Die Stadt Stettin erhielt von Drafe Die foloffale Marmorftatue bes Ronias Kriebrich Bilbelm III.; Die Welt aber verbanft ibm bie Statuetten ber Bruber Wilhelm und Alexander v. Sumbolbt.

n sis. Aug. Kiß aus Bleg in Schleften, geb. 1806, begrunbete feinen Ruf mit der Gruppe einer gegen einen Tiger kampfenden Amazone, der ihr Pferd von vornen angefallen. Die Composition gestel in Berlin so allgemein, daß man für ihre Aussuhrung zum Behuf öffentlicher Ausstührung eine Sub-

fcription eröffnete, in Folge welcher fle nun in Erz gegoffen3. Beitr. vor bem Rufeum ftebt. Die Amazone, mit nichts befleibet, als mit einem um bie Lenben gebundenen Zuch, fist auf bem Rof, bas linte Bein geftredt, bas rechte angezogen, als ob fie im Begriff ware, abzuspringen; mit ber linten Banb padt fie bie Dabne, in ber bocherhobenen Rechten halt fie ben Spieß, gegudt gegen bie Stirn bes Tigers, ber mit beiben Borbertagen und bem Rachen bie rechte Seite bes Salfes vom Bferd gepadt, mit bem linten hinterbein in bie Bruft, mit bem rechten in bie linke Seite bes Pferbes fich eingefrallt. Der Oberförper und noch mehr ber Ropf ber Amazone find nach vorn gebogen. Das Pferd ift beftig gurudicheuend bargeftellt, auf beiben linten Beinen ftebenb, mabrenb bas rechte Binterbein leicht, bas rechte Borberbein boch gehoben ift, ber Schweif fich baumt, ber Ropf, wie por Schreden erftarrt, ohne Bewegung nach irgend einer Seite ift. Es läßt fich manches gegen bie Composition einwenden : es ift ein Uebelftand, daß man auf ber einen Seite nur bes Pferbes, auf ber anbern nur bes Tigere Ropf fieht, fo bag bie Bestie von ber linten Seite ber Gruppe gang formlos erfcheint; bag ber Schweif bes Iigere mit bem Borberbein bes Pferbes bie zu unplaftische Form eines lateinischen D bilbet; bag bie Amazone Die ftichfefte Stirn bes Tigers zum Biel ihres Stofes nimmt; vornehmlich bağ burch bas Vorftreden bes Ropfes ber Arm mit bem Spieß gang fraftles wirb, und wo möglich noch fraftlofer burch bie eingezogene Bewegung bes Beins berfelben Seite. aber Composition und Darftellung ihre entschiebenen Mangel, fo ift bafur Die Ausführung im Ginzelnen von folder Bollendung, bag man bie Bewunderung begreift, bie bas Berf Abgesehen von ber gut gezeichneten Buth hervorgerufen. bes Tigers, ift ber Ropf bes Pferbes, find feine Beine und ber

3. Beitr. Körper von unübertrefflicher Wahrheit und Schönheit. . Co g Fonnte es nicht fehlen, daß man feine Runft vielfach in Unfpruch nahm. Bon ihm ift die Reiterftatue Friedrichs bes Großen in Breslau 1842, find bie Bilbnereien an ber Borberfeite ber Borfe gu Samburg, G. Dichael ber Drachenüberwinder, als Dentmal ber im babifden Feldzug gegen die Revolution gefallenen preußischen Krieger, in Carlerube, u. a. m. Sein umfaffenbftes Wert aber ift bas Denkmal Friedrich Wilhelme III. für Königeberg. In glangender Generals = Uniform, mit Achselfchnuren, mit bem Ronigoftern, ber Rette bes fcwargen Abler-Orbens, bem eifernen Rreuge, ben Bermelinmantel über ber Uniform, bas Baupt mit Lorbeer umfrangt, Die Rechte in Die Seite geftemmt, bie Linke am Bugel - fo fist ber Monarch boch zu Rog, bas ungebuldig ben Boben aufscharrt. Die Reliefs bes Boftamentes find Erinnerungen an bas Leben und Wirfen bes Ronige: man fleht ihn mit ber Ronigin Luife, im Familienfreife; bann mit Barbenberg , Stein und Scharnhorft die Befreiung bes Bobens befchliegen; ferner bie Ruftung gum Befreiungsfriege, wobei General b. Mort eine hervorragende Stelle einnimmt; bann bie Pflege bes Landbaues nach bem Rriege, endlich ben Lehr-, Wehr- und Rahrftand. Die Borberfeite nimmt ber preußische Abler ein. Geche allegorische Figuren von naturlicher Größe fteben an ben Vorlagen bes Boftamentes, Glaubensftarte, Gerechtigfeit, Liebe, Weisheit, Zapferfeit und Friede. Wir feben in biefem Werfe ben Runftler auf ben Wegen feines Meifters, wo es gilt, mit ber Runft patriotischen Empfindungen Genuge zu thun ; aber auch im Styl halt er fich, gleich Rauch, fern von antifer Darftellweise, felbft bei ben Allegorien, und gewinnt damit eine leichtere Uebereinstimmung mit ben Bilbern aus ber Reuzeit.

Wenn Suftav Blafer aus Coln und Alb. Wolff. 3. 3eitr. aus Reuftrelit auf eine frische Körperhaftigkeit und Ratur-A. Bolf. lichkeit in ihren Werken vorzüglich hinarbeiten, suchen A. Wrebow aus Brandenburg, F. Schievelbein von Ber-lin, H. Heidel u. A. die Wege eines mit der Ratur befreundeten Idealismus zu verfolgen. — Als Thierbildhauer zeichnet sich Kalide, aber in viel höherm Grade Wilhelm Wolff aus.

Die bedeutenden Bildnereien für Erzguß, welche aus den Werkstätten der Berliner Kunftler hervorgegangen, haben zu Anstalten Beranlassung gegeben, in denen dieser Zweig der Kunstechnik zu großer Bollkommenheit gebracht worden; und es hat namentlich Rauch in den letten Jahren seines thättigen Lebens der Pflege des Erzgusses ganz besondere Liebe und Ausmerksamkeit gewidmet. In genauer Verbindung damit steht die Kunst des Ciselierens, in welcher Berlin einen Reister ersten Ranges, R. Fischer, besitht.

# Bautunft.

Es war ein eignes, ungludliches Berhängniß für bie Bautunft in Berlin, daß ihr genialster Bertreter mit seiner vollen Schaffenskraft in eine ihr ungunstige Zeit stel, und daß als die Geschicke wechselten, und große Bauunternehmungen ausgeführt werden sollten, sein Leben gebrochen, er weniger, als eine Ruine war. Sätte Schinkel an Friedrich Wilbelm III. einen Kunstfreund gehabt, wie Klenze an König Ludwig; ja hätte die Baukunst nur in der Weise wie die Bildnerei der Gunft von oben sich zu erfreuen gehabt: Berlin hätte in Bezug auf sie mit den beglücktesten Städten bes Alterthums wetteisern können. Es kam anders! und der Genius Schin-

3. Beitr. fel's fpricht mehr aus feinen Entwurfen, als aus feinen ausgeführten Werfen.

Carl Friedrich Schinkel, geb. 1781 zu Reuruppin, E. F. Schinkel. Sohn bes bortigen Superintendenten, erhielt feine Runftbilbung in Berlin, und zwar zuerft burch ben Oberbaurath Dab. Billy, bann burch beffen Sohn, ben Brofeffor und Bauinfpector Friedrich Billy, nach beffen fruhzeitigem Tobe (1800) er burch Uebernahme vieler feiner Arbeiten in praftifche Birffamfeit trat. Gleichzeitig war er in ber Edartfteinschen Fabancefabrit für funftmäßige Entwürfe zu allerart Befägen an-Auf einer 1803 nach Istrien und Italien unternommenen Reise ward er mit ben Denkmalen bes romischen und griechischen Alterthums befannt, widmete fich aber befonders in Sicilien - vorzugweis landichaftlichen Studien. Bon biefen machte er nach feiner Rudfehr ben ausgebehnteften Gebrauch fur perspectivisch=optische Runftwerte (Banoramen, Dioramen) und für Theaterbecorationen , die fich ebenfo burch Benialität ber Composition als burch überraschenbe Schon= Aber auch Staffeleibilber fertiate er viele heit auszeichneten. Seine architektonische Birffamfeit im Dienfte in jener Beit. bes Staates begann er 1810 und flieg auf ihr im Jahr 1839 zur höchften Stelle eines Landes-Oberbaudirectors; erfrantte aber bereits im nachftfolgenden Jahre an einem Bebirnleiben und berfiel in einen bewußtlofen Buftand, aus welchem ibn am 9. Det. 1841 ber Tob erlöfte.

Im Anfang feiner kunftlerischen Laufbahn war Schinkel entschiedener Romantiker, ja er ftreifte in einzelnen Landschaften an die phantastische Schwärmerei des "Alosterbruders." Doch behielten die gesunden Sinne stets die Oberhand. Auf der "Allgemeinen Deutschen Kunstausstellung" in Munchen anlage. 1858 sah man von ihm u. a. den Entwurfzum Auf bau einer

neuen Stadt neben einer mittelalterlichen, und einer Dom-3. Beitr. Firche auf bobem Rele zwischen beiben. Die Aufgabe fann nicht geiftreicher , malerifcher , nicht ausbrudlicher im Beifte einer hochpoetischen, aber lebensfrischen Romantif beutscher Art gebacht werben. Die Rirche im ebelften gothischen Stol bes 14. Jahrhunderte nimmt ben vorspringenden Gipfel bes Felfens ein, welcher burch eine Brude mit ber auf bem boben Flugufer gelegenen Reuftabt verbunden ift, zu beffen Fuße aber links bie Altftabt fich ausbreitet. Geiftreich und gludlich find hier neue Formen gefunden, bie fich willig und harmonifch ben alten anschließen, ja aus ihnen hervorgeben, und in ber Rirde find alle Schonbeiten ber Gotbit vereinigt und mit flarem Berftandnif angewendet. Es fceint zweifellos, bag auf biefem Bege eine eigenthumliche Baufunft in ber Beiftebrichtung ber Beit fich batte geftalten konnen. blieb Schinkel bei ber erften Aufgabe, Die ihm nach ben Befreiungefriegen wurde, bei bem "Den fmal auf bem Rreuzberge" bor bem Balleschen Thore in Berlin auf bem betre-auf bem tenen Wege; nur bag bie in Gifenguß ausgeführte gothische berg. Byramibe ein Stodwerf ju wenig, und barum nicht gang entsprechenbe Berhaltniffe bat.

Balb inzwischen lenkte Schinkel, die Unsicherheit des Beges scheuent, ein, und wandtesich für den Bau der "haupt- Saupt- Saurt- wache" neben dem Zeughaus 1818 geradezu an die Antike, won der er die dorische Saulenordnung mit all ihren Folge-rungen entlehnte, während das Sauptmotiv seste Mauern mit vorspringenden Ecthürmen, mit einer kräftigen, reichgebil- beten Bekrönung, einem römischen "Castrum" anzugehören scheint. Zwischen beiden Ecthürmen liegt eine offene Halle mit zwei Reihen dorischer Säulen. Das Gebälf hat an der Stelle der Trigliphen schwebende Victorien im hochrelief,

3. Beitr. auch im Gefims Bergierungen, und im Giebelfelb — wenigftens beabsichtigt — ein Werf ber Bilbnerei.

Un ber Sand ber Antite, aber boch freier fich bewegend, mit burchaus neuer Anlage und neuen Combinationen schuf Shaw er 1819 bas Schaufpielhaus und ergriff bamit zugleich paus. Die icone Gelegenheit, alle bilbenden Runfte zu gemeinfamer Thatigfeit zu vereinigen. Das Gebaube follte nicht nur bramatischen Aufführungen bienen, fonbern auch einen Concertfaal und die für die Theater-Ginrichtung und Berwaltung nothigen Raume enthalten. Darum ward ber mittlere Theil gu bedeutender Bobe emporgeführt, und an ihn im Rreug wurden zwei Flügel angelebnt. In ber Bobe ber leptern tritt an der Borderfeite des Mittelbaues, als die vorzüglichfte Bierbe bes gangen Werfes, eine offene Salle von 6 ionifchen Saulen mit einem Giebel vor; und eine entsprechende Giebelbefronung hat ber obere Theil bes Mittelbaues. Damit waren auch die Formen fur die Flügel bestimmt. Sehr eigenthum= lich ift bie Fenfterbildung , in beiden Stodwerfen übereinanber, einzig burch ziemlich eng nebeneinander ftebenbe Pfeiler hervorgebracht. Giebelfelber, Spigen und Eden ber Giebel find mit Bilbnereien bebacht, fo bag bas Gebaube mit einem lebendig bewegten Umrig von ber Luft fich abhebt. Mannichfaltigfeit in ber Architeftur bes Bangen, Die ftrenge Befetlichkeit, die fich nach Ginem Principe über alle Theile bes Gebaudes hinbreitet, Die Barmonie ber Berhaltniffe ber Einzelheiten unter einander und gum Bangen, Die Freiheit, mit welcher die griechischen Formen, ohne Berluft ihrer eigenthumlichen Bedeutung und ohne Bermifchung mit Fremdartigem fich zu einem Gangen von burchaus neuer Bebeutung vereinigen, - alle biefe Umftanbe geben bem Bebaube einen ebenso großen Reiz fur ben Beschauer, wie fie baffelbe als

cinen vorzüglich charafteriftischen Buntt in ber neuern Bau-3. Beitr. gefchichte erscheinen laffen."\*)

In ber gleichen Runftrichtung entftand 1824 bas Du = Museum. feum, beffen Borberfeite aus einer Balle von 18 foloffalen ionischen Saulen nebft ben entsprechenben Wandpfeilern an beiben Seiten beftebt. Binter ber Mitte ift eine Reihe von vier Gaulen angebracht, über bem Rranggefims eine Attife mit Ablern, und über jeber Ede eine große plaftifche Gruppe. Eigenthumlich babei ift bie Ginverleibung ber Balle in ben Rörper bes Gebaubes, mabrent ein Borticus gewöhnlich als Borbau erscheint; ebenso bit Anlage einer Ruppel-Rotunbe in ber Mitte bes Gebaubes, mit einer Galerie (ober Empor) im obern Stodwert, bie von 12 forinthischen Saulen getragen wirb. Reben biefer Gigenthumlichfeit fonnen wir aber auch eine Eigenheit Schinkel's nicht überfeben, bie fich mahrfceinlich bei einer umfaffenberen praktifchen Befchaftigung verloren haben murbe, bas ift: bas Festhalten gemiffer becorativer Gebanten ohne Rudficht auf Rothwendigfeit ober 3med-Wie bei bem Theater bie große Freitreppe mit einer Art Tunnel fur Wagen (fo lange man bie Boble nicht mabrnimmt) nur ber Schönficht, nicht bem 3med bient, fo bat bie Rupvel-Rotunde für bas Duseum fo gut wie gar feine Bebeutung, ericbeint als Berichmenbung, und hindert im obern Stod bie Berbindung, ba man auf ber fehr fcmalen Galerie im Bogen zu ben Gemalbe-Raumen geben muß. Freilich ift bas becorative Element in Schinkel's fünftlerischem Charafter vorzüglich machtig und ihm murben wir bei gunftigen außern Berhaltniffen bie berrlichften architektonischen Schöpfungen zu banten gehabt haben, wie er-ja bem Bent-

<sup>\*)</sup> Bgl. Frang Rugler's Charatteriftif Schintele, Berlin 1842.

3. Beitr. barmen-Martt in Berlin burch's Schauspielhaus, bem Luftgarten burch bas Dufeum ein bedeutsames Aussehen gegeben, und wie es ihm möglich war, irgend eine unbedeutende marfifche Begend burch eine vaffende Dorffirche jur angiebenben Lanbichaft umzuwandeln.

In reichster Gulle tritt Diefer von Phantafte belebte Schönbeitofinn in ben Entwurfen zu Tage, welche Schinkel anf ber für bas königliche Schloß auf ber Akropolis zu Athen volis. gezeichnet hatte.\*) Die erhabenen Ruinen bes Alterthums läßt er unberührt und umgibt fie mit gauberifchen Garten-Anlagen; machtige ionische Saulenhallen wechfeln mit anmuthigen einftodigen Wohnungen, Die reizende Bofe umschließen; alles - felbft bie Capelle - ift ein Ausbruck bes reinften altariechischen Bauftble. Freilich berubt bas Gange auf bem boppelten (finanziellen und gefchichtlichen) Irrthum, Ronig Otto fei ber Rachfolger bes Perifles, wo nicht Aleranders bes Großen und bas neunzehnte Jahrhundert nach Chriftus ber Wandnachbar bes fünften vor Chriftus. - Bei bem Schloß Orianba in ber Rrim, \*\*) bat Schinfel orientalische Motive mit ben griechischen zu verbinden gesucht, und gleichfalle Bunber ber Schonbeit und Phantafie bamit auf's Papier gebracht. Aber ein mahres Feuerwert von Ibeen gur Wiederbelebung ber altgriechischen Bautunft führte Schin-Reue fel in bem Entwurfzum Aufbau einer mobernen Stadt bor, ber auf ber ermabnten Allgemeinen beutschen Runftausftellung zu feben war. Inzwischen biebei find bie Rrafte fichtlich übersvannt, ber Plan ftebt in feiner Begiebung gur Begenwart und feiner Gefühlsweise, und tommt nicht hinaus

Schlog Dijan.

da.

<sup>\*)</sup> Berte ber hohern Baufunft, für bie Ausführung erfunden und bargeftellt von Dr. C. F. Schinfel, Berlin 1848.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbafelbft II. Abtheilung.

über Monotonie und Disharmonie. Immer wiederholt sich3. Beitrzu mehr als zwanzig Malen die alte Tempelform in größern oder kleinern Maßen, überall herrscht die Horizontale, und völlig verbindungslos, einem Meteor gleich, erhebt sich aus diesem Altgriechenthum eine christliche Kirche, eine Rotunde im gothischen Style! So weit war der Genius von seinen ersten romantischen Wegen abgewichen!

Inzwischen batte er fich boch nicht gang von ihnen ent-Ums Jahr 1821 hatte er bie Werberfirche in Berber-Berlin gebaut, und furz barauf ben Blan zu einer andern für ben Spitalmartt bafelbft entworfen, ber nicht ausgeführt worden.\*) Doch ichwanft er bier bereits gwischen Mittelalter und Untife und fucht von letterer bie Daffenhaftigfeit und ben horizontalen Abichluß fo wie felbft bie Gefühlsweise ber Ornamentif in die Gothit überzutragen, mas naturlich miß-Dagegen hat er mit mehr Glud bie Unlagen lingen mußte. ber Bafiliten fur Rirchenplane benutt, 3. B. an ber Rirche Anbere gu Straupit in ber Laufit, an funf Rirchen in ben Bor-Rirchen. ftabten Berline. \*\*) Dit ber Ricolgifirebe ju Bote= bam \*\*\*) batte er einen boben Ruppelbau beabsichtigt, erhielt aber bie Genehmigung jur Ausführung nur bes Unterbaues.

Naber seiner ursprünglichen Geschmaderichtung tommt Schinkel in mehren Schloßbauten, so im Umbau bes Schlos-Salos fes Kurnit im Bosenschen, bas er in eine Art mittelalter-

<sup>\*)</sup> Sammlung architektonischer Entwürfe, enthaltend theils Werke, welche ausgeführt sind, theils Gegenstände, beren Aussführung beabsichtigt wurde. Bearbeitet und herausgegeben von E. K. Schinkel, Berkin 1820—42. 28 hefte. heft XIII. V.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbafelbft XV. XVI. XXII. XXIV.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbafelbft XXII.

3. Beitr. lich-romantisches Caftell umgewandelt.\*) Sehr malerisch ift bas Schloß bes Pringen von Preußen auf bem Ba-belsberge bei Botebam \*\*), bas eine lebendige Silhouette und eine große Mannichfaltigkeit ber Ansichten darbietet. Auch bas Rathhaus in Zittau iftin biefer Reihezu nennen. \*\*\*)

Mit dem Gebaude der Bauafa demie in Berlin macht bemie. Schinkel offenbar einen neuen Stylversuch, und bringt durch breite Fenster, stache Fensterbogen und zierliche Ornamentik (von gebrannter Erde) eine überraschend schöne Wirkung hervor, womit er uns aber an die Renaissance erinnert. †) Wiesberum aber ganz der antiken Gefühlsweise entspricht der Bau Schloß der neuen Schloß brücket), die mit ihren feingezeichneten brücke. Gesändern und den monumentalen Narmorgruppen auf mächtigen Socieln eines der schönsten modern-antiken Baudenkmale der Reuzeit ist.

Richt also auf ben Wegen ber Romantik, die er balb verließ, auch nicht auf durchaus neuen Bahnen suchte Schinkel für die Baukunft unserer Tage neues Leben zu gewinnen. Rur in den Gesammtanlagen eignen, vornehmlich decorativen, malerischen Eingebungen folgend, nahm er mehr und mehr die drei altgriechischen Bauformen als canonisches Gesetz für die Schönheit der Verhältnisse, Formen und der Ornamentikan. Seine Ansicht scheint gewesen zu sein, daß wie die gesammte europäische Baugeschichte von dort aus ihre reiche Entwickelung durch Römerthum und Mittelalter gefunden, gesundes Leben auch wieder nur aus der ursprünglichen Burzel

<sup>\*)</sup> Sammlung 2c. Heft XXIII.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaselbst Heft XXVI.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaselbst Heft XXVII.

<sup>†)</sup> Ebendafelbft Beft XX. XXV.

<sup>††)</sup> Ebenbaselbft. Heft III.

Ueberblickt man bie Folgen feiner Lebre, 3. Beitr. auffeimen tonne. fo fann man fie fcwerlich eines Irrthums zeihen. Denn aus Schinkel's Schule ift eine Angahl fo ausgezeichneter Architeften hervorgegangen, bag mas Brundlichfeit bes Stubiums, fo gut wie freie Bewegung bes Gefcmade und ber Erfinbung betrifft, nur Benige ihnen an bie Seite zu ftellen fein burf-Bertheilt über bie gange Monarchie ift es nicht möglich bon Allen, ja nur von Bielen Rachrichten zu erlangen; allein auf Die überraschenbste Weise erkennt man fast in jedem Brovinzial- ober Local-Baurath in Preußen, und war' es nur in ber iconen Art zu zeichnen, ben fortwirkenben guten Ginfluß Und bag vom Standpuntt ber mobern-antiten Runft auch ber Romantif gerechte Burbigung ju Theil werben fonnte, haben Zwirner als Colner Dombaumeifter, Strad als ber Architeft ber Betrifirche, Salzenberg und viele Anbere rübmlich bargetban.

Bu den altesten und talentvollsten Schalern Schinkel's gehört Albert Schabow aus Berlin, geb. 1792, der Er-A. Schabauer der russischen Kirche zu Ricolscow bei Potsdam\*), und ber Schloßcapelle in Berlin mit der hohen Kuppel und dem Brachtausban im Innern.\*\*)

Am entschiedensten in der engern Umgrenzung Schinkelscher Borbilder halt sich August Stüler aus Berlin, August
geb. 1796. Er sieht da als der unmittelbare Erbe der Thatigkeit des großen Reisters. Ihm wurde der Bau des Reuen
Museums übertragen, er fertigte den Entwurf zu der oben
erwähnten, großartigen Schloßcapelle; mehre neue Kirchenbauten in Berlin wurden von ihm ausgeführt; die Decoration des weißen Saales im Schloß ist sein Werk; gleich

<sup>\*)</sup> Architefton, Album. Potebam 1837.

<sup>\*\*)</sup> Befdrieben in einem eigenen Werfe bes Runftlers. Forfter, Gefc. b. beutich. Runft. V. 22

3. Beitr.Schinfel ubt er einen großen Ginflug auf bie Gewerke burch Beichnungen von Formen und Ornamenten. Das Riefen= unternehmen eines Dombaues fur Berlin mit ber anliegenben Friebhofe-Balle bat ber Ronig in feine Sanbe gelegt, und nur bie Erfranfung bes hoben Berrn fcheint bas Sinberniß ber Ausführung zu fein ; wenn man nicht außerbem gu ber leberzeugung fommen follte, bag ber Beift und bie Berbaltniffe bes protestantischen Gottesbienftes die Roloffalität eines firchlichen Gebaubes ausschließen. Dit bem Blan, einem Ruppelgebaube auf ber Bafis eines Quabrate, mit einer tiefen und hoben, babei gleich breiten Saulenvorhalle, und vier vieredten, in Spisppramiben ausgehenden, fcmalen Edthurmen, bat ber Architeft ben Berfuch gemacht, ju ber in Deutschland neuen Aufgabe (eines protestantischen Domes) eine neue Form zu finden, und hat bafur noch romanische antife, altitalienische, byzantinische und Renaiffance-Glemente au einem Gangen verbunden. Durch biefen Aufwand ber mannichfachften Formen macht es Ginbrud; bie barmonische Wirtung eines aus bem Bolte- und Beitgeift gebornen, in allen Theilen organisch entwickelten Runftwerte fann man - bei bem angebeuteten Wiberfpruch zwischen Saupt- und Beimort - nicht verlangen. - Bludlicher ericheint Stuler in ber Reftauration ber Burg Cobengollern, bei welcher fowohl auf ben Charafter eines Bergichloffes als auf gegenmartige Bedürfniffe Rudficht genommen ift. - Bu biefen und vielen andern Arbeiten für Berlin und Breugen fommen noch bie Auftrage von außen: bie Borfe von Frankfurt a. D., bas Schloß in Schwerin zc., fo bag ichwerlich ein 3.6. zweiter Architekt eine fo welt verbreitete Thatigkeit entwickelt. Freier als Stuler bewegen fich 3. G. Strad aus Bude-8. bibig.

i. Rnob'burg, geb. 1806, Friz Hizig und Ed. Anoblauch aus

Strad erbaute bie Betrifirche im gothischen3. Beitr. Berlin. Style bes 14. Jahrhunderts, freilich auf ber widerftreitenden Bafis eines gleichschenkligen Rreuges, aber mit Renntniß ber Formen und barmonifder Durchbilbung. Auch anbere Rirden in andern Bauftylen bat er aufgeführt. Aber fein unb feiner obengenannten Runftgenoffen entichiebenes Berbienft tritt in bem Bauvon Wohnhaufern glanzend zu Tage. bie von ihnen zu Berlin entftanbenen Brivatgebaube betrachtet, wird fich über ben Fortichritt freuen muffen. orbnete Facaben, bie mit Rothwenbigfeit aus ben praftifc und bequem angelegten Grundriffen entwickelt find, gut gebilbete Glieberungen, paffend verwendete Ornamente, entfprechen ber berftanbigen Raumeintheilung, ben luftigen Bimmern, ben bellen Treppen, ber forgfaltigen Detailaus-Befonbers bat man angefangen, Die Monotonie fübruna. ber bis jum Ueberbruß fymmetrifchen gaçaben zu milbern. Man fucht wo möglich eine mehr malerische Unlage zu erreichen, ordnet an ben Edbaufern polygone, thurmartige Ausbaue, bie einen angenehmen Wechsel in ber Raumgestaltung geftatten, legt halbgeschoffe, Balerien, Altane und bin und wieber felbst Erfer, Beranben und Loggien an, bie mit fleinen Bartenanlagen in Verbindung fteben; lagt gerade Sturge und Befimfe mit rundbogigen Formen wechfeln und flicht um bieß vielfach belebte architeftonische Bliebergeruft mancherlei beiteres Ornament."\*)

Faft noch fichtbarer wird ber Fortschritt in ber Architettenschule Schinkel's bargethan burch einen ber begabteften Kunftler unserer Tage, ben nur bas Uebermaß ber Phantafie an ber ruhigen Auffassung und Durchführung seiner Plane

<sup>\*)</sup> B. Lubte, D. Runfiblatt V. p. 357.

3. Beitr. hinderte, ber aber als Lehrer einen tiefeingreifenden, wohl= Bilb. thatigen Ginflug gewonnen. Das ift Wilhelm Stier, geb. 1799 zu Blonie bei Barichau, geft. 19. Sept. 1856 in Berlin, einer ber trefflichften, liebenswurdigften Menfchen, beren Die Genoffenschaft ber Runftler fich zu erfreuen gehabt. Die 3bee eines protestantifden Riefendomes batte auch ihn erfaßt, und vier große Entwurfe, in benen in vier verschiedenen Stylen ber Gebante eines großen National-Beiligthumes, in welchem freilich ber fonntagliche Bottesbienft eine nur fleine Rolle fpielte, ausgeführt mar, bat er ber Runftwelt zurudgelaffen. In bem von König Daximilian II. von Babern angeregten Wettbewerb um Erfindung eines "neuen Bauftyle" bei Anlage eines großen Schulgebaubes ("Athenaum") gewann Stier ben erften Breis. Doch ward weber fein "neuer Bauftyl" angenommen, noch fand er als praftischer Architeft Beschäftigung. "Durch Ernft bes Forfchens aber und Warme ber Begeifterung verfammelte er eine gablreiche Schule um fich, bie er fur bie eigene Erfindung nicht allein auf die antifen Style, fonbern auch auf die baulichen Geftaltungen bes Mittelalters und felbft ber Renaiffance ber verschiebenen Lanber binwies."\*)

Doller. Auch ber fruh (1853 im 49. Jahre) verstorbene Soller, ber Erbauer ber St. Michaelskirche in Berlin, gehört zu Schinsperfins. kel's ausgezeichnetsten Schülern, vornehmlich aber Ber fi u 8, ber in seinen Bauten in Botsbam und Charlottenhof gezeigt hat, wie man Motive aus ber Bolksbaukunst mit Gluck benugen und mit Geschmack ausbilden kann, ohne mit den Formgesetzen ber höhern Baukunst in Widerstreit zu gerathen.

<sup>\*)</sup> B. Lubke a. a. D. Ich mache bei biefer Gelegenheit auf bas Buch: Gesperische Blätter, nachgelassene Schriften von B. Stier, Berlin 1857, aufmerksam.

3. Beitr.

### Die Rupferftechertunft

bat in Berlin vielfältige Pflege gefunden und zu bebeutenben Leiftungen geführt. Daniel Berger aus Berlin, geb. 1744, Daniel geft. 1824, hat vornehmlich nach Weitsch, Angelica Raufmann, Dahling, auch nach Begas geftochen. Als Lebrer an ber Afademie batte er junachft Ginfluß auf bie Bilbung ber Schule. 3hm folgte im Amt R. E. B. Buchhorn ausk. 2. 8. Balberftadt, geb. 1770, ber inzwischen fo wenig ale Berger born. auf eine Reuerung bebacht war. - 3. Caspar aus ber 3. Schweiz, geb. 1797, war einer ber Erften in Berlin, ber fich ber ftrengern Methobe bes Rupferftichs wibmete; boch bat ihm nach nicht febr langer Thatigfeit Augenschwäche ben Grabftichel verleibet. Die Rufen von Wach bat er geftochen. bie Mabonna Colonna Rafael's, bie Tochter Tigian's 2c. Eb. Eichens, geb. 1800 zu Berlin, fuchte Unterweifung Cb. bei Toschi in Barma und hat große Geschicklichkeit erlangt. Er hat nach Benfel, Stilfe, Steinbrud, vorzügliche Blatter aber nach Raulbach geftochen. U. Goffmann hat querft . Doffmehre Blatter nach Duffelborfer Malern, nach Blanc, Leffing, Steinbrud; bann bie Erfennung von Jofeph und feinen Brubern nach Cornelius geftochen und hat fich zulest ber Bervielfältigung von Compositionen Raulbach's gewibmet. -&. Luberis aus Berlin, geb. 1804, ftach viele Blatter nach Buberis. Rauch und B. Schadow, auch einige nach Rafael und Correggio; bann aber legte er fich mit Erfolg auf Die Berbreitung ber Werfe ber neuern Runft, und ftach nach Leffing (bas trauernbe Roniaspaar), nach Silbebrandt (bie Rinber Eduards), Romeo und Julie nach Sohn, und Mehres nach Raulbach. - Eb. Manbel aus Berlin, geb. 1809, hat ben Ruf ganz Co. Manbel befondrer Geschicklichkeit fich erworben. Auch er hat vor3. Beitr nehmlich Duffelborfer Bilber und Einiges von Kaulbach mit feinem Grabflichel vervielfältigt. Bornehmlich find es bie Wandgemalbe des Reuen Museums von Kaulbach, und fein Shakespeare, womit die Aupferstecher Berlins beschäftigt worden.

## Runftlerfefte

bat Berlin nicht in bem Sinn, wie fle bie Munchner Runft-Ier ju feiern pflegen; aber es befteht boch unter ben bortigen Runftlern ein Brauch, ber zu charafteriftifch und ichon ift, als baß er von ber Geschichte burfte übergangen werben: bas mein, find bie Weibnachte - Ausftellungen in ber Afabemie. nachte: In vielen Saufern, namentlich in Trattorien und Conditolungen reien Berlins werben ju Weihnachten bie Wohnraume in zauberhafte Garten umgewandelt, in benen bas Bublicum fich ergebt und erquidt. Da wird gleichzeitig im Afabemic-Bebaube eine fünftlerische Dabnung ah bie Bedeutung bes Chriftfeftes ausgesprochen mit Transparentbildern unter Rufitbe-Jahre lang hatte man fur biefen 3med befannte und paffende Werfe großer Reifter ausgewählt und in Copien in Transparentbilbern feben laffen; als man gu Beibnachten 1851 zu bem Entschluß fam, eine Folge biblifcher Bilber aus eignen Mitteln borguführen. Die Runftler lies -Ben bas Loos entscheiben, wer berufen fein follte, und fo traf es fich, baf v. Rlober bie Berfundigung malte, 3. Schraber bie Anbetung ber b. brei Ronige, A. Mengel Chriftus unter ben Schriftgelehrten im Tempel; C. Cretius die Taufe Chrifti, C. E. F. Beder, wie ber Beiland bem Sturm gebietet, und A. Ch bel feinen Ginzug in Berufalem.

Und diefer löbliche Brauch erhalt fich fortwährend unter fleter Erneuerung ber funftlerischen Krafte und bei ungefcmachter Theilnahme ber Bevölkerung, bie für einen fo fco-3. Beitr. nen Runftgenuß gern bas Eintrittsgelb gahlt.

#### Vierter Abschnitt.

Duffelborf.

Cornelius hatte im Gerbst 1825 Duffelborf verlassen; wer von seinen Schulern nicht mit ihm nach Munchen gezogen, solgte ihm balb nach. Die Manner, die als Leiter ber Afademie zuruckgeblieben, Rosler, Wintergerst, Rolbe, waren nicht befähigt, auf dem neugelegten Grunde im Geiste und mit dem Erfolg des Meisters fortzubauen: ein neuer Meister wurde berufen, aber durch ihn ein gänzlicher Reubau besonnen.

Wilhelm Schabow, zum Nachfolger von Cornelius Bilbelm erlesen, kam im Verlauf bes 3. 1826 mit einer Anzahl Schabow. Ier, die sich bereits in Berlin an ihn angeschlossen, nach Dusseldorf. Sie richteten sich in dem zur Akademie umgestalteten alten Schlosse ein, arbeiteten still und eifrig und traten im Herbst 1828 mit den Ergebnissen ihres Fleißes auf der Berliner Ausstellung vor die erstaunte Welt. Der Ersolg war überraschend, durchschlagend. Man wollte nichts mehr von "Schule" und "Schülern" hören; man sah nur "Reister", dem Reister hoch über den Kopf gewachsen; man sah sich in die Zeiten von Rasael und Richel-Angelo zurückversetz; man war auf einer Höhe weit oben über Cornelius angelangt! Die Küustler ihrerseits ließen sich das Lob gefallen, arbeiteten aber treu und sleißig fort, nach höherer Bollendung ringend.

Ein fcones Runftlerleben geftaltete fic. 3. Beitr. Schloß war zum Familienhaus geworben, in welchem ein um ben Sausvater Schabow eng gefchloffener Rreis von Brubern gemeinsam bachte, empfand und erfand, und wo jede Errungenschaft auf bem Runftgebiet jum Bemeingut warb. rafch und weit verbreitete Ruf ber Schule führte ihr von allen Seiten junge Talente zu; Dichter und Schriftfteller gogen fich babin und traten in Berfehr mit ben Runftlern, Felix Den= belfobn fab Geiftesverwandte in ihnen, Die auch ibn auf feinen Wegen forbern fonnten; Manner, wie 3mmermann und Schnaafe, auf ihrer ftaatlichen Laufbahn babin geführt, mußten mit ber Rraft, Fulle und Rlarheit ihrer Gebanten einen belebenden Ginfluß auf die junge Benoffenschaft Dennoch war ihr Leben balb einer bedeutenben ausüben. Wandlung unterworfen.

Man bat biefe erfte Reit ber Duffelborfer Schule "bie romantische" genannt, gewiß nur mit halbem Recht; benn obwohl bie jungen Runftler ihren Stoff gern aus romanti= fchen Dichtern, wie Uhland u. A., zogen, fo bewegten fie fich boch fünftlerisch in einer burchaus andern Richtung, als bie Reiften, Die wir ale bie Bertreter ber neuen Romantit fennen gelernt, namentlich als Overbed und Cornelius. Selbft bie paffive Gefühlsftimmung, bie fich in fo vielen Bilbern bon trauernden Gruppen auszusprechen ichien, mar in ber That nicht allgemein, und ift eine mehr zufällige, außerlich Waren die unmittelbaren Vorganger bewirfte Ericbeinung. ber Schule in Duffelborf mit oft unzureichenben Mitteln an bie Lösung schwieriger und großer Aufgaben gegangen, so erfannte fie es nun ale bringend geboten, grundliche Durchbilbung im Beichnen, Mobellieren und Malen, vor allem eine gang genque Renntniß ber Ratur fich zu erwerben, und nichts

!

zu unternehmen, wozu bas so erlangte Kunstvermögen nicht3. Seitrausreichen wurde. Ruhende Gestalten, in geringer Anzahl zusammengestellt, entsprachen am besten diesen Bedingungen, und wurden, wo sie sich darboten, im Alten Testament oder einem Uhlandischen Gedicht, in den Evangelien oder in der Muthologie, im Kerker oder in der Wüste, als willkommener Stoff ausgenommen, wobei natürlich persönliche Sinnesticktung nicht ohne Einstuß blieb; der sich bei weiterer Entwicklung der Schule so fühlbar machte, daß eine Scheidung unsvermeidlich wurde.

Dennoch trat an bem eigentlich fünftlerischen Charafter ber Schule eine Veränderung erft dann ein, als sich Talente mit schöpferischen Kräften, vielgestaltender Phantaste und einer entschiedenen Gedankenrichtung herangebildet und ein neuer Einstuß nach ganz entgegengesetter Seite, auf die nur außerliche Wirkung des Kunstwerks, bei einem andern Theil der Schule sich geltend gemacht hatte.

Der Gründer der Duffeldorfer Schule ift Wilhelm Scha. Schadow, ben wir bereits unter den Romantikern der neuen deutschen Kunft in Rom, später in den Reihen der Berliner Rünftler gesehen. Schadow ist einer der einsichtvollsten, besonnensten Künstler der Reuzeit. Im Besth einer umfassenden Bildung, mit der Richtung der Gedanken und Bestrebungen auf die höchste Bestimmung der Kunst, verbunden mit der schonenbsten und liebevollsten Beachtung auch der schwäschern, ihr geweihten Kräste, nußten seine Bemühungen vom größten Ersolg begleitet sein, der sich jedensalls noch viel bedeutender gezeigt hätte, wäre er von der Ratur selbst mit einem größern Kunstvermögen ausgestattet worden. Schadow ist saft in allen Stücken das Gegenbild von Cornelius. Das Wachsthum der Schule lag ihm sehr am Gerzen, und selbst

3. Reitr für mittelmäßige Salente fuchte er entsprechenbe Wege; aber grundliche Schulbilbung war unerläglich; neben ber hiftorienmalerei erhielten Genre- und Landichaftmalerei volltommenes atabemifches Burgerrecht, ja felbft bie Stilleben blieben nicht por berThur. Des Runftvereins nahm er fich fogleich fo energifch und einfichtevoll an, bag beffen reiche Mittel fur bie bobern Bwede ber Runft, für monumentale Werte, fluffig gemacht und feine Bestimmungen bie vernunftigften aller abnlichen Es ift unleugbar fein Berbienft, bag eine Bereine murben. große Angabl öffentlicher Runftwerte mit Gulfe bes rheinischwestfälischen Runftvereins für Rirchen und Rathhäuser beschafft worben find. \*) Für Cornelius hatten bie Runftvereine feinen Werth, und was fich nicht felbft in ber Gobe hielt - mochte untergeben! Das Beibe aber am beftimmteften scheibet, war die Auffaffung ber Aufgabe ber Runft über= haupt; wie Schadow dieß felbft bei Belegenheit bes miffenichaftlichen Congreffes in Stragburg auseinander gefest. Rach feiner Unficht gibt es zwei Wege zur idealen Formenbilbung zu gelangen: ber Runftler bat - und bas ift ber Weg von Cornelius (und ber alten Runft) - bas Ibeal in fich und bringt es unter bem Beiftand ber Raturanschauung gur finnlichen Erscheinung; ober - und bas ift Schabow's Weg er ftudiert bie Ratur und veredelt bie von ihr genommenen Formen. Da biefe Beredlung naturlich auch nur nach einem

<sup>\*)</sup> Innerhalb 20 Sahren wurden 24, meift fehr werthvolle Altarbilder in protestantische und katholische Kirchen, und 11 größere Delgemälbe in Museen und andere öffentliche Gebäude von diesem Kunstverein gestiftet. Zu dem Fries im großen Rathhaussaal zu Cleberselb zahlte er 5000 Thir. und zu den Fressen im Rathhaussaal zu Aachen 12,000 Thir. Dem Colner Dom schenkte er ein Gesmälbe Overbed's (im Preise von 5300 Thir.).

í

inwohnenben, ibealen Gefühl bor fich geben fann, fo bat es3. Beitr. ben Unfchein - und bas glaubt Schadow zu feinem und feiner Junger Rachtheil - bag beibe Beftrebungen zu bemfelben Riel führen mußten. Die imponierende Gewalt aber ber Ratur gar nicht gerechnet, überfieht Schabow, bag bas wefentliche Clement ber Runft, ber fcbopferifche Formenfinn, bei ihm gar nicht gewedt, und nur burch einen wählerisch en erfest wird, ber aber nicht ausreicht fur ben Aufbau einer Composition, nicht fur bie Motive ber Darftellung, nicht fur Bildung ber Charaftere (wenn fle nicht zufällig fich barbieten), nicht für Anordnung und Stol ber Bewander, nicht für Farbung und Barmonie, und ber ben Runftler aus ber Abbangiafeit bom Mobell und bem Gliebermann bochftens burch ein gludliches Gebächtniß befreit. Wie ber Ibeglismus feinerfeits zur Ratur= und Rorperlofigfeit fich vergeiftigen fann, fo begegnet bem Runftler bier Die Gefahr, vom Raturalismus beberricht, felbft jum Materialismus geführt zu werben.

Unter den Gemalden, welche Schadow in Duffeldorf ausgeführt, sind mit Auszeichnung genannt: das Gebet Gebet Gebet Christia am Delberg, sein Abendgang mit den beiden Beiberg. Jüngern nach Emaus und eine Bieta; sämmtlich mit gang n. großer Liebe, vielem Fleiß und einer sichern, der alten Kunft Minaus. entlehnten vollkommenen Technik (mit Untermalen, Uebermalen und Lasieren) ausgeführt, zugleich aber auch mit den Merkmalen jenes wählerischen Formenstnns, der mit bewußter Borsicht das "Roble" aufsucht und damit die Unmittelbarteit des Eindrucks schwächt. Bald wandte er sich indeß umfassenderen Werken zu. Zuerst malte er ein großes Bild von den thörichten und klugen Jung frauen an der Himzele ihderichten welche der Bräutigam öffnet; ein Gemälde, das nigen ihm das überraschende Lob zuzog, daß man neben diesen, vom frauen.

3. Beitr. Simmel ausgeschloffenen thorichten Jungfrauen Die Seligen um die flugen nicht beneibe. Der fymbolifche Gedante übrigens, ber bem Gangen zu Grunde gelegt ift, tommt unter ben überall fichtbaren Raturftubien und Bilbnifgugen nicht gu freier Offenbarung. Roch weniger bermag ein fpateres, gro-Brunnen fes Gemalbe, "Der Brunnen bes Lebens", tros allen Lebens. Aufwandes von firchlich religiöfen Gedanken und geschichtliden Berfonen, eine Birfung auf Die Phantafte und bas Bemuth hervorzubringen. Die Meinung, bag ein poetischer Bebante unter ben Sanben bes Runftlers nothwendig eine poetische Wirfung machen muffe, bat fichtbar zu ber Babl biefes Bilbes geführt. Jung und Alt, Arm und Reich, Soch und Riedrig, Rrant und Gefund - alles nabt fich bem Brunnen, schöpft und trinft; und bamit man wiffe, was getrunfen wird, fo fteht über bem Brunnen ein Marmorbild: Da= ria mit bem tobten Chriftus im Schoofe. Subert van Evt in feinem herrlichen Gemalbe ju Madrid \*) hat benfelben Bedanfen behandelt. Wie fommt es, bag bies Werf uns zugleich erwarmt und in ber Bobe fymbolischer Unschauung erhalt, mabrent bas Bilb von Schabow fogar bes nothwenbigen Ernftes entbehrt? Beil, - fo fcheint mir - bie Darftellung fich fo febr einem wirklichen Vorgang, bis felbft gum Baffertrinken! bequemt hat, daß barüber ber beabsichtigte Bedante überfeben und nur eine Gefellichaft Menfchen mabrgenommen wird, bie fich an einen Brunnen brangen, um gu Und boch hat bas Bilb etwas Rubrenbes, felbft Ergreifendes, burch ben treuen Gifer, mit welchem es unter'm Aufwand aller bem Runftler zu Gebot ftebenben Rrafte ausund burchgeführt ift.

<sup>\*)</sup> Abgebilbet in E. Förster's Denkmalen b. b. Kunft VI.

Rach biefem malte Schadow brei große Bilder von 3. Beitr. Sölle, Kegefeuer und himmel nach Dante's "Götte Gode, Reger licher Komödie", die ich aus eigner Anschauung nicht kenne, simmel von denen ich aber nicht gehört, daß fie seine frühern Arbeiten überträsen. Schadow hatte bei herannahendem Alter den Schmerz, sein Augenlicht erlöschen zu sehen. Zwar geslang die heilende Operation; doch gab er die Leitung der Akademie auf, die in die Hände eines seiner ersten Schüler gelegt ward. Sollte manches ihm im Leben versagt gehlieben sein, eines hat er in reichster Külle gewonnen: die dankbare Liebe seiner Schüler, deren eine große Zahl ist. Schadow ist auch als Schriftsteller thatig gewesen und hat namentlich über das Düsseldorfer Kunstleben (sowie über frühere Kunstgenossen) Mittheilungen gemacht, die er unter dem Namen "Der neue Bestati" berausgegeben.

Der altefte von Schadom's Schulern ift Julius Bub. Julius ner aus Dels in Schleffen, geb. 1806. Ausgeruftet mit einem trefflichen Talent ber Ausführung, ift er auch nicht ohne Darftellungegabe und Sinn für Composition; boch fehlt ihm ber einfach naturliche Ausbrud, fo bag feine Geftalten Die beabsichtigte Begebenheit nicht vor-, fonbern aufführen, und bann häufig in ben Schauspieler - Fehler ber Uebertreibung fallen. Dabei bat er Unlage zu fipliftifder Beidnung, bie unter andern Berhaltniffen vielleicht ihre Entwickelung gefunden batte. Dit ,, Ruth und Raemi" begann er feine Buth u. Laufbabn in Duffeldorf und erntete feinen erften Rubmesfrang mit bem "Fifcher" von Goethe. Bald aber fühlte Der er bas Ungenügende biefer blos contemplativen Runft, und im Berlangen nach einer Darftellung ber That und einer grofern Ibeenverbindung entwarf er feinen "Roland in bet Roland Soble ber Rauber", wie er bie Bringeffin von GaligienRauberh.

Der Beld fteht in ber Mitte bes Bilbes und fcbleu= bert einen großen Stein auf bie Rauber gu feinen Fugen rechts, bie mit Bfeilen nach ibm ichiefen, mabrend auf ber anbern Seite bie Pringeffin halbliegend eine Bewegung bes Schredens macht. Ran bat bas Gefühl bes Arrangements; bennoch ift ein gefundes Rorn in bem Stud. Als Rabmenverzierung bat er ben Benius ber Geschichte angebracht, ber bom Erzbischof Turpin die Tafel mit dem "Leben Carl's b. Gr." empfangt, um fie an ben Genius ber Dichtfunft fur Ariofto abzugeben. Auch in biefen Gestalten ift bie Unlage jum großen Stol nicht zu verfennen. Subner ging fobann Chrifine an ein großes Altarbild, Chriftus in Bolfen, barunter in Bolbie vier Evangelisten, ein Werk, an welchem vornehmlich Verftanb, Uebetlegung und Fleiß thatig gewefen, ben Mangel an ursprünglicher Unschauung und Barme ber Empfindung gu Diefe Schwäche ober Unflarheit ber Empfindung, für welche etwas Wohlgefälliges in Anordnung, Galtung und Bewegung, ober auch nur ber Reig bes Gebantens ents Sobes schädigen foll, tritt vornehmlich in bem "Goben lieb" (in ber an ben vornehmen Ronig fich gracios anschmiegenben Das Sulamith), und in den Anaben, bie das goldne Beitalter Beitalter vorftellen, beutlicher noch zu Tage. Subner verließ Duffelborf 1838, um nach Dresben überzusiebeln, wo wir ihm wieber begegnen werben.

Das Bermögen indeß und die Richtung der Schule in ihrer ersten Zeit sprach sich am entschiedensten aus in zwei andern ihrer Jünger, die durch ihre Begabung vor Allen hersesten, durch Leffing und Bendemann. Sie waren a.Bende es vornehmlich, deren Werke eine große Wirkung hervorbrachten, den Ruf der Schule begründeten, und den Ton angaben für Alle, bei denen darum auch am deutlichsten die Rängel

berbortreten mußten, bie auf bem eingeschlagnen Wege faft3. Beitr. unvermeiblich find. Weit entfernt, verfennen zu wollen, baf eine innere, bewegenbe Rraft bie Quelle ihrer Schöpfungen war, fo war fle boch weber ftart, noch flar; fo bag im Bemuben um ben vollendeten forperlichen Ausbrud, ber geiftige - ber in ben burftigften Linien fich fund geben fann -Innerlichfeit mar ber Gebante ihrer Schöpfunmiffaludte. gen ; bie Belt ber ftummen Empfindungen und Borftellungen, vornehmlich fcmerglicher. Wir haben Cberhard v. Bachter in abnlicher Richtung gefeben. Inbem biefer aber, faft unbefummert um bie außere Bollenbung, nur bebacht mar, feinen Beftalten bie feelische Bebeutung zu geben, erhielten fie einen Werth, ben man in Duffelborf verfehlte, indem man fich bier für bie barzuftellenben Geftalten mehr an außere Borbilber, als an innere Unschauungen hielt, und fo zu Ergebniffen gelangte, die fich neben bie f. g. "lebenben Bilber" ftellen, bei benen die Form vom Bufall ober einer unvollkommenen Babl, ber Ausbrud aber von ber Fähigfeit ber mitwirfenden Individuen abhangt. Gludt bann bem Runftler bei außerer Bollendung und technischer Gefchicklichkeit, burch Beleuchtung und Saltung eine allgemeine, wirffame Stimmung, fo ift ber Enthufiasmus gewectt, und lief't, ohne besondere Brufung, aus ben Bilbern beraus, was er felber erft bineingelegt. war bas Schidfal ber erften größern Leiftungen ber Runftler, von benen nun bie Rebe fein wirb.

Carl Friedrich Leffing, geb. zu Breslau 1808, wird von Allen, die ihn kennen, nicht nur megen feines grosen Talentes, sondern vornehmlich wegen seiner eblen Gefinnung, seines in allen Beziehungen trefflichen Charakters, hoch gehalten. Seine ersten kunstlerischen Arbeiten waren Landsichaften, und zwar in vorzugweis buftrer ober abenteuerlicher

3. Beitr. Stimmung, wie fle feiner Borliebe für romantische Dichtun-In Duffelborf aber erweiterte er feinen gen entibrachen. Rreis und trat 1830 mit einem biftorischen Gemalbe, bem Trauern, trauernben Ronigspaar", öffentlich auf. nigepaar. Salle fiten ber Ronig und feine Gemablin (ohne beftimmte Bezeichnung von Beit und Land) am Boben; ber König mit übereinanbergeschlagenen Sanben, bie Ronigin bie Linke barauf gelegt, ben Ropf an die Rechte gelehnt, niederblickend, während ber Ronig die Blide icharf auf uns richtet. 3m Gin= tergrunde fteht ein Sarg; im Borbergrund bie Statuette einer madonnenartig berhullten weiblichen Geftalt mit betenb aufgehobenen Banben. Wohl barf man an ein Kunftwerk bie Forderung ftellen, bag feine Elemente, die bezeichnenden Domente, unter fich in fichtlicher Beziehung ober Berbinbung Will man aber bie auf feine Weise ausgesprochene Richtung ber Bebanten ber Trauernben auf ben Sarg voraussetlich annehmen, jo wird biese Unnahme boch sogleich burch ben auf uns gerichteten Blid bes Ronigs aufgehoben. So brudt bie Trauer fich nicht aus! ber Ronig ift bei uns, und nicht bei feinem Berluft. Es erklart fich aber biefer Diggriff nicht gang, wenn wir boren, bag Schabow feinem Schüler zum König als Modell gefeffen, und bag biefer mit gewiffenhafter Treue fich an fein Borbild gehalten. - Das Bilb ift im Befit ber Raiserin von Rugland; gestochen von Lüberis.

Die Unsicherheit gegenüber ben Aufgaben ber hiftorisichen Kunft, ben Gegenstand im ausbruckvollsten Moment zu Lenore. fassen, trat noch mehr bei dem zweiten Bild, "Lenore nach Burger" heraus. Die Worftellung, daß es genüge, irgend einen Moment aus dem Berlauf eines Creignisses treu gesichtlbert zu haben, verleitete ihn zu einer Darstellung, in

welcher bie Burger'sche Ballabe fich kaum von fern ausspricht: 3. Beitrein schwarzgekleibetes Madchen zur Rechten, neben ihrer Muteter und ihrer Schwester, hat in einem vorüberziehenden Reietertrupp ihren erwarteten Geliebten nicht gesehen, und ift von der Auskunft, die ihr einer der Reiter im kurzen Jagdvelz, der vom Pferd gestiegen, gibt, schmerzlich betroffen. Wie weit ist es von diesem Roment bis zum gespenstischen Ritt nach dem Grabe Wilhelms!

Das Bild ift im Befit bes Konigs von Preugen. Es gibt bavon eine fehr gute Lithographie von Jengen.

In hellvorf bei Duffelborf, auf bem Schloffe bes Grasfen von Spee, hatte Lessing die Schlacht von Iconium Schlacht non Iconium Schlacht non Iconium Schlacht non Iconium Schlacht für den Gegenstand nium. und für die vorgeschriebene Technit besonderes Interesse geshabt zu haben. Die Auffaffung eines geschichtlichen Ereignisses nach seiner Bedeutung in der Geschichte lag ihm noch serner, als der Sinn einer Ballade.

Mit bem trauernden Ronigspaar batte er ben Ton angefchlagen, ber ber herrichenben Richtung feiner Bebanten Das Leben und bie Ratur boten ihm bequemeren Stoff, als Poeffe und Gefchichte. Mit Borliebe berlor er fich in einsame Waldgegenben, auf veröbete Rirchhöfe, binter fchneebededte Rloftermauern, in Grabgebanten ober in Die Betrachtung eines freubelofen Lebens. So unerquidlich im Allgemeinen Grabfcenen, verfallnes Leben, ein burch feine Berbrechen von der menschlichen Gemeinschaft Ausgeschloffener dem Anblid find, fo berricht boch in diefen Bilbern eine fo mabre, tief melancholische Stimmung, fle find fo febr ber unmittelbare Ausbrud eines fünftlerischen Gefühls, bag man ihnen einen großen Werth zuerkennen muß, ber fich fleigert burch die Bollfommenbeit, mit welcher alle Ginzelnbeiten aus-

23

3. Rein-geführt find. Bei biesem Ueberwiegen bes Gefühls und ber Stimmung barf es nicht auffallen, baß ber kunftlerischen Form, bem Gleichgewicht ber Rassen, ber Schönheit und Harmonie der Linien, nicht in gleicher Weise Rechnung getragen ist. hier befriedigt den Kunftler, wie großentheils die Beschauer, die Wahrheit, die Uebereinstimmung mit der Wirflichkeit. Und dafür ist bei Lessing in reichem Rasse gesorgt, durch seine ausgezeichnet klare und scharse Beobachtungsgabe und ein Gedächtniß, das es ihm möglich macht, ganze Felspartien, Burgtrümmer, Thürme und Thore mit allen Einzelnheiten in Form und Farbe genau aus der Erinnerung zu malen; während der schöpserische Formensinn ihm abgeht oder in nur geringem Grade eigen ist.

Indeffen konnte boch ein Geift wie Leffing nicht immer in biefer paffiven Stellung bleiben. Erlebniffe und Greigniffe wiesen ihn auf neue Bahnen, auf benen er - obwohl geschieben bon feinem Deifter - feine eigentlichen Biele erfannte und erreichte. Un vielen Orten in Deutschland war ber confessionelle Saber wieder erwacht, und in bas Glaubensfeuer wurde von allen Seiten mit langverhaltenem Gifer ge-Das regte in Leffing bas ererbte protestantische Blut blafen. auf und fortan widmete er feine Runft bem Rampfe miber bas Pfaffenthum. So entftand feine " Guffitenprebigt". fein " buf vor bem Concil zu Conftang", " E zzelino im Gefangnig", "Beinrich V. im Rirchenbann", "Die Befangennehmung bes Bapftes Bafcalis II. ", " Buf vor bem Scheiterhaufen", endlich " Luther, ter die papfiliche Bannbulle verbrennt."

. Wenn biese Gemalbe vom confessionellen Standpunkte aus verschiedene Beurtheilung fanden, so bag Meister und Schuler fich trennten und Parteien entftanden, ja bag an einem andern Orte der Ankauf eines dieser Bilber von Sei-3. Beitrten einer Kunstanstalt diese um ihr Haupt brachte, so ist das zwar zu beklagen, aber nicht zu verwundern. Wenn aber unter den von consessionellen Borurtheilen unabhängigen Rännern eine so geringe Uebereinstimmung sich kund gab, daß die Ginen in Lessing den größten Kunstler der Gegenswart, einen Rasael und Richel Angelo in Einer Person sahen und einer wahren Schwärmerei des Kunstgenusses vor seinen Bildern sich hingaben; Andere aber völlig ungerührt blieben, als hätten sie wohl geschickte, aber im Wesentlichen versehlte, mit der Kunst Rasael's und Richel Angelo's nicht in der entsserntesten Beziehung stehende Ausarbeitungen vor sich: so ist das sichon schwieriger zu begreifen. Ich will versuchen, die Lösung zu sinden.

Ein Kunstwerk spricht zu uns durch seinen Stoff, durch seine Uebereinstimmung mit dem Leben, durch die innige Verbindung mit seinem Schöpfer, durch freie Bewegung innerhalb der fünstlerischen Formgesetze, durch bedeutsame Auffassung, reich und richtig motivierte Darstellung, eigenthumlichen Formen- und Farbensinn, durch Phantasie, Geschmad u. m. a. Wer sich mit den ersten drei Bedingungen begnügt, wird von Lessing's Werken ergriffen sein; wer darüber hinaus geht, sieht sich unbefriedigt.

Die weitere Frage wurde an Lessing gerichtet werben, ob er nicht selbst über die drei ersten Punkte hinausgehen sollte? Und ich antworte: nur untergeordneten Kunstlern lassen sich Wege vorzeichnen; der begabte folgt seiner Ratur. hier allein leistet er, soviel er kann; wollte er mehr leisten, wurde er weniger erreichen. Unbekummert um kunstlerische Vormgesetze hat Lessing von Ansang an seinen-Stimmungen Ausbruck gegeben, und mit seinen Kunstwerken, wegen ihrer

3. Beitr-unmittelbaren Berbindung mit seinem Denken und Empfinden, eine unleugbar große Wirkung hervorgebracht. Dem ift er treu geblieben auch in seinen spätern Arbeiten, und gewiß zu beren Bortheil, da ihnen damit die organische Einheit gesstichert geblieben. Rie in fremder oder angeeigneter Weise ift der Kunftler groß und achtungswerth. Aber über den Werth der Beise entscheibet das Kunsturtheil.

Betty der Weise entschebet bas Runputigen.

Sussitienpredigt.

Bei der "Hussitenpredigt" sieht man eine Schaar
predigt.

von Männern im Freien um einen wildaussehenden Mann
gelagert, der in gewaltiger Aufregung mit theatralischen Gefticulationen die eine Hand ausstreckt, mit der andern den
Kelch emporhebt, aber seine Hörer damit nicht aus ihrer Ruhe
bringt. Es soll aber die Ruhe sein, die dem Sturm vorausgeht; das deutet das im Hintergrunde brennende Kloster an.

Hus vor Das Bild ist im Besth des Königs von Preußen. — "Huß
bem Concitium. vor dem Concilium"\*) macht noch immer den tiessten
Eindruck. Der Angeklagte, ein schwächlicher kranklicher Mann,

vor dem Concilium"\*) macht noch immer den tiefften Eindruck. Der Angeklagte, ein schwächlicher kranklicher Mann, steht halb gedückt vor seinen geistlichen Richtern; die Hand auf der Bruft, die Blide auf die Versammlung gerichtet, spricht er innige und wahrhaftige Ueberzeugung und zugleich die Unmöglichkeit aus, etwas anderes als diese auszusprechen; die Vischöfe, seine Richter, sind ausgesuchte Exemplare von Hochmuth, Dummheit, Bosheit, Blutdurst und jeder Schlechtigkeit; kaum daß Einer zum Rachdenken nur gebracht wird, oder daß ein Funken von Theilnahme in einem Winkel sich birgt. Die Gestalten sind so lebenswahr, ihre Züge so individuell, daß die Wirklichkeit vor uns zu stehen scheint: es ist aber nicht ein Concilium (nur eine gelegentliche Episobe), und der Moment entscheidet nicht über Leben und Tod; so

<sup>\*)</sup> Lithogr. v. C. Wildt.

daß wir auch hier wieder ber eigenthumlichen Reigung bes3. Beitr. Runftlers begegnen, ber eigentlichen Spige eines Ereignisses, ober einer Sandlung aus bem Wege zu gehen. Das Gemalbe ift im Bests bes Stabelfchen Instituts in Frankfurt a. M.

Ebendaselbst befindet sich auch "Ezzelino im Ge-Chetino im Ge-Chetino im Ge-Gelino im Ge-Gelino im Ge-Gelino im Ge-Gelino im Ge-Gelino im Ge-Gelino Gengniß." Bwei Rönche treten zu bem Thrannen von Pa-sanguis. dua ein, um ihm mit linden und mit scharsen Worten das Gewissen zu erweichen; allein er antwortet mit tauben Ohren, stummen Lippen, unbeugsamen Bliden und Fäusten voll Haß. In all diesen Bildern scheint jedes Haar, jeder Stein, jede Falte im Rleid oder in der Haut nach der Natur gemalt, und doch ist saft durchaus nur das Gedächtniß die Quelle für diese auffallende Naturwahrheit.

"Seinrich V. im Rirchenbann" wird mit seinem geinrich V. im RirGefolge auf der Jagd von einem Gewitter befallen und suchthendann. Unterkunft in einem Kloster; aber der Abt mit seinen Rönschen tritt vor die Bforte und wehrt ihm den Eingang. Auch hier wieder ein Roment ohne Entscheidung, die allein in dem nun folgenden Benehmen des Königs liegen wurde. Für Lessing aber war es genug, auf den Risbrauch geistlicher Gewalt, auf das Widernatürliche, Empörende des kirchlichen Fluchs gedeutet zu haben.

Entschiedenerist er in der "Gefangennehmung von Gefangennehmang nacht Baschalis II.", da hier der Ausgang nicht zweifels mung haft ift, obschon Heinrich V. nur die Hand nach ihm aus Palchalis streckt, und keiner der ihn begleitenden Krieger einen Schritt weiter geht, und die ruhige, seste Miene des Papstes dem Ereigniß Galt! zu gebieten scheint. Uebrigens ist bei diesem Bilde die Gleichgultigkeit gegen die Form doch ins Ungebührsliche gesteigert. Der Kaiser ist fast nichts, als ein auf ein großes Mantelviered gestellter Kopf, und die Linien lausen

3. Beitr wiber einander, als follten fie bie Berwirrung in ber Umgebung bes Papftes ausbrucken. (Im Befit bes Königs von Breußen.)

In keinem Bilde dagegen burfte Lessing's Eigenthumlichkeit, dem entscheibenden Moment einer Begebenheit für bie Darstelsuß worlung auszuweichen, beutlicher hervortreten, als im " bu ß vor Scheiter. dem Scheiter hau fen." In einer Bilderfolge aus der Basbausen. stonegeschichte des böhmischen Marthrers wurde der gewählte Moment mit manchem andern seine Stelle sinden; bei der Auswahl einer einzigen Scene härte man aber jene erwartet, inwelcher die Spannung den höchsten Graderreicht, jeder Ungewißheit ein Ende gemacht war: huß auf dem eben entzündeten holzstoß. Aber nicht nur die dem Kunstler eigene Ansicht über die Gleichberechtigung aller Momente der Wirklichseit spricht aus dem Bilde — noch viel mehr sein protestantischer Geift, der das Schausviel der scheußlichsten, von der katholischen Kirche ausgeübten Unduldsamkeit recht sichtlich vor Augen stellen wollte.

Ich beklage, das Bild nicht aus eigener Anschauung zu kennen, das nach ziemlich allgemeinem Urtheil als Lessing's hervorragendste Arbeit anzusehen ist. Es ist fast unmittelbar nach seiner Vollendung im Jahr 1850 an den Eigenthumer, Herrn Böcker in New-York, abgegangen. Ich solge deshalb dem Bericht, den No. 28 des D. Kunstblattes von 1850 gesbracht hat.

"Das Bilb, 17½ F. lang, 11½ F. hoch, stellt ben Moment dar, wo huß und hinter ihm die Schaar der bunt bewassneten Rathesnechte von Constanz in ungeordnetem Zuge von rechts her auf dem Abhange einer felsigen Anhöhe angelangt sind, auf deren Ruden an der linken Seite bes Bildes gegen den Mittelgrund an einem durren Baumstamm der Scheiterhausen errichtet ist. Huß ist zum Gebet in die Knie ge-

funten; sein Angesicht ift mit bem Ausbruck ber Ergebung3. Beitr. und bes innern Friedens nach oben gerichtet, während Einer ber roben Rathstnechte die herabgefallene Regermüße ihm wieder aufset, und ein anderer mit ber Eisenfaust zum Schlag auf ihn ausholt. In ähnlicher Weise äußert der ganze Saufe Spott und Sas. Gehaltener benehmen sich die henterstnechte, und scheinen ruhig das Ende des Gebetes abzuwarten.

So weit find bie Theile bes Bemalbes im Bellbuntel Davor, rechts, feben wir in voller Beleuchtung vier Retter, voran auf prachtigem Falben ber vom Raifer mit ber Execution betraute Bergog Ludwig von Babern ; neben ibm ein geiftlicher Burbentrager; noch vor Beiben fteht ein Bettelmond, auf feinen Knotenftod geftust, bie Mugen fchabenfrob Auf ber linfen Seite bes Borbergrunbes 'auf Buß geheftet. ftebt bichtgebrangt bas Bolf, untermifcht mit Rriegefnechten, in weitem Rreife um ben Scheiterhaufen. Bang vorn fniet eine Jungfrau, beimlich mit bem verftedten Rofentrang betend; offen neben ihr und faft frampfhaft innig betet ein vornehm gefleibeter Mann, wohl Giner ber bobmifchen Ebeln, bie jum etwaigen Schut fur bug mit nach Conftang gegangen; und ein Trinitarier-Monch fieht erwartungsvoll, ein wohlbebaltener Burger mit Reichen ber Rubrung, nach ber Richtflätte, während eine Frau ihre Augen theilnehmend auf Bug ruben läßt. In nabe und ferne Bufunft icheinen ein bohmischer Bauer mit gornig geballter Fauft, und ein nachbenflicher Augustiner-Monch ju beuten. Die Stimmung bes Bilbes brudt bie trodene Schwule eines faubigen Sommertages aus; bas Colorit ift ernft und prunflos, bie Durchbilbung alles Ginzelnen vollfommen; jede Figur ift gang fie felbft, vom Scheitel bis gur Bebe, geschloffene, lebenbige Individualitat, bag wir aus ihren Bugen ihre Gefchichte ent3. Beitr ziffern zu tonnen glauben möchten. Dagegen ift ber Ausbrud, weber bes Gaffes, ber Rache und ber triumphierenden Schabenfreube, noch bes Mitleids, ber Theilnahme, bes Un-willens ftart genug, um auf Alle ben jebenfalls beabsichtigten Eindrud zu machen."

In der gleichen Lage befinde ich mich auch gegenüber dem Bilde von "Luther, wie er die Bannbulle verbrennt," verbrenntdas unmittelbar nach seiner Vollendung an Grn. Notteboom bie Bann. in Rotterdam abgegangen ift, weshalb ich auch hier an ben Bericht bes D. Kunstblattes, Ro. 28. 1853 gewiesen bin.

Das Bilb\*) ift 7 g. breit und 5 1/2 g. hoch; die vordern Figuren gaben noch nicht halbe Lebensgröße. Auf einem freien Blat vor ber Stadt Bittenberg, die man im Binterfleide im Sintergrunde fleht, ift ein Feuer angemacht, in weldem mehre Schriften brennen, und wird von einem ftattlichen Magifter eifrig geschürt; rechts fleht Luther, Die papftliche Bannbulle in den Sanden, und im Begriff, fie ben Flammen ju übergeben. Sinter ihm brangen fich Studenten und Reugierige aus bem Bolf beran. Links vom Feuer fteben Delanchthon, Forfter, Bugenhagen, Bernhard und andere Reformatoren, babei eine friegerisch aussehende, ritterliche Beftalt, im pelzverbramten Mantel, Die Linke auf ben Schwertfnauf geftust. Im Mittelgrunde, zwischen beiben genannten Gruppen, ein Bolfsbaufe, in welchem man Lucas Cranach fteben fiebt. "Das Sauptverdieuft bes Bilbes licat nicht fo= wohl in bem linearen Bau ber Composition, als in ber bewundernswürdigen Lebendigfeit, mit welcher ihre einzelnen Bestandtheile individualistert find und in Beziehung zu einander und zum Bangen fteben. Go fprechend und lebensvoll

<sup>\*)</sup> Westochen von Janfen.

bie Charafteristif, so wahr und naturgetreu ist auch die ma-3. Beitr. lerische Aussuhrung. Bon bem untergeordneten Beiwerke bis zu dem geistigen Mittelpunkte des Bildes — dem Kopfe Luther's — hinauf, ist alles mit dem tiefsten Studium vollendet. Dabei ist die Gesammtwirkung in derkräftigen, tiefen Farbe sowohl, als in der Modellierung harmonischer und klarer, als bei Lessing's frühern Bildern."

Im Jahr 1858 flebelte Leffing nach Carleruhe über, nachbem er noch vorher einige feiner schönften Landschaften, nach Motiven aus ber Harzgegend, gemalt hatte.

Der zweite Duffelborfer Runftler von der beschaulichen Richtung ift Ebuard Benbemann, geb. in Berlin 1811. C. Benbe-Er trat zuerft 1832 mit einem großen Delgemalbe, "bie Juben in Babylon" auf und erntete unermeflichen Bei-Babylon. fall, fo daß felbft fein Deifter ihn bem Rafael an bie Seite Unter einer rebenummachsenen Beibe fitt ein geftellte. feffelter Alter, beffen Sand bie Barfe entfinit, und wendet fich nach feiner Rechten, wo ein Weib mit einem Rind im Arm, abgewendet von ihm, in die Landschaft binaus fieht; ein anderes, jungeres Weib fitt an ber linten Seite, ben Ropf mit niebergeschlagenen Augen auf ben linken Urm geftust, ben fie auf bem linden Rnie aufftemmt; gwischen ihr und bem Alten liegt ein Madden und birgt ihr Angesicht in beffen Schoof. - Das bem Runftler vorgeschwebt, ift fichtbar: er wollte ben Schmerz ber Berbannung ausbruden, aber über bem treuen und eifrigen Mobellftubium verfaumte er bie pfycologischen Studien und bas Auffinden fprechender' Motive. Der feitwarts gewendete Ropf bes Alten fpricht wohl Berdruß, aber feine Trauer, am wenigsten ben Schmerz eines gangen Bolfes aus, auch bie beiben Frauen bringen es nicht weiter berab, ale bie zu einer ftarfen Verftimmung, und bas Mab3. Beitr.chen könnte sogar schlafen. Das Gemalbe ift im ftabtischen Ruseum zu Cöln; gestochen von Ruschewehh, lithographiert von B. Weiß und J. G. Schreiner.

Balb barauf folgte ein größeres Gemalbe in berfelben Beremias Richtung: "Beremias auf ben Trummern von Jeru-Erum falem"\*), bon welchem wir einen Umrif hier beifugen. Rafc rufaleme hatten fich die ihm verliehenen Rrafte entwidelt; fein fleißiges Studium war mit Erfolg belobnt: Farbe, Reichnung, Bebandlung zeigen eine meifterhafte Geschicklichkeit, und bie einzelnen Ropfe find von fchlagender Wirfung. Der Anordnung aber fehlt Rlarbeit und Busammenhang ber Linien und Maffen und in ben Motiven berricht bie alte Unficherheit und Der Bropbet fist auf einem Steinblod in ber Mitte bes umfangreichen Bilbes, bas tummervolle Saupt fo ift es boch gemeint - mit ber linken Sand geftust. Da aber ber Ruhepunkt bes Armes gleich boch liegt mit bem Ropf, fo wird biefer nicht geftust, fondern feitwarts gebrudt, mas mit bem rubenden Urm nicht übereinstimmt und bem Ropf ben Ausbrud nicht ber flagereichen Trauer, sondern ber Ungufriebenbeit ober bes Difibebagens gibt. Links flagt eine Familie über ihr tobtes Rind zu ihren Fügen; barüber ein Weib mit einem Saugling im Arm, gut Flucht gewendet; rechts ein fterbenber Rrieger, an welchem ein Anabe binaufichaut, und eine Frau, bie mit einem Rnaben beschäftigt ift, einen Tobten fortzubringen. 3m Sintergrunde bie rauchenben Trummer ber Stadt. Alles obne Berbindung unter fich. obne Rudficht auf Die Sarmonie ber Linien und Maffen . ber flaren Entwidelung ber Formen, bie willführlich fogar unterbrochen ober abgeschnitten werben, und burftig in ben Do-

<sup>\*)</sup> Lith. von Beiß.

ED. BENDEMANN.

. • 1 

tiven, wie benn z. B. ber Anabe in halber Anieftellung bor3. Beitr. bem fterbenden Arieger mit ber einen Sand biefem bas Kinn, mit ber andern unnug ben Boden berührt.

Dennoch machen beibe Gemälbe, "Zeremias" und "bie trauernden Juden" unleugbar einen großen Eindruck, und nicht nur durch den Ernst ihrer Stimmung, sondern selbst durch die allgemeine Silhouette. Bendemann hat nicht die reicheromantische Gefühlsströmung Lessing's, und darum nicht das gleiche Raß Naivetät; aber er hat mehr Anlage für die fünstlerische Form und würde, wie mir scheint, unter dem Sinstluß anderer Grundlehren, zwar nicht an Phantaste, gewiß aber in der Ausbildung seines Gefühls für Composition nach den Bedingungen der Einheit, Klarheit und Schönheit viel haben gewinnen können.

Benbemann blieb mit ber Wahl feiner Stoffe auf bem Boben bes beschaulichen Lebens. Sie boten ben breifachen Bortheil, daß fie eine ruhigere, vollenbetere Durchbilbung ber Bilber nach Raturftubien geftatteten, baf fie nicht einen ju beftimmten Ausbruck verlangten, und bag fie bennoch bas Publicum veranlagten, eine Fulle von Bedanten und Empfinbungen barin zu entbeden. Derart find feine "zwei Mab-mabden den am Brunnen" in einem phantaftifchen Ballcoftume," beren flummen Dienen bie mannichfachften Auslegungen geworden;\*) fein "hirt und hirtin", bie auf ber Spige hirtin. eines Sugels figend, in die Lande ichauen, eine munberliche Bufammenftellung, wonach beibe Geftalten in ber Form eines umgefehrten Antiqua-V nach unten auseinander geben, bas Rinn bes hirten aber auf ber Schulter ber Birtin liegt und beibe Röpfe nach berfelben Richtung feben; babin gebort auch

<sup>\*)</sup> Im Besit von Fran Moll in Coln; gest. von Felfing.

3. Beite. "bie Aernte", wo ber hausvater unter bem Schatten eines Rernte. Baumes stehend, seinen Schnittern und Schnitterinnen von fern zusieht. (Gestochen von Eichens.) 3m Jahr 1838 folgte Bendemann einem Rufe nach Dresben, wo wir ihn wieder finden werben.

Carl Cobn aus Berlin, geb. 1805, trat guerft 1828 mit einem Bilbe "Rinaldo und Armibe" nach Taffo's und Ar.,, befreitem Jerusalem" öffentlich auf. Weber religiöse, noch poetische Romantik bestimmten, wie fich balb zeigte, seine Babl, Sinnenluft und finnliche Liebe boten fich ibm bei bem Studium nach bem Modell als bankenswerthe Motive ber Darftellung; babei aber blieb Sohn weit entfernt von frangöfischer Schlüpfrigfeit, ober venetianischer ober Rubene'icher Dreiftigkeit: er bielt fich und ben Beschauer ftete in ben Schranken einer erlaubten Sehnsucht und eines nicht anfto-Bigen Naturgenuffes. Guges, fcmachtenbes Verlangen fpricht aus bem erften Bilbe (im Befit bes Bringen Friedrich von Breugen), wozu Rinaldo und Armibe in ber That nur ben Namen gelieben, während bas in fanfter Umfdlingung im Grafe rubende Baar jeben anbern führen tonnte. Gein zweites Bild, Splas, "Splas", womit er in ber Ausstellung von 1830 glangte, fteht, obicon ber griechischen Sage entnommen, feiner Quelle nicht naber, ale bas erfte ber feinigen, fonbern gebort gang ber Begenwart an. Gin iconer entfleibeter Jungling fist mit einem Wafferfrug am Baffer, in bas er bereits mit einem Bein bin= abaleitet, und in welchem brei icone Madchen, ohne alle Berbullung, fich bemüben, ibn zu gewinnen. Die erfte umschlingt . ihn und fvielt unter gartlichen, fcmachtenben Bliden in feinen Loden; bie andere ftredt mit glubenbem Berlangen bie Arme nach ihm aus; bie britte umfaßt bas berabgleitenbe Bein bes Junglings. - Diefem Bilbe folgten unmittelbar

"Diana mit ihren Rymphen im Babe", aufgeschreckt3. Beitr. burch einen (nicht fichtbaren) Lauscher, und "bas UrtheilimBabe. Wenn feines biefer Bilber, ungeachtet ber Baris. bes Baris." mit fichtlicher Borliebe vorgeführten Radtheiten, eine bebentliche Wirtung außert, fo ift ficher ber Grund bafur nicht allein in ber nicht febr lebensvollen Farbung und febr glatten Behandlung, fonbern auch in ber ernften Burudhaltung bes Runftlers zu fuchen ; wenn fich aber bie Schonbeit bes weib- . lichen Rorpers in biefen Bilbern faft nirgend in freier Entwidelung zeigt, vielmehr haufig burch contraftierenbe Bewegungen verbedt wirb, fo fceint die Schulb an ber Ungeschicklichkeit ber Mobelle zu liegen, benen ber Runftler mehr als billig Rechnung getragen. Der "Raub bes Sylas" ift im Befit bes Ronigs von Preugen.\*)

Sohn kehrte hierauf zu neuern-Dichtungen zurud: er malte die Scheibescene zwischen Romeo und Julie nach der ersten Liebesnacht\*\*), und aus Goethe's Tasso,,dieu. Julia beiden Lenoren" und "Tasso von den Prinzessin-Goethe's Tasso. nen belauscht." Im ersten der beiden legtgenannten Bilber, das mehr als ein anderes mit unbegrenztem Beifall aufgenommen worden ist, stehen die beiden Damen in phantastischem Theatercostume auf einem offenen Balcone, hinter welchem der Garten sichtbar ist; die Prinzessin von Este scheint verstimmt, die Gräsin Sanvitale, die ihre Küße in eine wunderlich gekreuzte Stellung gebracht, macht sie mit einer Handsbewegung auf die Schönheiten des Parks, wo nicht auf den für uns unstchtbar darin wandelnden Dichter ausmerksam. Das Bild macht den Eindruck von ein Paar Costümesiguren,

<sup>\*)</sup> Lith. von Olbermann.

<sup>\*\*)</sup> Beft. von guberig.

3. Beite benen ber Beschauer nach Belieben Gebanken unterlegen kann\*),
nur keine aus Goethe's Tasso. Das andere Bild zeigt uns
Tasso im Park ins Gras gestreckt, mit dem Oberkörper an
ein Saulencapital gelehnt, mit Buch und Griffel dichtend;
die beiden Lenoren betrachten ihn ohne gesehen zu werden von
fern. Wiederum ein Bild, das der entzuckten Phantasse des
Beschauers überläst, einen Indalt ihm zu geben.

Reben diesen Bilbern mit historischen Titeln stehen einige ahnliche ohne diesen Schmuck, die man etwas ausgeschmuckte Lauten. Naturstudien oder Bildnisse nennen könnte, wie "die Lausspelerin ten spielerin", im Besitz des Consuls Wagner in Berlin, ein romanhaft gekleidetes Rädchen mit einer Laute, "die Schwe beiden Schwestern", ein blondes und ein braunes Rädstern. chen neben einander. Außerdem hat sich Sohn einen Ramen gemacht durch eine Anzahl Bildnisse, namentlich von Frauen, die sich indes weniger durch eine besonders charaktervolle Aussahlung, als vielmehr durch eine gediegene Zeichnung, weiche Modellierung und vollendete Aussührung auszeichnen.

Thr. Köhler, geb. 1809 zu Werben in der Altmark, wähler auch am liebsten Frauen zu Gegenständen seiner Bilder, und halt sich dabei an Borbilder weniger von seinem Gliederbau und psychischen Borzügen, als von derben Formen und finnlicher Fülle. Er begann seine Laufbahn mit "Elieser und Me. und Rebecca am Brunnen" und "Jacob und Rahel", becca. Jacob u. dwei schüchternen Compositionen, durch deren Ausführung er Rabel. so zu sagen sich eingeschult. Mit den so erlangten Kräften Bindung machte er sich an ein größeres Werk, "die Findung Mo-Wosse. sie", ausgestellt 1834, und bekannt durch Jengen's Litho-

<sup>\*)</sup> Lith. von Bilbt, von Schall, Bed, Bollner, und mehren. Anbern.

graphie. Die Prinzessin neigt sich theilnehmend zu bem Kind, 3. Beitr. bas ihr, von einer knieenden Dienerin dargeboten, die Aermschen entgegenstreckt, während eine ältere Frau es bewundernd betrachtet; zwei andere Dienerinnen mit Wäsche und einem Salbengesäß halten sich, obwohl nicht gleichgültig, links etwas zuruck; einige Palmenpstanzen erinnern an den Nil, dessen Userrand den Vorgrund bildet. Es sind anmuthige, mit sorgfältiger Wahl und lieberlegung gestellte und drappierte Gestalten von durch und durch modernem, modellartigen Gespräge, vortresslich coloriert und mit dem achtungswerthesten Fleiße ausgesührt. Unter allen bisher genannten Vildern steht keines der Weise des Reisters so nahe, ist keines bis in die kleinste Kalte, ein so sprechendes Beispiel für die Anwendung seiner Lehren. Das Bild kam in das städtische Ruseum zu Königsberg.

Selbstftanbiger erscheint er im nächstfolgenden Bilbe, ber "Semiramis", die von ihren Zosen umgeben, im Zorn ramis. vom Puttisch auffährt, an dem sie ihr Haar ordnet, wäherend ein Aufruhr die Stadt durchtobt. Es ist ein Aniestück; seine Hauptwirkung wird in das zornfunkelnde Auge der Königin gelegt. Höher noch wird seine "Mirjam" gewürdigt, Mirjam. welche in hoher Begeisterung vor den israelitischen Jungfrauen nach der Rettung aus dem rothen Weere hertanzt. Und als gleich ausgezeichnet wird das Bild gepriesen, in welchem Dasvid's und Saul's Siegeszug nach der Bewältigung Go-Caul.

liath's geschildert ist, und in welchem vornehmlich der Jungsfrauen-Reigen Wohlgesallen erweckt. Aber als die vollendetzsten Werte Köhlers werden\*), vornehmlich des beinahe venetianischen Colorits halber, gepriesen: "die Aus setz ung senage

<sup>\*)</sup> B. Muller, Duffelborfer Runftler, 1854. p. 37.

3. Beitr. Dofis" und eine zweite, größere " Semiramis." Semis teinem Bilbe tritt bas Bebenfliche ber Duffelborfer Bringi-Boefie, pien beutlicher hervor, als an feiner "Boefie." fprungliche Conception, ohne innere Anschauung, wird eine Ibee als folche gewiß nicht zur Darftellung gelangen; bas Ausgeben vom Mobell wird immer nur im beften Fall zu einer gut gezeichneten und wohlgemalten Figur führen. Röhler's "Boeffe", aber, als Boeffe, die Reflexion in jebem Ruge, bie ben Ausbrud berechnet, bie Splbenmaße gablt, por Berlegung bes Anftandes fich bewahrt, aber nicht mehr Begeifterung hat, ale fich lernen läßt. Rein Wunber, bag Shatespeare's Beift von ibm migverftanben worben. fpateres Bild ftellt Romeo's .. Julia nach ber erften Lie-Julia. been acht" bar; fie ift aus bem Schlafgemach, beffen Lampe noch ihren Schein auf fie wirft , auf ben Göller getreten und . blidt nach bem Garten binab, wo wir uns ihren fortgebenben Beliebten zu benten haben ; bie Morgenbammerung legt einen Lichtschein auf ihr burchwachtes Antlig. Abgesehen von bem febr reifen Alter und einem über bie erfte Liebe binausgerudten Aussehen biefer Julia icheint mir bie Wahl biefes Gegenftanbes für eine Runft, bie bem Beschauer bie Freiheit ber Gebanken läßt, unpaffenb.\*)

Seinr. Mude.

Seinrich Mude aus Breslau offenbart in seinen Berten ein eigenthumliches Streben, bas nur nicht von ausreichenben Rraften unterflügt wird. Seine Starke hat er in einer ernsten, historischen Farbung, beren Tiefe uns für ben Mangel an Tiefe ber Zeichnung und Charakteristik entschäbigen sollte. Mit Borliebe hat er sich romantischen Stoffen gewidmet, ber Legende von ber h. Genovefa; ber Geschichte

<sup>\*)</sup> Beft. von Felfing.

von Eginhart und Emma; von Barbarossa und Gela; Triftan3. Reitr. und Isolbe, St. Elisabeth 2c. Bon allen mir bekannten Bilbern bes Künstlers, die zu dieser Gattung gehören, hat mir keines so wohl gefallen, als "die h. Ratharina", wie ihr Leichnam von Engeln durch die Lüfte getragen wird.

Mude bat auch mehre Wandmalereien ausgeführt; namentlich hat er fich an ben Fresten im Schloffe bes Grafen Spee zu Bellborf betheiligt und bort bie Unterwerfung ber Mailanber unter Barbaroffa, bie Demuthigung Beinriche bes Lowen, und bie Raiferfronung in Rom; befigleichen die beiben einzelnen Geftalten: Dtto, Biich of bon Frebfing, und St. Bernharb, gemalt. Bon ben Arbeiten im Elberfelber Rathhaufe, beren leitenbe Bebanten von ihm herrühren, übernahm er "bie Ginführung bes Chriftenthums burch ben b. Suitbertus", und ftellte ibn bar, wie er bie Beibenopfer abschafft, wie er prebigt, tauft und das Abendmahl austheilt; auch wie er Rirchen und Rlöfter fliftet. Diese Compositionen find nicht werthlos: aber es spricht auch nicht ein besonders glangender Rünftlergeift mit überraschenben Motiven ober großen Formen baraus uns an.

Hermann Stilfe ift theils unter ben Kunstlern ber altern Duffelborfer, bann ber Munchner Schule und zulest bei Berlin aufgeführt. Hier will ich nur hinzufügen, daß er in ben Jahren 1831 bis 1847 in ben Reihen der Duffelborfer Kunstler stand. Ansangs gab er sich ganz ber herrschenden Richtung auf Bilber von passiver Stimmung hin und wählte die Stoffe mit Borliebe aus der romantischen Zeit, namentslich aus den Kreuzzügen. So entstanden 1832 Rinalbo und Armide; 1834 die versch machtenden Bilger in der Buste (im Beste des Grafen Raczynski in Berlin; gest.

3. Beitr. von Sichens, lith. v. Sprick); bie Morgenwache ber Areuzfahrer (lith. v. Gerhard); Christensclavinnen im Harem; ber verwundete Areuzritter; bie Auf=nahme eines Areuzritters in einem Aloster. Ferner malte Stilke für das städtische Museum in Königsberg 1841 den Auszug der letten Christen nach der Eroberung von Btolemais. Schon früherhatte er die Flucht der letzten Christen aus dem Gelobten Lande gemalt. Zu diesen Bildern aus den Areuzzügen fügte er verwandte Gegenstände. "Semiramis" (wie Köhlers. o.), das Sebet der Jungfrau von Orleans mit Randbildern aus ihrem Leben (für Lord Landsdown). Die früher erwähnten Arbeiten im Schloß Stolzensels sallen in die Jahre 1842 bis 1846.

Bu ben eigenthumlichften Erscheinungen ber Duffelborfer Theobor Schule gehort Theodor Silbebrandt aus Stettin, geb. Silbe brandt. 1804. Durch ihn finden bie Lehren Schadow's ihre Berwirklichung ohne jene Consequenzen, die den Arbeiten von Bendemann, Röhler u. A. Abbruch thun: er macht feine Berfuche ber Ibealifierung ber Mobelle. Da er fur biefe feine Sinnesrichtung am meiften Anhaltepunkte in Shakefpeare's Dramen fab , bezog er ben Stoff fur feine Bilber bon ihnen. Rach einigen leichten Flugversuchen nahm er fogleich mit feinen Rinder "Rindern Eduarde" 1834 einen leuchtenden Aufschwung. ards. In reizvoller Umarmung liegen bie beiben Knaben fchlum= mernd auf ihrem Lager im Tower; bie gedungenen Morber, bie von ber Rudfeite and Bett getreten, beben ichon bas Riffen empor, womit fie fie erftiden wollen, balten aber - gerührt vom Anblid ber Schönheit und Unschuld inne - im Bollzug ihres scheuflichen Auftrage. Das Bilb (einmal im Befit bes Domherrn b. Spiegel in Salberftabt, bann ein zweites bei Graf Raczonski, geft. von Luberit und Knolle) ift mit Recht eine Perle genannt worben. Bu ber Liebe und Sorg-3. Beitr. falt, womit es bis in die kleinsten Einzelheiten ausgeführt ift, gesellt fich eine große Freiheit und Schönheit der Darftellung, und wie gewissenhaft auch hilbebrandt seine Stubien nach ber Natur gemacht: die Worte Shakespeare's stehen darüber und bleiben der Leitstern, den er nicht aus den Augen verliert.

Aus Chakespeare's Beinrich VIII. entlebnte er ben .. Iob bes Carbinal Bolfen" in Gegenwart bes Abtes und garbin. ber Monche im Rlofter zu Leicefter, ein nicht gang gludliches Bolfen. Bild; aus "Othello" ben Moment, wo ber Mohr bem Do-pthello. gen und feiner Tochter Desbemona feine Gefchichte ergablt und bamit bas Berg ber lettern fur fich entgunbet, ein Bilb, bei welchem es ihm gelungen, bas bopbelte Intereffe, womit erzählt und womit angehört wird, beutlich auszubruden, fo baß man auf ben undarftellbaren Inhalt ber Erzählung ohne Aus "Lear" mabite er bie Sterbefcene Bear. Vormurf verzichtet. bes greifen Ronigs und erreichte auch bier gludlich fein Riel. Dagegen muß feine "Jubith bei Golofernes" (im Be-Jubith. fit bes S. vom Rath in Duisburg) ale ein ganglich verfehltes Bert bezeichnet werben. Die Beroine ift figend bargeftellt, Bolofernes liegt ju ihren Sugen, ben Ropf auf ihrem Schoof; ben faßt fie mit ber Linken am Saar und hebt mit ber Rechten bas Schwert zum Morbe: eine Lage, in welcher nur ein Durchfägen bes Salfes, fein Abichlagen bes Ropfes möglich Auch bat bas Bild weber ben Reiz ber Farbung, noch ber forgfältigen Ausführung, woburch bes Runftlers anbere Bilber glangen.

Die Freude an ber Ratur, am wirklichen Leben, bie Luft, mit ber Silbebrandt bei seinen historischen Bilbern ihr als seiner treuen Führerin folgt, und aus allen Rraften fle

3. Beitr zu erreichen strebt, hat ihn veranlaßt, allerhand Gegenstände aus dem Leben, wenn auch nicht aus der Gegenwart, zu nehmen, ohne dabei das Buch der Geschichte oder der Dichtkunst zu Rathe zu ziehen. So hat er mit sichtbarem Behagen einen atten Ariegs mann aus dem 16. Jahrhundert gemalt, der grieger. ein Kind auf dem Schooß halt, das ihn nedend am Barte zupst; ein heiteres, in Farbe und Modellierung vortreffliches Gemälde (im Besitz des Consuls Wagner in Berlin; lith. von Wild).

Dem Coftume nach der gleichen Zeit angehörig ift "der Dirantekranke Rathsherr" (im Besitz des herrn Krause in Tenskatist, gerow), der kummervoll die hand auf seines unbefangen zu ihm aufblickenden Töchterchens Lockenkopf legt.

Hieher gehören auch: fein "ruhen ber Rauber", ein Beitgenoffe von Leffing's "Rauber"; ferner "bie Rinber im Rahn", ein Knabe und Mädchen, bie fich forglos von ber fpiegelnben Fluth treiben laffen; "bie fingenben Chor-knaben", "bie Märchenerzählerin" u. a. m.

Aus dem Bisherigen ist zu ersehen, daß hilbebrandt einen entschiedenen Beruf zur Bildnismalerei haben muß; und in der That erreicht er hier seine höchste höhe, nament-lich bei männlich en Bildnissen. Als Schadow im Jahr 1830 mit mehren seiner Schüler in Rom war, entstand dasselbst durch gemeinsame Betheiligung ein Bildnissild, auf welchem Bendemann mit Vater und Mutter, hübner, Schadow, Sohn und hilbebrandt conterseit find, und zwar der Vater Bendemann und Maler Sohn von hilbebrandt.

Eduard In abweichender Richtung sehen wir Eduard SteinBritt. brud aus Magdeburg, geb. 1802, romantische Stoffe auffuchen und bearbeiten. Wenn hilbebrandt an den großen
Britten sich wandte, so kehrte Steinbrud lieber bei L. Tieck

ein, beffen ,, wundervolle Marchenwelt" mit ihren reinen Bhan-3. Bein. taffe-Gebilben feiner etwas unenticbiebenen Ratur am meiften Uribrunglich Schuler bon Bach in Berlin, bann von Schadow in Duffelborf, bann felbftftanbig in Rom, fpater in Berlin, ging er 1833 wieder nach Duffelborf, und aus biefer Beit ftammen feine namhaften Gemalbe. Sier malte er bie "Genovefa", bie mit ihrem Rinde am Stamm eines Beno-Balbbaumes fitt, und Troft und Gulfe fuchend nach oben blidt. Das Bilb (j. in ber großherzoglichen Galerie zu Darmftabt, und gestochen von Gelfing) ift febr fleißig ausgeführt, leibet aber mefentlich an bem Mangel ber charafteriftischen Buge, welche bie Beftalt erft zur Genovefa machen murben. Daffelbe gilt von bem "Rothtappchen", bas fich burch tapp. nichts von einem fleinen Bauernmadchen , das mit einem Sund fpielt, unterscheibet. Es ift im Befit bes Bergogs von Deffau, lith. von Lange und Tempelten. Um gludlichften burfte er ben Marchenton in ben "Elfen" getroffen haben, bie ein Gifen. zwischen hobem Schilf auf einer Muschel fahrendes Rind umfcmarmen , bas Schiffchen ziehen, auf Schnedenhauschen muficieren und allerhand Rurzweil treiben. Er mußte bas Bild öfter wiederholen, und malte ein zweites bazu, in welchem bie Elfen zwischen Pflanzenftengeln auf- und nieberflettern. Auch die "Rymphe ber Duffel"und Fouque's "Un bine" Duffel. find Arbeiten abnlicher Art. Doch ift nicht zu verfennen, dag undine. beiberlei Gegenftanden bie Delmalerei mit ihrem realistischen Farbenton nicht die geeigneten Mittel an Die Sand gibt. Leichte, luftige Wafferfarben wurden fle gewiß poetischer ausmalen.

Steinbrud hat fich auch an biblischen Gegenständen vers sucht. Seine Barabel aber vom "Satan, der Unfraut Satan unter den Weizen sät", vollendet 1844 und im Besty unter

3. fein. des Königs von Preußen, hat das Unglud, das sinnreiche Gleichniß hinkend zu machen. Er nimmt Christus als Saemann und läßt Satanas unmittelbar hinter ihm drein gehen. Würde das — muß man fragen — der allwissende Geiland dulden? oder durfte er nur so sorglos das Feld bestellen, ohne an einen seindseligen Rachtreter zu denken, ohne sich einmal umzusehen? Ist dieß versehlt, so ist das Bestellen der Ernte und das Berbrennen der Disteln durch Engel, wie freundlich es sich auch ausnimmt, nicht glücklicher. Das Bild des Dichters past nicht immer in die Hand des Malers, der es vielmehr zurück übersehen muß, wenn es auf Sinn und Gemüth wirken, und mehr als ein Bilderräthsel sein soll. Korn schneiden aber und Disteln verbrennen rühren das herz nicht, auch wenn es Engel thun! Ganz dasselbe gilt von der zweiten von D. große Steinbrück (1844) gemalten Barabel "vom großen Gast

D. große Steinbruck (1844) gemalten Barabel "vom großen GaftGaft, mahl". In offener Halle, an einer reich besetzen Tasel sitt
ber Hausherr, ber seine Knechte ausgeschickt hat, Gaste zu
laden. Bon der einen Seite kommen Arme, Krüppel, Lahme
und Blinde, um am Mahle Theil zu nehmen, von der andern
Reiche, um sich zu entschuldigen und wieder zu gehen. Schenken bedienen die Tasel. Daß ein geistliches Gastmahl gemeint
sei, kann Niemand von selbst wissen, und für eine Schmauherei ist die Kunstanstrengung zu groß und doch wirkungsloß.

- Wohlgefällig, aber ohne neue und eigenthumliche Motive Grint, ift die Geburt Chrifti von ihm. Auch in Landich aften Landen, hat er fich, und nicht ohne guten Erfolg, versucht.

5. Piub. Hermann Plubbemann aus Colberg, geb. 1809, bemann. trat zuerst mit einer "Loreleh" auf, und in die in Duffelborf herrschende Richtung ein. Balb indeß wendete er sich ernsteren Aufgaben zu und zeigte ein achtungswerthes Streben, das nur nicht von ausreichenden Kräften unterflützt wurde.

Doch erregte er mit bem Gemalbe von ber Auffindung. Beitr. ber Leiche Roland's durch Carl ben Großen und ben Erzbischof Turpin im Thale von Ronceval großes Auffehen. In helldorf malte er die Ersturmung von Iconium nach einer Zeichnung von Lessing, und die Auffindung ber Leiche Barbarosfa's nach eigener Composition. Daran reiht sich die hinrichtung Conradin's und Briedrich's von Baben, ein edel und in sprechenden Gegenfagen gehaltenes Gemalbe. Mit Columbus hat er sich mehrfach beschäftigt; er malte den Moment der Entde dung Amerika's, wo die rebellische Mannschaft sich reuig vor Columbus niederstürzt; bann die Rückfehr bes Entde ders, und seinen Tod.

Mit Rucke malte er im Rathhaus zu Elberfeld, und zwar ben Theil des Friefes, welcher ein Stud mittelalter-lich de utscher Eulturgeschichte zum Gegenstand hat: ein Gaugericht, Minnesanger, Turniere, Waffenschmiede, Scenen des Faustrechts; Industrie und Handel; auch christliche Missonare.

An biesen Arbeiten betheiligte fich auch Lorenz Cla= gorenz sen aus Duffeldorf, geb. 1812. Er hatte bereits durch Be- arbeitung einiger biblischen und geschichtlichen Stoffe sein Talent für Composition bewährt, als ihm für das Elberfelder Rathhaus "die Segnungen des Friedens" übertragen wurden, Darstellungen, benen man eine gewisse Geschicklichefeit nicht absprechen kann, ohne von ihnen besonders angessprochen zu werden.

Aus ber großen Anzahl von Kunftlern und Kunftjungern, bie fich in Duffeldorf zusammengefunden, nenne ich zunächft noch einige, beren Ramen öfter, wenn auch nicht mit großer Auszeichnung genannt worden. Otto Mengels Berg aus Duffeldorf, geb. 1817, malte eine Judith, einen Berg.

3. Beitr. Drachentödter Michael, eine Lorelei, den verlornen Sohn zc.

A. Ehr. — Abolph Ehrhardt aus Berlin, geb. 1813, malre, in Bendemann's Weise, die Tochter Jephta's, Jacob und Raschen. — Ios. Rießen aus Cöln, geb. 1821, zeigte Talent für Farbe, über deffen Ausbildung im Sinne venetianischer Meister und Manieristen er die Ausgaben der Composition vernachlässigte. Er malte eine Gerodias mit dem Haupte des Iohannes, ein Marthrium der H. Irene, wobei das Haupt der Heiligen, man sieht nicht ein warum? in Schatten gesetzt ist, und viele Bilder christlischen Inhalts ohne entsprechenden Gehalt. Er siedelte 1859 nach Weimar über.

Es kann meine Aufgabe nicht sein, die Ausläufer einer ohnehin nicht besonders machtigen Aber weiter zu verfolgen; ich wende mich zu einigen Jungern der Schule, in denen von Anfang an reichere Kräfte in Bewegung waren, und die sich auf eignen Wegen, aber in Zusammenhang mit der neuen deutschen Kunft in ihrer geschichtlichen (in diesem Buche des Weiteren dargelegten) Entwickelung zu rühmenswerthen Meisptern durchgebildet.

Alfred Rethel.

Ich nenne hier zuerst Alfred Rethel aus Nachen, geb. 1816, gest. 1859, ein mit schönen fünstlerischen Gaben ausgestattetes, leider! in der Bluthe des Lebens gebrochenes Talent. War schon bei seinem ersten Austreten in Duffel- borf seine markige Urt zu zeichnen, gegenüber den zaghaften, unbestimmten Umrissen eines Sohn, Bendemann, selbst Lessing's, ein Beweggrund der Bewunderung, so zeigte sich auch bald, daß er, wie Keiner seiner Kunstgenossen, über einen Duell kunstlerischer Formen verfügen, und daß er diese Formen bis zur Großartigkeit steigern konnte. Weitumsaffend in seinen Conceptionen war er schwungvoll, energisch und

treffend in der Darftellung, und richtete neben ben wie burch3. Beitr. Anstedung verbreiteten Schlummerliedern der Schule seine Phantafie auf große Ereignisse und Thaten.

Die erste Aufgabe, die er sich gestellt — "Die Geschichte ber Verbreitung des Christenthumes inwonisaDeutschland" — bezeichnete den neuen, von ihm eingeschlagenen Weg und die Kluft, die ihn von der heerstraße
seiner Borgänger schied. Er stellte den Apostel der Deutschen, Winfried (Bonisacius), in der gesunden Krast seines
Glaubens dar (1832), dann (1836), wie er, umgeben von
den wilden Söhnen unserer Nordebenen, die Siche Wuodans
fällen läßt, um aus ihrem Holze eine christliche Capelle zu
erbauen, deren Grundriß er auf den Boden zeichnet. Troß,
Bweisel, Hingebung, Glaube stehen in klar ausgesprochnen
Gegensägen neben einander. (Im Besth des Domherrn von
Spiegel in Halberstadt.)

Inzwischen verfolgte Rethel tiesen Plan nicht, da es ihm vorerst daran liegen mußte, die kunstlerischen Mittel der Aussführung zu gewinnen. Das erste von ihm gemalte Bild: "Remesis die einen Mörder verfolgt", zeugt vonnemess. der Tiese und dem Ernst seiner Auffassungsgabe und macht einen erschütternden Eindruck, ist aber doch zu unvollsommen und phantastisch in der Form, als daß der Kunstler hätte darauf weiter bauen können. Bedeutender ist sein "Daniel Daniel in der Löwengrube", in der Sammlung des Städelschen Instituts zu Frankfurt, gest. von Steisensand, lith. von Fap. Roch andere kleinere Bilder, wie "St. Martin" den Mantel mit einem Bettler theilt, die Auffindung der Leiche Wartin. Gustav Adolph's zc. malte er; aber offenbar drängte sein Gustav Genius nach anderen Zielen; und da er diese in Düsseldorf Abolph. zu erreichen verzweiselte, verließ er die Schule und ging nach

3. Bein Frankfurt a. M., wo er in Ph. Beit und E. Steinle verwandtere Geister zu finden hoffte, und wo wir ihn spater, mit großen Arbeiten beschäftigt, wieder antreffen werden.

In Duffelborf hatte übrigens Rethel einen Runftver= 3. Fan. wandten gefunden an Jofeph Fan aus Coln, geb. 1813, ber ibm, obicon mit ichwächeren Rraften, folgte. Simfon zuerft mit einem Bilbe von " Simfon und Delila" auf, Rico. bem er "Rleopatra's Selbfttödtung" folgen ließ, in welchen Arbeiten fich ein berber Raturalismus fund gab. 218 er aber veranlagt wurde, an ben Fredfen im Elberfelber Rathhaus Theil zu nehmen, verließ er biefe Bahn und lenkte in bie bon Rethel angegebene Richtung ein. Er hatte "Die Deutschl. Urgeschichte bes germanischen Bolfes" barzuftellen. urge und zeigt uns im Bilbe bie Lebensweise, Sitten und Beschaftigungen unserer Altvorbern. Da haben wir einen Greis por une, ber einen Buben in ber Unfertigung eines Bogens unterrichtet, mabrend andere Rnaben ringen, und weiterbin für bie Rahrung geforgt wirb. Ginem Schwertertang fraftiger und gewandter Junglinge feben Frauen und Greife gu; bann folgt eine Jagbscene, eine gottesbienftliche Sandlung. und endlich die Arminiusschlacht im Teutoburger Balbe. Es fpricht ein frifcher, gefunder Runftgeift aus biefem Werte, Bhantaffe, Freiheit und Berftand in ber Composition, wie in ber Formengebung. Es find urwuchfige, fraftige und icone Geftalten, fraftig in ihren Bewegungen, und ausbrucksvoll und mabr in Mienen und Saltung. Leiber bat fich Fap fpater nach Baris begeben, wo fo mancher beutsche Runftler fcon eine oberflächliche, frembe Beschicklichkeit fur bie Tiefe und Wahrheit ber Empfindung, für Phantafie und Schonbeitfinn, für nationale und verfonliche Gigenthumlichkeit eingetauscht bat.

3ch tomme nun zu bem Runftler, ben ich fur ben Stolg3. Beitr. ber Schule, ficher fur bas bebeutenbfte Ergebnig ber Lebren Schabow's halte, ju Ernft Deger aus Bodenem bei Gil-E. Deger. besheim, geb. 1809. Wohl ift Deger von Mobellftubien mehr, als von der Auffaffung ber Ratur und bes Lebens im Großen ausgegangen, und noch in feinen vollenbetften Werfen fpurt man bie ursprungliche Abbangigfeit von ber oft zufälligen außern Erscheinung, allein ber bie und ba mangelhafte Formenfinn findet in der Tiefe und Reinheit bes Bemuthe unfere Runftlere, in ber Fulle und Wahrheit ber Empfindung einen fo vollständigen Erfan, bag Auge und Berg bes Beschauers nicht Beit baben, fritische Betrachtungen anzuftellen. Deger hat fich ausschließlich ber chriftlichen Runft, und zwar nur im-Bereich ber fatholischen Rirche gewibmet. Er ift Ratholit, im unberührten Befit eines ererbten, findlichen Glaubens, in welchem er fur feine Seele Frieden und Seligfeit, für feine Runft aber eine unerschöpfliche Quelle neuer begludender Unschauungen findet. ' Ift die Runfit ein Lebenszeichen bes Geiftes, fo barf bie fatholische Rirche mit befonderer Befriedigung auf Deger feben, ale einen treuen und beredten Beugen, wenigstens soweit fle bie Trabitionen bes Christenthumes festgehalten, wodurch fie fich ja von ber allgemeinen driftlichen Rirche nicht scheibet. Auch barf nicht verschwiegen werden, daß fich Deger's Bilber einer allgemeinen Anerkennung und weiten Verbreitung in Rachbilbungen erfreuen. Er trat querft 1831 mit einer Brablegung auf Brabe (im Befit bom Buchhandler Dumont-Schauberg in Coln, lith. von Sonderland); 1832 folgte eine Rreugtragung greus. (im Befit von Bring Friedrich von Preugen) und eine Da=traguing. ria, wandelnd mit bem Chriftfind an ber Sand (im Maria Befit von Jul. Gubner, geft. von C. Muller), ein befonders beinb.

3. Beitr. burch Raivetat ansprechendes Bilb. 1834 malte er für bie nebung. Rirche von Arnsberg die Auferstehung Christi; 1836 Berfan, Die Geburt Chrifti, geft. von Caspar; 1837 bie Berbigung. fundigung und bie himmelskönigin mit bem Rind nigin, in den Armen, für die Jesuitenkirche in Düsseldorf. taufenbfach überlieferte Gegenftanbe in ber alten form wiebertebren, fo tonnen fle auf einen besondern Gindruck nicht rechnen: felbit bann faum, wenn Korm und Bortrag ibnen ein neues Leben einzuhauchen versuchen. Wenn aber ein folder Gegenstand eine Wiebergeburt im Gemuth erlebt, wenn eine neue Auffaffung neue Seiten baran entbeckt und zeigt, bann ift feine Berfunft von Altereber vergeffen und wir glauben ein Erftlingswert vor uns zu feben. Das ift Deger's ebenburtig angeführtes Marienbilb! Gleich ber Sixtinischen Madonna, ift fie, ungeachtet ber Simmelsfrone, nur bie Eragerin bes göttlichen Rindes, und folagt fogar in himmlischer Bescheibenheit bie Augen nieber, während bas Chriftustind auf ihren Armen bor ihrer Bruft mit weitoffnen Augen in bie Welt blidt und fie mit weitoffnen Armen liebevoll zu umfangen begehrt. Schwerlich bat ein Madonnenbild neuer Reit fo in bas Berg bes Bolfes geschlagen; Reller, Conft. Müller und auch A. Glafer baben es gestochen: bunbertfal-

Hatte sich Deger in diesen und einigen andern Staffeleibilbern als der berusene Junger der christlichen Kunft bewährt, so bedurfte es nur einer außern Veranlassung, um seinem Genius die breiteste Entsaltung zu sichern. Diese fand sich, indem der Graf von Fürstenberg-Stammheim, durch eine Erbschaft zur Erbauung und Ausschmuckung einer Kirche Ryvolling verpslichtet, auf dem Apollingrischerg bei Remagen die-

tig ift es nachgebilbet worden, und auch die Blaftit hat fich

mit beftem Erfolg feiner bemachtigt.

fen Bau durch den Dombaumeister von Coln, Zwirner, aus-3. Beitr. führen ließ, und für die dafür bestimmten Freskogemalde eines Malers bedurfte. Die Wahl konnte in Düsseldorf nicht wohl auf einen Andern, als auf Deger fallen; allein die Größe der Unternehmung verlangte Beistand, und er fand ihn in drei möglichst gleichgestimmten Kunstgenossen, den Brüdern Andreas Müller, geb. 1811 in Cassel, und Gebr. Müller, geb. 1818 in Darmstadt, und in Friedrich Fr. Rienbach aus Königswinter, geb. 1813.

Obicon bie Rirche in ber Form eines griechischen Rreu-2es aufgeführt worben, fo hat man boch bie Bauformen bes Colner Domes bafur angewendet, aber in einer Beife, baf große Wanbflachen fur Malereien gewonnen wurden. Inhalt und Anordnung ber Bilber ift bas Ergebniß gemeinfamer Berahredung ber betheiligten Runftler. Das Leben Maria und die Rindheitgeschichte Chrifti, bon Ittenbach, nehmen bie Banbe bes Sauptschiffs ein. Im Greugschiff malte Unbr. Ruller an ben Oft- und Westwanden bie Geschichte bes S. Apollinaris, umgeben von vielen einzelnen Beiligengeftalten: wie ihn Betrus zum Bifchof weibt, wie er in Rabenna bie Tochter bes Stadthauptmanns vom Tobe ermedt; wie er in Gegenwart bes römischen Imperators und vieler Rrieger und Großen bes Reichs bie Statue Jupiters burch fein Wunberwort gertrummert; und wie er jum Marthrer-wird. ber Gudwand bes Rreugschiffes ift ber Gingang und ein bobes Spipbogenfenfter. Deffen ungeachtet ift noch Raum fur bie Darftellung ber Bermahlung, Berfundigung und Beimfuchung (von C. Müller) und bie umgebenben Figuren von Blaube, Liebe, Goffnung und Demuth (von Itten bach). An ber Rordwand bes Rreugschiffs hat Deger bie Rreugigung Chrifti in einem großen Gemalbe bargeftellt, umgeben von

3. Beitr. den Gestalten der Stärfe, Gerechtigkeit, Mäßigkeit und Klugheit; darunter im Sockel in mäßig großen Figueren: das Gebet am Delberg, die Geißelung, Dorenenkrönung und Kreuztragung Christi. Auf den Wandslächen des Chors in der Flucht des Hauptschiffs hat C. Müller die Himmelsahrt und Krönung Maria, und gegenüber Deger die Auferstehung Christigemalt, Ittenbach aber darunter Betri Schlüsselamt und das Noli me tangere. Im Tribunenbogen vor der Chornische hat C. Mülsler das symbolische Lamm von anbetenden Engeln umgeben angebracht, und auf dem Gurtbogen (grau in grau) die sieben Sacramente.

In ber Chornische felbst, für welche bie halbkreisrunde, romanische Form beibehalten worden, hat Deger Christus in der Glorie gemalt, das Evangelium in der Linken, die Rechte segnend erhoben, Maria und Johannes den Täufer als erste Bekenner zu beiden Seiten, und hinter Beiden hervorzagende Gestalten des Alten Bundes, Abam und Eva, Roah, Abraham, einige Propheten u. s. w. Darunter stehen von Ittenbach's hand die vier Evangelisten, St. Betrus und St. Apollinaris, als sein Schüler.

Wohl vermißt man in der Anordnung einen klaren Bufammenhang, einen naturgemäßen Organismus, bei welchem
die Oelgemälbe als die nothwendige Folge der Architektur,
das Ganze als ein ungesuchter Ausfluß der Idee der Kirche
erscheint; aber verfolgt man das Werk in seine Einzelheiten,
so gelangt man zu der fröhlichen Ueberzeugung, daß damit
etwas Großes gewonnen ist, daß die Dusseldorfer Schule
damit ihre Befreiung von einer schwächlichen Sentimentalität und Engbrüftigkeit seiert und eingetreten ist in die Gemeinschaft mit den großen Kunstbestrebungen aller Zeiten.

Man fieht es, bag fich bie Runftler zu ihrem großen Werfe3. Beitr. auf bas ernftefte vorbereitet, und in Munchen und Rom, bei Meiftern ber Reuzeit und vergangener Jahrhunderte, forgfam Ungeachtet ber art- und gradweifen Ber-Rathe fich erholt. schiedenheit ber bier vereinigten, fünftlerischen Rrafte, fpurt man burch bas Gange bie Ginheit ber Richtung, unter Unerfennung ber überwiegenden Perfonlichfeit Deger's; ber fich burch feine Arbeiten an biefer Stelle unter bie erften Runftler ber Begenmart geftellt bat. Gin ftreng firchlicher Sinn beherricht die Auffaffung im Allgemeinen; boch macht in ber Darftellung bie perfonliche Empfindung bie und ba mit großer Entschiedenheit und zum Vortheile bes Bangen fich geltenb; fo g. B. in Deger's fleineren Bafftonsbilbern, bie mit einer folden Fulle innigen Gefühls und ganglicher Berfentung in ben Wegenstand ausgeführt find, bag man leicht bavon bis zu Thranen gerührt wird. In Anordnung ber Compositionen und im Sthl ber Zeichnung unterscheiben fich biese Arbeiten wefentlich von ben meiften fruber genannten ber Duffelborfer Ift auch bei einzelnen Bilbern, z. B. ber Rreugigung, noch ein Ginfluß früherer Ginbrude, vornehmlich noch eine theilweise Abhangigfeit von Mobellftubien fichtbar, fo hat boch ber Runftler balb eine folche Freiheit gewonnen, baß feine Geftalten in ber Chornifche als felbftftanbige Schopfungen burchgebilbeter Phantafte bafteben; ein Borzug, ben in verschiedenen Abstufungen bie übrigen Gemalbe ber Rirche Gleichmäßig ift bas Colorit ber Auffaffung und ber theilen. monumentalen Beftimmung biefer Dalereien angemeffen, licht und leicht und bon bem Ginn fur Sarmonie belebt. Ausführung aber in Fresco ift fo vorzüglich, daß man geneigt ift, eine Borübung vorauszuseben, bie boch nicht hat ftattfinden fonnen.

3. Beitr. Eines, weiß ich, hat man ben Malern von Apollinarisberg zur Schmalerung ihres Ruhmes entgegengestellt: "ihre Kunst ist die einer langst verschollenen Zeit, ihre Gegenstände leben nicht mehr im Bewußtsein der Gegenwart, fromme Wunder- und heiligengeschichten haben keine Geltung mehr!" Dem kann man getrost antworten: "Male nur Einer, was ihm oder der Gegenwart das herz bewegt, mit gleicher Innigkeit und Wahrhaftigkeit, mit gleichem Ernst und mit dem gleichen Anschluß an die Werke classischer Kunst! Man wird keine frommen Bilder von ihm verlangen und Ruhm und Dank werden nicht ausbleiben.

Es haben nun noch einige andere Jünger ber Düffelborfer Schule ben von Deger bezeichneten Weg eingeschlagen:
namentlich Carl Clasen aus Düffelborf, geb. 1812, von S. bem es einige Altarbilder gibt; Joseph Kehren aus Hülchkehren rath (im Bergischen?), der sich durch seinen Betrus, der den Herrn anspricht "Du hast Worte des ewigen Lebens!" als
ein eigenthümliches, energisches Talent erwiesen. Auch wird
sein "Joseph, der den Brüdern sich zu erkennen gibt", ferner
"Christus mit den beiden Jüngern auf dem Wege nach Emaus"
und "der gute hirre" sehr gerühmt.

Satte die Schule nach biefer Seite einen wesentlichen und unverkennbaren Fortschritt gemacht, so ersuhr sie an einer andern Stelle eine ebenso deutliche Beränderung, in der ich aber einen Fortschritt zu erkennen nicht vermag. Lessing's Werke und Ruf hatten 1841 eine Anzahl junger Amerikaner über den Ocean nach Duffeldorf gelockt, um unter seinem unmittelbaren Einfluß ihre Ausbildung zu erlangen. Rur Einer von ihnen hat in Deutschland einen Namen gewonnen:

bifch Gemund (geb. 1816), aber fcon im Anabenalter mit3. Beitr. ben Meltern nach Philadelphia gezogen.

In Leffing's Arbeiten haben wir vornehmlich zweierlei Berbienfte hervorgehoben: er ließ fich in ber Wahl feiner Gegenstande nur burch fein Berg bestimmen, und in feinem Bergen wohnt die Liebe gut Wahrheit und Freiheit neben bem Bag gegen Beuchelei und Unterdrudung; ferner: er wibmete ` feinen Werken bie grundlichften Studien und die forgfältigfte Durchbilbung und erfette bamit, mas ihnen an eigentlicher fünftlerifcher Form abgeht. Die Menge wird vom Stoff angezogen und befriedigt; bie Runft genügt fich nur in ber Form. Die jungen Burger bes nordamerifanischen Freiftaates faben in Leffing nur ben Maler ber Freiheit und nabmen ihn nur ale folden, nicht fur die funftlerische Ausbilbung zum Rührer. Go feben wir Leute lauter Stoffe mablen, welche jebes freifühlende Berg in Bewegung feten; feben ihn aber auch zugleich, gang abgesehen von Composition, febr unbefummert um Richtigfeit, ober gar Feinbeit ber Beichnung, und fo flüchtig in ber Ausführung, bag bamit bem zum alleinigen Leiter ermablten Naturalismus fein letter Werth, ber ber finnlichen Wahrheit, noch genommen wirb. Die technische Behandlung aber ftellt bie Gemälbe von Leute (wenigstens bie von mir gesebenen) viel naber an frangofifche Tapeten, als an bie flüchtigfte Stige feines Meifters.

Rach bem Gesagten wird es nicht überraschen, daß Leuge, durchglüht von Liebe zu seinem zweiten Naterland, seine Stoffe gern aus der Geschichte America's wählte. Sein erstes Bild stellt Columbus dar vor dem hohen Rathe zu Salamanca, bus in welchem alle Stufen geistiger Bildung von dem borniertesten Hen Hochmuth bis zur freudigen Theilnahme am Entdeckungseiser des kühnen Scesahrers vertreten sind. Es wurde inters vorteet, Gesch. deutsch. Runft. V.

3. Beitreffleren, wenn bie Charafteriftit - Sandlung ift ba nicht gut burchgeführt ware. Diefem folgte "bes Columbus Rudfehr", wo er fettenbelaben am Safen fteht; bann (in Munchen, wo er fich einige Beit aufgehalten) "wie ibm bon R. Ferdinand bie Retten abgenommen wer= ben": bazwischen zwei Bilber aus ber englischen Geschichte: Sir Walter Raleigh's Abschieb von feiner Frau und "Cromwell am Sterbebette feiner (ihm fluchenben) Tochter." " Cromwell und feine Familie bei Dilton" enthält schone Motive für bie Darftellung, fo bag bei liebevoller Ausführung und grundlicher Durchbilbung ein Bilb in ber Beise Wilkie's batte entsteben können. In Rom malte Leuge ,, bie Landung ber Rormannen in 21 me= Rach Duffelborf zurudgefehrt, widmete er fich vorrica." nehmlich Darftellungen aus ber englischen Beschichte und malte querft "Anor als Strafprediger ber Maria Stuart"; bann "bie englischen Bilberfturmer", wo puritanische Raferei wiber fatholische Frommigfeit geschilbert ift, und noch einige andere Bilber bes puritanischen Fanatismus; hierauf " Geinrich VIII. mit Anna Bo= lenn" und "Gir Walter Raleigh's gludlicher Bofmann Sbienft", wie er feinen Mantel über eine feuchte Stelle breitet, über welche die Ronigin Glisabeth ju geben genothigt war. Gin anbres Bild aus bem Leben Beinrich's VIII., in welchem bargeftellt ift, wie Unng Bolebn ibn berebet, ben Cardinal Wolfen zu entlaffen, ift zunächft burch ben Berfuch, eine unmögliche Aufgabe zu lofen, merkwurdig: Unng Bolen und ber Ronig beim Fruhftud, fie bittend zu feinen Fügen; ein Bage gur Seite. Bas fie bittet, ift aber icon gewährt: Um bie Ede in ber Perfpective bes Salons fiebt man ben Cardinal; ein Sofmann und Wachen vertreten ibm

ben Weg : er ift entlaffen! - Aus ber Geschichte ber Juben-3. Bein. verfolgung in Spanien malte Leute ben Moment, mo eine von Juden erfaufte gnabige Entscheidung von Ferbinand und Ifabella burch ben blutdurftigen Dominicaner Torhierauf folgen fich "ber Em= quemaba vereitelt wirb. pfang bes gurudgefehrten Columbus am Bofe Berbinande", "bie Eroberung von Merico burch Ferbinand Cortex", wo ber lette, vergebliche Wiberftand ber Gingebornen auf ben Stufen eines Bobentempels in umfangreicher Beife bargeftellt ift; hierauf ben "Uebergang Bafhington's über ben Delaware" in ber Chriftnacht Dit Gisichollen bebedt ift ber Strom, über welchen ber fühne Felbherr in leichtem Fahrzeug fest, um bie burch Siege ficher geworbenen Feinde zu überfallen; in Often graut ber Morgen, wohin ber fefte Blid bes Fuhrers gerichtet ift; bie Schiffsleute wehren bie andrangenden Gisschollen ab. Dem Gemalbe fehlt jebe Andeutung einer Entscheibung. -Das lette mir befannte Bild von Leute ift "Ronig Carl's II. lette Soirée, ein nach allen Beziehungen burchaus unintereffanter Begenftanb, eine Balagefellichaft im Luftre-erleuchteten Schloffaal; Beruden- und Reifrodgeftalten in Converfation, alles ohne Charafteriftit und ohne ben Reig funftlerischer Anordnung, leicht wie für bie "Illuftration" gezeichnet, und von ber fluchtigften Behandlung. Es reprafentiert fo vollftindig die Manier ber Decadance, daß man feine Entftebung in unserer Beit ichwer begreift, wenn man nicht bie Runft mit in bas Bereich ber auf Mobethorheiten gegrundeten, inbuftriellen Unternehmungen ftellen will.

Rur flüchtig fei noch eines Kunftlers gedacht, ber gang isoliert zu fleben scheint, von bem ich leiber nichts geseben: Theodor Mintrop aus der Gegend von Werben, geb. 1814, Mintrop. 3. Beitreines Bauern Sohn, und bis in sein 30. Jahr Bauernknecht, ward er durch den Maler Gesellschap, der sein Talent entdeckt, nach Dusseldorf gebracht; und hier entwickelte sich sein Kunstssinn (nach dem Bericht von W. Müller a. a. D. S. 57) nach den Brinzipien der Schönheit im Geiste Rascel's. Heitre Arabesken mit poetischem Gehalt und glücklich gewählten Motiven aus dem Leben, auch religiöse Gegenstände in neuer, eigenthümlicher Aussalfassung beschäftigen seine Muse und finsen allgemeinen Anklang.

Bildniß.

## Die Bildnigmalerei

ift großentheils durch die genannten Historienmaler vortrefflich vertreten. Wohl vorzugweis mit dem Bildniß hamn Moting. sich — und mit Glud — die Maler J. Röting aus Dres-Scholdsbinter den, geb. 1822, Scholz und Winterwerb abgegeben.

Benre Die Genremalerei

bat in Duffelborf viele und ausgezeichnete Talente beschäftigt. Schrödter. Bor Allen ift bier Abolf Schrödter aus Schwedt in Bommern, geb. 1806, ju nennen. Beiterfeit ift bie Seele feiner Darftellungen, und mit ihr ift er überall willfommener Gaft. Dit einem offnen Auge fur Ratur und Leben, mit einer gefcidten Sand, Die Ginbrude nieberguschreiben, Die Ericheinungen nachzubilden, verbindet er eine rege Einbildungsfraft, einen Reichthum an Ginfallen und Gebanten und eine vollfraftig pulfterende Aber gefunden humore. Sein erftes Bilb (1832) fcilbert bas Treiben einer Aneipfchente am Mittelrhein, ein Saus mit einer breiten offnen, aber von einem Rugbaum beschatteten Treppe im hintergrunde; im Borbergrunde Rarren und Faffer. Sier wird gezecht und gespielt, bort gerechnet und gehandelt, auch Wein in Faffern in ben Reller gebracht. Die Rellnerin, bie fich eben von

Studenten losgemacht, eilt biensteifrig die Treppe herab, an3: Beitr. beren Fuß ihr ein neuer Ankömmling mit dem komischsten Ernst von der Welt seine Reverenz macht. Es ist die reinste Heiterkeit über das Bild ausgegoffen, das sich im Bests bes Consuls Wagner in Berlin befindet (lith. von Fischer und Tempeltei).

In biefer Richtung entftanden allerhand luftige Bilber, an benen auch schalfhafte Satire ihr Theil hatte, wie ,, ber Fuhrmann ale Runftbeforberer", lith. bon gunt, bie "Weinprobe", lith. von Jengen; bie "Ildermartichen Dorfpolitifer", lith. von Fischer und Tempeltei, u. A. konnte er begreiflicher Weise bie in ber Schule epibemisch geworbene, fentimentale Trauersucht nicht ungeneckt laffen, und malte ,, die trauern ben Lohgerber", bie, am Bach Baute mafchend, höchft betrubt einem vom Baffer entführten Ralbefell nachsehen (lith. von B. Weiß). Um Stoff aus Werten ber Dichtfunft zu erhalten, wandte er fich - obichon mit geringerem Glud - an Cervantes und Shatefpeare, an Goethe und an bie Boltebucher "Runchhaufen" und "Gulen-Das größte Auffeben erregte fein "Don Qui= rote", ein meifterhaft ausgeführtes Bilb, bas in ben Befig bes Buchhandlers Reimer in Berlin fam (lith. von Gille). Der Ritter fitt bon alten Buchern und Waffen umgeben in einem gerriffenen Lehnftuhl und ift in einen Folianten, Amabis von Gallien, vertieft. Auffallender Weise ift Schröbter hier bem herrschenden, von ihm verspotteten Fehler ber Schule verfallen: man muß fich alles, was die Figur zum Don Duirote macht, bingubenten; benn alles Bebeutenbe geht ungefeben, innerlich vor, und bas bem heiterften und wipigften Buch entlehnte Bild ift tragifch ernft und ohne jeden erflarenden ober modificierenden Gegensat. Roch schlimmer ift 3. Beitrein zweites Bild, in welchem wir Don Duirote von ben Windmühlflügeln in die Luft gehoben und feine Roginante jammerlich zugerichtet am Boben feben; während ber allein tomifche Moment, ber Anlauf wiber die Rühlen, ungenutt vorüber gelaffen ift. Um nichts naber fommt Schröbter ber fomischen Wirfung bes Originals in bem britten Bilb. ber "Baffenwacht", wo fein offenbar elenber forperlicher Buftand nur, jenachbem man weichherzig ift ober nicht, Erbarmen ober Widerwillen einflößt\*) - In feinem "Fallftaff und ben Refruten" nach Chatespeare fallt er fo tief in bie Carricatur, bag Ginem bas Lachen vergeht, zu welchem ber Dichter unwiderftehlich reigt. Auch "Auerbach's Reller" aus Goethe's Fauft leibet an bemfelben Fehler. Raber fommt er feinen Borbilbern, wo biefe felber Carricatur find, im "Dunchhaufen" und im "Eulenfpie= gel"; wie aber follte es gelingen, ben Erzähler von Lugen= anetboten zu charafterifteren? wie bie fomifche Wirfung gu gewinnen bei Badwert in Geftalt von Schafen und Rindern? Dagegen hat er biefen Belben feiner Runftlerlaune einen gludlichern Wirfungefreis auf feiner Berlobungefarte 1840 angewiesen, wo fie in reichen Rrangen ihm ihre Sochzeitgaben in bie Wirthschaft bringen.

Jebenfalls ist Schrödter am glücklichsten, wenn er nur ben Eingebungen seiner Laune folgt; wenn er z. B. das "Bauernleben in der Aneipe" in einem langen Friese schildert; oder wenn er (in Reinicks Liebern) "Geburt, Hochzeit und Abschied des Frühlings" in Kindergestalten darstellt; oder in seinem "Kampf um den

<sup>\*)</sup> Dreißig (eigne) Rabirungen zum Don Duirote von A. Schröbster, Leipzig 1844. Es find nur obige 3 Blatter erschienen.

Becher", von einem Kriegsmann und einem Mönche aus. 3. Beitr. geführt; in seinem "Ständchen" von Lumpenmustanten; im "neuen Simfon", einem Studenten, der in den Armen einer zweiselhaften Geliebten Haare läßt und ben atabemischen Rausch ausschläft; oder in der "Flasche", womit er zugleich seinem Monogramm, dem Pfropfenzieher, ein Denkmal geseht, wo eine Menge lustiger Geister bemüht sind, den Pfropfen zu heben, andre, noch lustigere vom Boden der Flasche aussteigen. Die meisten der letztgenannten Blätter hat Schrödter selbst radiert; und ist ihnen auch eine etwas körnigere, lebenvollere Zeichnung zu wünschen, so gehören ste doch zu den dankenswerthesten Leistungen der Schule. — Schrödter ist übrigens nach Franksurt a. M. übergessiedelt.

In ahnlicher Richtung, nur mit geringern Mitteln, ars beitet 3. B. Sonberland aus Duffeldorf, geb. 1804; er Sondermalte komische Situationen nach dem Leben, Reisende die den Bostwagen versaumt, ein gestörtes Stelldichein, die Wirthsshaus-Zeche u. dgl. m., ist aber besonders thatig mit der Rasdiernadel, wie er denn 40 Blätter "Bilder und Randzeichsnungen zu deutschen Dichtungen" auch einen "Zigeunerzug" u. m. a. herausgegeben.

Einen begabteren Bertreter fand ber humor in Peter Beter Gafen. Cever aus Remscheid, geb. 1810, gest. 1854. Wohl elever. schillbert er am liebsten Schwächen und Thorheiten der Menschen und seine Satire trifft Alt und Jung, hoch und Riesbrig, und kann sich bis in die Regionen tragischer Erschütterungen verlieren; aber auch der Geist der heiterkeit ist ihm nicht fremd und das Reinkomische gelingt ihm vortrefflich. Gleich eines seiner ersten Bilder, "der Rießer" (1836) übte einen unwiderstehlichen Lachreiz aus, und die gleichzeiti-

3. Beitr gen "Politifer" und "Smollistrinker" tragen eine harmlos beitre Farbe. Seinen Ruhm grundete er indeg erft burch feine Bilber ju Rortums tomischem Belbengebicht, ber "Jobfiabe", obwohl baffelbe erft burch ibn in weiteren Rreifen befannt worben fein mag. Der Lebenslauf eines jungen Mannes vom Studenten ber Theologie bis jum Rachtwachter wird uns in vier Bilbern vorgeführt; im erften macht Jobs ale Renommift einen Ferienbefuch im alterlichen Saufe, beren Mitgliebern er Schreden und Erftaunen einflößt; im zweiten ftebt er als Ignorant im Examen por ben gelehrten Berüquen ber Eraminatoren, beren aus theologischer Borniertheit ftammenbe Zweifel und Entruftung nicht schwerer wiegen, als feine Unwiffenheit; im britten hat er als Dorffoulmeifter eine großentheils zugellofe, aller Schul- und Bubenftreiche volle Dorfschuljugend vor fich und nimmt fich nicht fehr beneibenswerth aus; im vierten endlich front ibn fein Glud mit bem Beruf bes Rachtwächters. Die brei erften bat Janffen in Rupfer geftochen.

In Hafenclevers übrigen Bilbern steht sein Humor auf eignen Küßen. Köstlich, und am weitesten verbreitet ist seine "Weinprobe." Welch' eine ernste, Achtung einstößende Gesellschaft! Mitten unter Weinfassern im Keller sieben prüsende, riechende, gurgelnde, trinkende Trinker im Amtseifer! Und wie gut sind die Rollen vertheilt! Daß der Magister langsam, um des längern Genusses willen, erst mit der Rase, der Prälat aber mit der Jungenspisse schmedt, der Künstler aber ohne Borrede oder Einleitung das Stuck in vollen Jügen spielen läst. Und daneben steht, gleichgültig wie sein Kaß, der Küfer. Größte Wahrheit in allen Charatteren, größte Lebendigkeit in allen Jügen; vollkommene Durchsührung der Haltung und malerische Behandlung!

Das Bild ift durch Lithographie, Stich und Photographie in3. Beitr. Maffen vervielfältigt.

Andre Bilder von ihm find: "bas rheinische Kellerleben", "ein Stadtrath im 3. 1848", "die Pfarrerfamilie", "die Theegesellschaft", "der
erste Schulbesuch", "Bauern, die das große Loos
gewonnen haben" und sich nun mit lächerlicher Ungeschieklichkeit gutlich thun; ferner "das Lesecabinet"
"die entzweiten Raucher" u. a. m. Aber auch dem
bittern Humor mit Hogarths Geißel über sittliche Entartung
und Verkommenheit hat Hasenclever seine Kunst geweiht und
die Etel und Entsehen erregenden Scenen der Spielhöllen dargestellt.

Ift ber humor bei hafenclever überwiegend fatirischer Ratur, fo gestaltet er fich umfaffender und reiner in Rudolf Borban. Jordan aus Berlin, geb. 1810. Ernft und Beiterfeit bes Lebens, fomifche und tragifche Auftritte, alles was bas Gemuth in Leid und Freud bewegt, machte er zur Aufgabe fei= ner Runft und ermablte fich bafür bas in naturfrischer Gigenthumlichkeit erhaltene Leben ber Strand- und Infelbewohner ber Rorbfee. Seinen Ruf begrundete er burch ben Bei= ratheantrag auf Belgoland." Berlegen ftebt fich bas Paar gegenüber, ber junge Seemann fucht vergeblich nach ber Unrebe, bas Mabchen zupft niebergeschlagenen Blides an ber Schurze, fo bag ber alte Schiffer zwischen Beiben wirklich nöthig ift, daß er bem Freier ans Rinn faßt und Muth einspricht. Das Bilb ift tausendfach vervielfältigt. — Bon tomifcher Wirtung ift auch fein "fchiffmannisches Examen" und noch mehr "bie vergeffenen Stiefel", Die ein fleiner Bub, ber faum ihre Große erreicht, bem Bater nachschleppt. - Reigend find Jordans heitre Bilber, fein

3. Belir.,, Abend auf der Strandtreppe", wo ein alter Schiffer mit seiner Tochter sich in die Anschauung der von der Abendsonne vergoldeten Meeressläche verliert; gleich innig empfunden ist der "heimkehrende Matrose", der nach seiner ersten Seefahrt von seinem geliebten Mädchen begrüßt wird; oder "die Wochenstube" mit Mutter-, Vater- und Großmutterfreude; oder das "Sonntagsvergnügen hollandischer Seeveteranen", die mit Weib und Kind vor ihrer Hütte sigen, rauchend und schwahend in vollskomenster Seelenruhe und heiterkeit nach der See hinaus sehen. Das Wohlthuende des Gegenstandes wird durch eine weitreichende Meisterschaft in der Aussührung, vornehmlich aber durch eine scharfe und sichere Betonung der charakterisstischen Seemannszüge wesentlich unterstüht.

Aber auch bie Schattenseiten bes Seemannslebens läßt Jordan uns feben. Bei ben "beimtehrenben Loot= fen" fagt une ber bunfle himmel über bem Deer, jeber Bug in ben Gefichtern und Bewegungen ber Secmanner, bie angft= liche Sorge eines Weibes mit ihren Rinbern, bag ein Un= glud gefcheben; wenn wir aber inmitten biefer fcmerglichen Gemutheaufregung, ein Rind unbefummert mit einem gum Schiff umgewandelten alten Schuh fpielen feben, fo fpuren wir bas Balten bes humors, ber uns an die Macht und bas Recht bes Lebens erinnert, Die Gegenfate ju vereinigen. -Bu biefer Gattung ber mit tiefem Ernft ansprechenden Bilber gehört "ber Aufbruch ber Belgolanber gur Rei= tung eines bom Untergang bedrobten Schif= fes", "ber ertruntene Seemann", "ber Schiffbruch" an ben Ufern ber Normandie, wo vornehmlich eine handeringende, um Gulfe flebende Frau am Lande, und beren Mann auf bem gefährbeten Schiff in ber Brandung Theil-

nahme erregen; "bas Bebet um Rettung ber mit Schiff-3. Beitr. bruch Bedrohten", ein Bild von machtig ergreifender Bir-Jordan hat eine frische, lebendige Farbung, eine breite, zuweilen fede Bebandlung, eine darafteriftische, aber nicht febr feingefühlte Beichnung.

Ein zweiter Runftler, ber fich bem Seemannoleben gugewendet, ift Benri Ritter aus Montreal in Canada, geb. Benti Ungefucht und boch febr verftandig in ber Anord-1876. nung, reich an Motiven, fprechend im Ausbrud, fein in Reichnung, Farbe und Behandlung find feine Bilber fehr anziehend, obichon er fich bin und wieder in der Babl bes Begenstandes an Andere anlehnen mag. Sein "Auffchneiber " erinnert an Schröbter's "Munchhausen" und theilt mit Diesem ben Rachtbeil, bag man fich bie (unfichtbare) Urfache gu ber (fichtbaren) Wirfung bingubenten muß; obicon man ben Gläubigen, Zweifelnden und Spottern anfleht, bag es "Meerwunder" find, die ihnen ber Lugner auftischt. licher ift Ritter in einem Bilb, mit welchem er fich gang auf bem Feftland befindet; bas ift "ber Wilbbieb." Stud fpielt in Rorbengland. Der Belb, ein etwas wilbausfebender Bergfohn, fteht - feiner Waffe beraubt - in ftummer, beinabe tropiger Erwartung im Berhor vor bem Ebelmann, ber zwischen einem Reufundlander und einer banischen Dogge mitteninne figend, die Brille abwischend, einen ernftprufenben Blid auf ben Burichen wirft, ohne eine Diene gu ber-Der Jager zeigt auf bas am Boben liegenbe Corpus delicti, ben wiberrechtlich erlegten Rebbod; ber Jagerburich, ber feiner fiegreichen Diene nach, ben unberechtigten Collegen gefangen genommen, fteht feinem herrn mit zwei Jagdgewebren untern Arm, gur Seite. hinter bem Cbelmann, am Fenfter fitt ber Gerichtschreiber, bes Wints gewärtig, bas

3. Beitr. angefangene Protofoll zu schließen; einiges Sausgefinde hat fich neugierig zum Berhor in bie Berrenftube geftellt , und vor ber Thure fieht man Bolf, bas fichtlich - wenigstens mit bem Bergen - Bartei fur ben Delinquenten nimmt. er hat noch andere, und wie es fcheint, wirkfamere Furfprecher. Außer ben beiben treuen und gefährlichen Schilbmachen fteben noch zwei andere neben bem Gerru, die gegen ben innern Beind auf Boften fteben: Die beiben Tochter bes Cbelmannes, bon benen bie Gine unverfennbar ftille Fürbitte für ben bub= fchen Burichen einlegt; und es ift bem humanen Ungeficht bes anabigen herrn mohl zuzutrauen, bag er ber milben Stimme folgen wirb. Roch eine Figur ift im Bilbe, bei welcher bie erwartungevolle Stimmung ber Anwesenben in einbringlichfter und zugleich bochft lacherlicher Weise fich fund gibt: bas ift ber fleine Rattenfanger bes Wilbbiebes, ber binter ibm bor mit größter Spannung auf die Scene flebt. Die Ausführung ift ber finn= und geiftreichen Auffaffung burchaus entsprechend, fleißig ohne Mengftlichkeit, geschmadvoll und boch nicht gefucht.

Emil Chers. An die beiden Vorgenannten reiht sich zunächst Emil Ebers aus Breslau, geb. 1807. Zuerst trat er mit "Räusbern", "Schleichhändlern" und berlei Gesindel vor das Bublicum, fand aber endlich für sein nicht gewöhnliches Talent für Farbe und Zeichnung die entsprechenden Aufgaben im Seemannsleben. Gerühmt werden vornehmlich zwei Bilder; das eine, wo einer geretteten schiffbrüchigen Dame in einer Schifferhütte das gleichfalls gerettete Kind gebracht wird; dann das andere, wo Schiffbrüchige, die sich auf ein Floß gerettet, ein Schiff erblicken, das ihnen hülfe verspricht, während zugleich eine Jungfrau um ihre sterbende Mutter besschäftigt ist.

Eb. Befelfchap aus Amfterbam, geb. 1814, hat,3. Beitrnachbem er fich in biblifchen Geschichten und in romantischen felfdar. Bilbern mit geringem Glud versucht, fich bem wirklichen Leben zugemandt und ibm , inebesondere ber Rinderwelt, anmuthige Bilber abgewonnen. "Das Erwachen ber Rinber am St. Riclas = Morgen", wo bie Rleinen aus bem Bett auf die ferzenbeleuchtete Bescheerung neben bemfelben feben und bie Aeltern binter bem Bettvorbang laufchen, ift ein Bilb, bas in feiner Ginfachbeit und Innigfeit an Bebel Chenfo lieblich ift "bas Chriftgefchent ber Mutter", ein Reugebornes, bas bie Geschwifter mit liebevoller Reugierde betrachten. Weniger befriedigt "ber Singunterricht", obicon man nicht ohne Bergnugen auf bas Dupend hellerleuchteter Rindergefichter fleht, die obendrein alle ausgefucht bubich finb.

Hier schließt sich 3. G. Meher von Bremen an, ber 3. G. mit seinen hollandisch sauber und sleißig ausgeführten Bilbern Meyer.
bes kleinen und gludlichen Familienlebens viele herzen gewonnen; ferner mit ähnlichen Gegenständen Abolf Richterwichten
graus Thorn, Franz Wieschebrink aus Burgsteinfurt, Bilche Lubw. Erdmann aus Boedeke bei Baberborn, u. A. m. 2. Gro.

Liegt die Hauptwirkung eines Kunstwerkes in seiner Raismetat, so ist es kein Wunder, daß die Kunsk selbst von dem Leben in seiner Naivetät angezogen wird. Ist diese am nächsten durch Cultur und Berseinerung gefährdet, so stellt sie sich am unverholensten im Leben des von der Bildung am wenigsten berührten Landvolkes dar. Daher das Interesse an "Dorfgeschichten", so wie an "Dorfbildern." Reben dem Dichter der erstern steht der Waler der andern, neben Berthold Auerbach Jac ob Be cer aus (Dittelsbeim bei) Worms, geb. Bacob 1810. Wohl hat auch er seine Laufbahn begonnen mit einem

3. Beitr. Tritt ,,ins alte romantische Land", hat aber schnell seinen Fuß zurudgezogen, um bei ben Bauern bes Wefterwalbes einzufehren , und aus bem Gefundbrunnen eines frifchen Raturlebens erfrifchende Bilder ju fchöpfen. Sein erftes Gemalbe ber Urt ift unter bem Ramen ber "betenben Bauern= Sie betet vor einem Beiligen-Bilbe für familie" befannt. Dem folgte ber "Abenb am eine augenfrante Mutter. Brunnen." Im Schatten bober Rufbaume ftebt ber Brunnen, um ben fich bie Waffer holenden und traulich fcmatenben Beiber fammeln; Manner naben fich in ernften Gefprachen, Rinder tummeln, Liebespaare finden fich; wir haben bas ganze gemuthliche Leben einer gludlichen Dorfgemeinde vor Die Beidnung ift bestimmt, aber nicht bart, Die Chauns. rafteriftif treffend, wenn auch nicht fein, Die Karbung ift ein wenig fcwer und fuhl; Composition aber und Gruppierung mannichfaltig und lebenbig.

Diesem Bilbe folgten,,der heim kehren de Krieger", ber sich vom Todtengraber an das Grab seiner Aeltern führen läßt; "die beiden Wildschützen", beren Einer, zum Tode getroffen, vom Andern geführt wird, eine Art Wahrspruch für das Naturrecht, wie sie bald von andrer Seite mit noch größerer Entschiedenheit abgegeben wurden; auch einige Bersuche in humoristischen Darstellungen, die aber, (wie "der betrunkene Bauer) nicht besonders Glüd machen konnten. Seinen bald sehr weitverbreiteten Namen verdankte er dem Bilbe, das unter dem Titel "Landleute vom Gewitter überrascht" in hundertfältigen Nachbildungen bekannt geworden. Ein schwarzes Unwetter zieht über die Gegend, in deren Hintergrund man ein Dorf sieht, wo so eben der Blig gegündet. Die mit der Ernte beschäftigten Landleute bemerken mit Schrecken das unheilvolle Ereigniß und stürmen fort, Hülfe

qu bringen, ober erftarren bor Entfegen, ober fluchten gum3. Beitr. Gebet. - Ein anderes Bilb von abnlicher Wirfung ift "ber bom Blit erichlagene Schafer." Um Buf einer alten, vom Blip zerfplitterten Giche liegt bas andere Opfer ber milben Raturfraft, ber entfeelte Schafer, im Schoofe eines berzugeeilten Mannes, ber bedeutungsvoll nach oben weift. bem Tobten liegt verzweiflungsvoll und ftarr auf ben Knien bas fo urplöglich beraubte Weib bes Erschlagenen, neben ibr fteben Madchen und Knaben verschiebenen Altere in gradweiser Berschiedenheit ber Theilnahme. Das Gange ift von ergreifender Energie bes Ausbrucks, ohne bas Gefühl zu verlegen; und ein mild verfohnender Sonnenftrahl ftreift über die Biefe, hinter ber bas bunfle Wetter fich bingieht. Gin beiteres Bemalbe bagegen ift "bie Beimtehr ber Schnitter" mit bem vollen Erntemagen : und einen febr ernften Unblid bietet "bie vor Ariegegefahren mit ihrem Geiftlichen fliebenbe Gemeinbe." Beder ift icon feit langerer Beit - als Lehrer an bas Stabeliche Inftitut berufen nach Frankfurt a. M. übergeftebelt.

Ein Geistesverwandter von ihm ist Jac. Dielmann 3 Dielaus Sachsenhausen, geb. 1810. Er bewegt sich ungefähr in benselben ländlichen Kreisen, wie Becker, meibet aber Gegenstände von tragischer Schwere. Das ftille und das laute, das fromme und das lustige Dorsleben, Einsamkeit ober muntere Gesellschaft in frühlingsrischer, ober sommerund herbsträftiger Natur reizen ihn zu Darstellungen, die er mit Wärme, Geschmack, Bleiß und in blühenden Farben, wenn auch nicht in sehr charaftervoller Zeichnung ausstührt. Am glücklichsten ist er, wenn er statt der Delsarben, Wasserfarben anwendet.

Wer feine Blide auf bie untern Schichten bes Bolts-

3. Beitr-lebens richtet, wird bald finden, daß es ba nicht nur idpllische Freuden und Gemuthlichkeit gibt, fondern bag auch mannich= faches Elend, und eine fehr wenig harmlofe Berbitterung ba ihre Wohnung aufgeschlagen. Er wird fich nach den Ur= fachen biefer Ericbeinungen umfeben und fie in ben Begenfaten von Arm und Reich, von Bornehm und Bering, von Berrichaft und Unterthanigfeit finden, und fur diefe Begen= fate und beren fchlimme Folgen je nach Ginficht und Umftanben bie Schuld bem Ginzelnen und feiner Selbftvernachlaffigung, ober bem Rachften, ober ber beftebenben allgemeinen Ordnung ober endlich bem Schicffal beimeffen. Standpunkt, auf welchen ber Dichter ober ber Runftler biefen Ericheinungen gegenüber fich ftellt, wird feine Auffaffung berfelben abhangen, und es ift bei ber Wirfungefähigkeit ber Runft, in feine Band gegeben, ju beffern und zu verfohnen, ober auch Erbitterung und Sag bis zur blinden Buth und gur Emporung wider menfchliche und gottliche Gebote gu fteigern.' Das Berlangen, auf bie eine ober andere Beife im Bolt zu wirken, ift erklarlich - benn jebe geistige Thatigkeit verfolgt ihr geiftiges Biel! - Die Berfuchung, ber Ungufriebenheit zu ichmeicheln, ben Wiberftand zu weden und zu ftarfen , liegt um fo naber , je unleugbarer, aber auch je rudfichtelofer die Macht fich geltend macht, und je empfänglicher Beitereigniffe bie Gemuther ber Dehrheit fur gewaltsame Umwandlungen flimmen.

Die Leser ber "Dorfgeschichten" wiffen, daß die Dicht- funft das Ihrige gethan, die Schäben und Gebrechen des socialen Lebens, selbst auf Rosten des Friedens und der Gerechtigkeit, aufzudeden. Die bildende Runft, namentlich die Malerei, sollte folgen, und es erscheint als eine eigenthum- liche Ironie der Geschichte, daß der energischste Angriff auf

bie socialen Bustanbe ber Gegenwart von ber Schule ber "trau-3 Beitr. ern ben König & paare", bie nie existiert, ber "trauern-ben Juben" aus ber eisgrauen Zeit ber babhlonischen Gessangenschaft, ber "trauern ben Kreuzsahrer", ber "trauern ben Kreuzsahrer", ber "trauern ben Lenore", und ber schön geputten "Leo"trauern ben Lenore", und ber schön geputten "Leonoren" und "Kirch gan gerinnen" hervorgehen sollte. Er geschah burch Carl Hübner aus Königsberg, geb. 1814 Carl
und wurde mit ungewöhnlicher Kraft und einem ganz außerordentlichen Ersolg ausgesührt.

Sein erftes Bilb, womit er feinen Ruf begrundete, waren "bie folefischen Weber." Das Bild, bas einen Moment aus einem Ablieferungstag ichilbert, ift burch eine Wand in zwei Theile geschieben, beren einer rechts in bas Magazin, ber andere links in bas Comptoir feben läßt. Das lettere ift mit bem bochften Luxus ausgeftattet, am Tifche ichreibt ein Mann; ein Rnecht tragt Leinwandstude fort. gazin fteben teppichbebedte Tifche; barauf haben bie armen Beber, Die Ergebniffe wochenlanger mubfeliget Arbeit gelegt. Un einem Thurpfoften lebnt in vornehmer Rleibung und Bleichgültigfeit ber Cobn bes Saufes mit ber Cigarre und ber Reitpeitsche in ben Sanben; an ben Tischen fteben bie Fabricanten, beren Giner ein Stud Leinwand mit ber Louve untersucht bat und ale untauglich bem Berfertiger, ber vergeblich Ginwendungen macht, mahrend feine arme Frau bor Schred zusammenfinkt, fein Sohnchen angftvoll gittert, vor bie Fuße wirft; weiter nach hinten fieht man einen zweiten noch wiberwärtigern, noch bergloferen Brufungscommiffair . mit ber Loupe beschäftigt, und bie Gruppe ber Elenben por ihm fieht mit banger Erwartung bem Berbammungeurtheil Beiter rechts fteben zwei Greife, eine alte Krau und ein junger Menfch, die ihren Lohn erhalten haben und Rorfter, Beid. b. beutid. Runft. V. 26

3. Beitr-über beffen fundliche Berfurzung troftlos find; noch weiter rechts fitt ein Greis mit feiner Tochter auf einer Rifte und barrt forgenvoll bis bie Reihe - ber Verurtheilung - an ibn tommt; endlich fieht man zwei Manner bie Salle verlaffen, von benen einer muthentbrannt bie Fauft ballt, ber andere bie Rache bes Simmels berabzurufen fcheint. Die Darftel= lung ift fo lebendig, ber Ausbruck in allen Geftalten, Bewegungen und Gefichtszugen fo mahr, bag bas Bilb einen ungeheuern, ja einen gefährlichen Gindrud machen mußte. Man hat begwegen große und ichwere Vorwurfe gegen ben Rünftler erhoben, bie er fich leicht hatte erfparen fonnen. Die Runft fcbilbert einzelne Falle; allein in ihrem Befen liegt es. fle für allgemein gelten zu laffen. Subner zeigt uns nicht bas Verfahren ein es fchlefischen Fabrifanten : er brandmarft alle in bem Ginen, wie er nicht einige, fondern "bie fchlefischen Weber" fcbildert. Diesem Unrecht verwerflicher Ginfeitigfeit konnte er entgeben, wenn er bie Rebrfeite ber Buftanbe gleichfalls bem Beschauer vor Augen geftellt; benn es gibt Gottlob! auch menfchliche Raufherrn, Die fich freundlich gegen bie Schöpfer ihres Reichthums erweisen und milb und erbarmend gegen bas Elenb. Damit mare bas Tenbentiofe bes Bilbes aufgehoben, aber freilich auch ber Rigel gur Erbitterung gegen bie Reichen verschwunden.

Subner hat das auch empfunden und in einem zweiten Bilbe ein junges Madchen bargestellt, das als ein rettender Engel in die armliche Wohnung einer darbenden Weberfamille mit Brot und Holz tritt. Selbstständig aber, ohne alle Berbindung mit dem ersten Bilbe, konnte es keine versöhnende Kraft üben.

"Der Golzfrevler" ift ein alter Mann, ber fich ein wenig Golz im Walbe gesammelt, vor Ermattung nieber-

gesunken, aber auch ber brohenden Gefahr Breis gegeben ift, 3. Beitrvon den in der Ferne sichtbaren Forstgehülsen und ihren Sunben gesaßt zu werden. Roch unversöhnlicher tritt Gübner im
"Jagdrecht" auf. Bor uns sehen wir einen Bauernburschen
verzweislungsvoll seinen durch eine Augel tödtlich verwundeten
Bater nach seiner Hütte schleppen. Das weggeworsene Jagdgewehr verräth ihn als Wildschüben. Er hat das Jagdrecht
bes Selmannes gegen ein Wildschwein verlett, das seine der
Ernte entgegenreisende Saat verheerte, und hat es erlegt.
Der Edelmann hat ihn so gut als auf der That ertappt und
reitet nun mit seinen Jägern ihm nach durch das Kornseld,
und ein wohlgeführter Schuß bestraft den Eingriff des geringen Mannes in die Borrechte des Bornehmen mit dem
Tode!

In weniger grellen Farben fchilbern ,, bie Auswanberer" baffelbe Verhaltnig, inbem arme fleißige Bauern burch unerfdywingliche Laften genothigt find, bie beimathliche Erde zu verlaffen, mabrend vornehme Muffigganger ,,noblen Bergnugungen" fich bingeben. Dag unter folden Bilbern auch die an armen, hubichen Madden ausgeubte Buberei ber Berführung nicht fehlen fann, verfteht fich von felbft. erforene Opfer ift eine & örfter & to chter, die gebrochnen Bergens ben herrn Baron, ber ihr bie Che versprochen, mit feiner jungen Frau am Saus vorüber reiten fleht, mabrend bas Fruchtchen feiner erlogenen Liebe neben ihr fclummert. Ebenfo wenig connte Bubner bas bantbare Thema einer "Bfan= bung" unberührt laffen und erging fich mit Behagen in bem Begenfat gefühllofer Berichtsbiener und verschulbeter Armer, benen nur biegmal unverhoffte Gulfe gebracht wird. Berlangen nach Berfohnung tritt noch entschiebener in einem andern Bilbe hervor, wo eine vornehme Dame mit ihrem

3. Beitr. Töchterchen Troft und Unterftugung in bie Gutte ber Armuth Bei bem-überwiegenben Intereffe fur aufreigenbe brinat. Begenftanbe und bem fichern Erfolg berfelben tritt naturgemäß eine Gleichgültigfeit gegen Die bobern funftlerischen Unforberungen ein, wie benn in ber That bie Beichnung Gubner's manches zu munichen übrig läßt.

abolf

mand: 1815, malt Scenen feines heimathlichen Bolkslebens mit Sein bebeutenbftes Bilb ift "ber Rachgroßer Energie. mittags-Gottesbienft" einer Schwarmerfefte in einer Bauernbutte, in welchem es ibm auf's vortrefflichfte gelungen ift, die Situation ber Aufregung, fo wie die mannichfachen Charaftere in ihr lebendig vor Augen zu ftellen. - Indivibueller jedoch in ben Bugen find Gemalbe von Bub. Salen-Salen, tin und von Bautier. Bon Erfterem fab ich "bie Brebigt eines Rapuziners" in einer Waldcapelle, ein Bilb nicht nur von gludlicher Farbengufammenftellung, Abrundung und Saltung, fondern vor allem von einem folchen Reichthum charafteriftischer Geftalten einer landlichen Bevölferung und einem fo fprechenden Ausbruck aller Dienen, bag man bas

Abolf Tibemand aus Mandal in Rormegen, geb.

Bon gleicher, wenn nicht bon größerer Bebeutung ift Bantier. ein Bilb von Bautier, wo man in zwei Rirchenftublen binter einander erft Frauen, bann Manner in andachtiger Saltung Die außere Beranlaffung ber Anbacht, ber Brefigen fleht. biger, ift nicht fichtbar, fo bag bas Bilb ein Fragment bleibt und nur Rirchenbante, Rirchenfaulen und Rlingelbeutel uns anzeigen wo wir find, fo wie die Abwesenheit von Rofenfrangen bie Confession ber Gemeinde verratb. Sier ift bei aller Ginfachheit ein fo überraschendes Leben, eine fo große Wahrheit ber Darftellung, fo fprechend individuelle Buge,

wirkliche Leben bor fich batte.

baß man an Photographie benten mußte, wenn es möglich3. Beite. ware, ber Maschine einen belebenden Kunftgeift abzugewinnen, ber allein ber schaffenden Sand bes Kunftlers eigen ift.

Alle bisher genannten Duffelborfer Genremaler follten nun - fo fcbien es - weit überboten werben burch einen jungen Runftgenoffen, ber ohne Lehrjahre fogleich als Deifter anerfannt murbe. Lubwig Anaus aus Wiesbaben, geb. gubwig 1829, ift mit einem Birtuofentalent zum Malen, wie fein Rnaus. zweiter, ausgeruftet. Er hat bie Runft wiedergefunden, in feinen Gemalben jebe Spur ber Binfelführung unfichtbar zu machen, ber Malerei bas Unfeben eines Guffes zu geben. Dieß gilt jedenfalls von einem Bilbe, bas ich gefeben, "bie Dorffchmiebe", in welcher ein Rabe bem bammernben alten Schmied zufieht, mabrend zwei Rinder oben auf bem Berb fich warmend hoden. Rnaus hat feine Begenftande vornehmlich aus bem beffischen Bolksleben genommen; eine "Bauernbochzeit", ein "Leichenbegangniß" und "bie Bauern am Spieltifch" werben vor anbern gerühmt. Rnaus hat geglaubt, für fein Talent bie bochfte Bollendung in Paris holen zu muffen. Das Bild, mas er von bort mitgebracht, eine abgelebte, gelangweilte " Grifette, bie mit Ragen fpielt", ein Deifterwerf malerifcher Virtuofitat, ift bas wibermartigfte Bilb, bas ich je gefeben, ein ber Runft und bem eignen Talent angethanes großes Unrecht, bas nur Stumpern, bie mit nichts als mit bem Stoff zu reigen vermogen, nachgefeben werben fann.

## Die Landschaftsmalerei

hat in Duffelborf eine ausgezeichnete Pflege gefunden. Welche gant, Bedeutung Leffing in Diefem Fache hat, ift oben ichon aus ichafter. gesprochen; er ift - meiner Ansicht nach - hier am größten,

3. Beitr. unvergleichlich an poetischer Tiefe und Eigenthumlichkeit, namentlich wo er jene Momente in ber Natur fchilbert, bie einer ernften Stimmung, einer ftillen Wehmuth, einer tiefen Trauer entfprechen. Un Leffing hatte fich eine Ungabl jungerer Runft-Ier herangebildet, die mit ihren Burgen und Stabten am Rhein, ihren Felsparticen ber Mar und ahnlichen Studien nach ber Ratur eine romantische Landschaftsmalerei vorftellten.

Reben Leffing ftand mit febr abweichender Richtung 3 ob. 3. 28. Wilh. Schirmer aus Julich, geb. 1807, der vorerst da= nach trachtete, einen weiteren Gefichtofreis zu gewinnen, bie Begenden ber Normandie, Die Ruften ber Norbsee, felbst bie Berge Rormegens und ber Schweig, auch die Reize Italiens Damit war die entschiedenfte Unregung fennen zu lernen. gur Vielfeitigfeit gegeben, die fich bald in feiner Schule zeigte : aber er fuchte fich auch ber Bringipien zu bemächtigen, nach benen bie großen Meister feines Fache ihre Landschaften auf-Ingwischen ift es ihm nur theilweis gelungen, fich bon bem Ginflug bes Naturalismus, bem er von Saus aus angehörte, frei zu machen; bafur weht frifches Leben in all' feinen Bilbern, benen nur eine etwas forgfältigere, gefchmadvollere Behandlung zu munschen ift. Schirmer hat in neuefter Beit fich prattifch mit ber Frage beschäftigt, wie fich Siftorienmalerei und Landschaft vereinigen laffen? Er hat nehm= lich eine Folge von biblischen Stoffen als Motive für Landichaften fich ausgesucht und biefen Form und Stimmung gu geben unternommen, die ben Stoffen entsprechen. Bier brangt fich nur fogleich ein Bedenken auf. Richt alle biblifchen Stoffe vertragen bie untergeordnete Stellung, die fie nothwendig als Bugabe gur Landschaft, oder, was eben fo viel ift, gu einem Architefturbilbe haben wurden. Man bente fich eine Bebirgslanbichaft mit Mofes, ber aus ben Sanden Jehova's bie Be-

festafeln empfängt, ober ben Brachtfaal eines reichen Juben3. Beir. mit ber Ginfetung bes Abendmable! Selbft bie erften Aeltern im Baradies haben eine viel zu fcmere fymbolifche Bebeutung, ale bag fie bagu bie Laft einer großen Balbpartie tragen fonnten. Unvermeidlich muffen fie ben Ginbrud von nadten Menfchen machen, die im Balbe Aepfel vom Baume effen. Go ift es bei Schirmer, ber obendrein bas Barabies ju febr mit ben Bugen eines taufenbjahrigen Urwalbes ausgeftattet. Dagegen mar er in ber Bahl anderer Begenftanbe fehr gludlich, und es ift ihm faft burchgangig gelungen. ber Landschaft ein bestimmtes, mit ber Begebenheit übereinftimmendes, ja eigentlich von ihr ausfließendes Geprage zu geben. Eine Gewitterlandschaft mit Abel's Erschlagung ift wohl etwas gefucht; aber herrlich fteht bie lachende Thallandschaft gu Roah's Rebenpflangung; wie bae buftere Felfenthal bet . Stimmung bes Patriarden entspricht, ber fein Weib Sabra zur emigen Rube bestattet. Bon gang vorzüglicher Erfindung und Stimmung find zwei Bilber von Abend und Morgen in ber Bufte, wo wir erft mit ber fintenben Sonne bie verfto-Bene Bagar mit ihrem Ismael binfinten feben, verschmachtenb, wie bie bon ber Site bes Tages ausgesogene Debe; bann aber am Morgen, ber mit bem werbenden Licht Erquidung ber Erbe bringt, fie ju bem Quell begleiten, ber ihr und ihrem Rnaben rettende Labung fpendet. Die Figuren find mohl zum fleinsten Theil von Schirmer's Erfindung; vielfach ift bafur Schnorr's Bilberbibel benutt. Mit Recht! Schirmer's fünftlerische Phantafte bewegt fich in der Landschaft; beren Formen und Stimmungen find bie Sprache, in welcher er bichtet. Um aber einen bestimmten Unhalt für feine Conceptionen zu haben, bringt er fle mit einem Ereignig von flar ausgesprochenem Charafter in Verbindung. - In andern

3. Beitr Lanbschaften hat Schirmer bie Bielseitigkeit seines Talentes bargethan, bas ebenso befreundet ift mit lieblichen, offenen Gegenden, als mit Felsschluchten, Wasserfällen, Walddichten und Einöben; wobei inzwischen nicht zu verkennen, daß Farbe und Aussuhrung mit der Zeichnung nicht auf gleicher Sohe stehen. — Schirmer ift nach Carleruhe übergefledelt, um der dortigen Kunstschle als oberster Leiter zu bienen.

Ru ben poetischen Landschaftsmalern wird mit Recht Muguft auch Aug. Weber aus Frankfurt, geb. 1817, gezählt. Der Beber. Charafter feiner Lanbichaften ift vorzugweis beutich, ohne Bildnifahnlichkeit; was in Stimmung und Busammenftellung in unferer beimathlichen Ratur, fei's im Balb, in ber Ebene, im Bebirge, in Thalgegenden bes bebauten Sugellandes, und wo immer unfre Phantaffe und unfer Bemuth bewegt und entzudt, fucht er in feinen Bilbern mehr, ale bie Ginzelformen und Erscheinungen ber Wirflichkeit wiederzu-Aber Italien ift ihm nicht fremb. 3ch fab zwei Bilaeben. ber von ihm, "Morgen" und "Abend". Trefflich hat er in ben unruhig bewegten Linien mitten in ber felerlichen Stimmung bor Sonnenaufgang ben Morgen gezeichnet, ber über einer hochgelegnen Stadt und bem weiten, im Dammerlicht liegenden Thalgebiet anbricht; und ebenfo treffend bie langen, ruhigen Berglinien im warmen Schimmer ber untergegangenen Sonne jum Trager bes Abende gemacht.

In hohem Grade poetisch, aber mit entschieden romans tifcher Farbung ift C. Scheuren aus Caffel, geb. 1810 in Edeuren bald von Rittern ober von Raubern, von Zigeunern voer von Landsknechten belebten Rheinlandschaften mit hohen Burgen, breiten Wasserslächen, fernen Städten. Er hat eine lebendige Phantasie und ein sicheres Gefühl für paffende Stimmungen, wie für Sarmonie; allein nach und nach hat er sich

boch in Form und Farbe etwas zu weit von der Ratur ent-3. Beitr. fernt, fo daß bei einer obendrein etwas leichten Behandlungs- weise die Bilder dem Borwurf der Manier nicht entgehen können.

Dagegen trat in ber Schule ein Talent erften Ranges in gang entgegengefester Richtung auf: Unbreas Achen-n. noenbach aus Caffel, geb. 1815. 3mar folgte auch er anfangs bem allgemeinen Antrieb, und verlor fich in die Rheingegenden; bald aber führte ihn ber Bug feines Bergens an ben Ort feiner Beftimmung, an bie Meerestufte. Seit bem großen Bathunfen war es feinem Runftler wie ihm gelungen, bas Meer in feiner gewaltigen Sturmbewegung zu faffen und bas emporte naffe Clement mit ber ergreifenbften Wahrheit uns bor Augen zu ftellen. "Wahrheit" ift bie Seele ber Achen= bachschen Seefturme, und bor ben bochaufgethurmten fcaumenden Wogen, vor ber braufenben Brandung, im Ungeficht ber heranfturmenden Wetterwolfen vergeht Ginem bas Berlangen nach Poeffe, wie bie Menschenftimme fcweigt ober berhallt, wo bie großen Raturgewalten fprechen. Dier ift Wahrheit Dichtung!

"Ebenso großartig ift ber Runftler als Maler ber norwegischen Natur aufgetreten. Diese wilben, unbesteigbaren
Belsenhöhen und Rlippen, biese Föhrenwälder, diese ungebanbigten Ströme, die in tausend Wafferfällen über die Berge
bahinbrausen, ganze Tannen und Granitblöcke im Sturze mit
sich reißend; die in's Land tief einschneibenden Buchten (Fjorde),
diese starrenden Gisberge, diese unwirthlichen haiben, auf
benen das Elenthier streift, diese Scenen voll mächtiger, ungebändigter Naturfraft, bald wechselnd im kalten, bustern
Lichte des Nordens, bald mit geheimnisvollen Nebeln bedeckt,
sind ganz und gar geeignet, einen mächtigen, originellen Geist

3. Beitr.ju feffeln. Sier, wo bie Abler horften, fcheint Achenbach fo recht zu Saufe zu fein. Er bat bie icbonften unb mannichfaltigsten Motive aus jenen wilben, feltfamen Gebirgen behandelt und barin eine Lebendigfeit und Frifche ber Auffaffung, eine Gewalt ber Farbe entwickelt, Die immer neue Bewunderung erwedt."\*) Minder glangend tritt fein Talent hervor in ber Schilberung friedlich=idullifcher Begenben: wie eine hollandische Landschaft, Die ich gesehen, bei aller Babr= beit bes Tons, boch - zumal' bei ber etwas mechanischen Behandlung, namentlich bes Baffere - nicht auf ber Sobe ber fruber bezeichneten Bilber ftebt. Roch weniger follen feine italienischen Landschaften mit feinen nordischen fich nief= Dinden-fen konnen. - Sein Bruder Dewald Achenbach, geb. bad. 1827 zu Duffelborf, hat fich — und nicht ohne Erfolg ber Darftellung einer milben und in ben Linien und Kormen fconen Ratur, vornehmlich italienischer Landschaften, gewib-Bon ihm fieht man auch fehr anmuthige Aquarelle.

5. Sube. Dem altern Achenbach nah verwandt ift &. Gube aus Christiania, geb. 1825. In energischer Wahrheit kommt er ihm gleich, in einfacher Charafteristif überbietet er ihn viel- leicht. Bon großer, schauerlicher Schönheit ist eine norwegische Gebirglandschaft von ihm, auf welcher zu den starren Vels- und Gletschermassen, und den unwirthlichen, armselig begrünten Rasenstächen an ihren Abhängen sich ein alles verschüttendes, schwarzblaucs Regenwetter gesellt. Merkwürzbiger Weise soll ihm daneben gerade das Annuthigste in der Natur, ihr Ausblühen im Frühling, vor allem gelingen.

<sup>\*)</sup> Ich habe obige Stelle über bie Norwegischen Lanbschaften Achenbach's, bie ich nicht fenne, von W. Muller genommen, a. a. D. S. 337.

## A. Leu. Georg Saal. Graf Ralfreuth. 3. 2B. Breper. 411

Mit Entschiedenheit hat ein andrer Kunftler, A. Leu<sup>3</sup>. Beitr. aus Königsberg, sich nach Achenbach gebildet, ohne jedoch ans Achenbach gebildet, ohne jedoch bie Andeutungen der Ratur immer richtig zu saffen. Ein Blick auf den Chiemsee, der mit seiner weitschimmernden Fläche und seinen sonnigen Ufern von den schattigen Aesten eines Baumes im Vorgrund wie umrahmt erscheint, ist wohl eines seiner gelungensten Bilder.

Georg Saal aus Cobleng, ber fich nach Achenbach's Georg Borbild auch nach bem hoben Rorden gewandt, gefällt fich vornehmlich in wunderbaren Ratureffesten und grellen Constraften bei Sonnenuntergangen, Gewitterbeleuchtungen ac.

In Gebirglandschaften ift, nach allgemeinem Urtheil, Graf Kalfrenth aus Berlin sehr ausgezeichnet, sowohl was mrandie Wahl ber Gegenstände, als die Tüchtigkeit der Ausfühereuth rung betrifft. Er hat sich neuerdings nach Weimar begeben, um dem dort zu begründenden Kunftleben seine Kräfte zu widemen. (Ich habe noch kein Bild von ihm gesehen.)

Noch muß ich einer besondern Erscheinung gedenken, die bei den Landschaftsmalern anderer Schulen nicht vorkommt. Im Allgemeinen wird sich der Landschaftsmaler immer von der freien Ratur, von Wald, Meer, Gebirge, nicht- oder wenig-bebautem Haideland ze. angezogen fühlen. Die Duffeldorfer Schule hat eine nicht unbeträchtliche Anzahl cultivierter Landschaftsbilder, Stellen aus oder für Gärten und Parks, mit Fontainen und Blumenbeeten hervorgebracht. Maler dieses Fachs sind außer Dewald Achenbach, E. Jungsheim aus Duffeldorf, Kotsch, Krauseu. A.

Die Architektur- und Thiermalerei hat es innrhitet. Duffelborf nicht zu besonders nennenswerthen Leistungen ge- Thierbracht. Dagegen hat das Stillleben zwei ausgezeichnete malerei. Bertreter gefunden in Joh. Wilh. Preher aus Eschweiler

3. Beitrund Jac. Lehnen aus hinterweiler, Die burch Fleig. und Lebien Sauberfeit fich an die alten Bollander wurdig anschließen. Rupfer. Die Rupferftecherfunft wird in Duffelborf mit groftecher. funft. fem Gifer betrieben. Gebr ausgezeichnet, vornehmlich in 3. Reller fleineren Blattern nach Overbed, Deger u. A. ift Jof. Re I= Ier aus Ling a. Rh., geb. 1815. Dit Berftanbnig und Treue, zugleich ohne bas Beftreben, ber Beichnung einen Schein von Malerei zu geben, bat er feine Borbilber auf bie Weniger gludlich mar er bei einer Blatte übergetragen. größern Arbeit, ber er viele Jahre und Rrafte gewibmet, ber "Disputa Rafael's", bei ber es ibm nicht gelungen ift, Die Formen bes Originals in ihrer Feinheit, noch ben Ausbruck in feiner flaren Bestimmtheit wiederzugeben. - Reben ibm &. Steifft &. Steifenfand aus Rofter zu nennen, ber es fich inzwischen zur Aufgabe gemacht, ben malerischen Effett auch burch ben Grabstichel hervorzubringen.

Die Afademie in Duffeldorf hat keine Abtheilungen für Bildnerei und Baukunft, und so beschränkt sich auch das bortige Kunstleben nur auf die verschiedenen Zweige der Malerei. Dagegen hat in den untern und mittlern Rheingegenden die Baukunst. Baukunst eine große Thätigkeit entsaltet, an welcher die Geschichte um so weniger stillschweigend vorüber geben darf, als sie nicht allein mit den anfänglichen Bewegungen der Duffeldorfer Malerschule in Uebereinstimmung zu stehen das Aussehen hat, als vornehmlich, weil sie ein Ausdruck der allgemeinen, romantischen Zeitstimmung ist, welche wir früher als die Quelle der neuen deutschen Kunstbestrebungen zu Anzusbau fang des Jahrhunderts erkannt haben. Die bedeutendste hierdomes, her gehörige Erscheinung ist "der Ausbau des Colner

1

Domes", womit nicht allein ber Zerfall bes herrlichsten. Beitr. Denkmals mittelalterlich-deutscher Bautunft verhütet, sondern zugleich ein tiefes und ernstes, lange vernachläffigtes Eingeben auf das Wefen berselben und ihre Formen zur Nothwen- bigteit geworden, woraus eine weitere Verbreitung der Wiesberaufnahme des gothischen Styls, vornehmlich für kirchliche Zwede, wie von selbst folgen mußte.

Gine zweite, nicht minder bedeutsame Thatigfeit zeigte die Baufunft im Bereich wohnlicher Bedürfniffe. auffallenbften und faft rathfelhaften Ericheinungen unferer Beit gehören bie neuen Burgen am Rhein. nicht biefer unferer Reit icon lange ben Borwurf gemacht, fie verfolge einseitig materielle Intereffen? Rufen nicht bie Buter ber Rirche und bes Barnaffes faft einftimmig Bebe! über ben unpoetischen Dampf, über bie bas Bemuth gerftorende Schnelle ber Gifenbahnfahrten, über bie bas Leben gugleich mit ertöbtenber Fabrifthatigfeit und lahmender Benugfucht überfluthenbe Induftrie? Und fiebe ba! mitten in Diefem Gilen und Drangen nach möglichft naben Bielen beleben fich bie Trummer einer langfivergangenen Beit, und boch über bem Berausch und ben Sturmen ber bewegten Gegenwart, und boch erfüllt von allen ihren Bunichen, Bedurfniffen und Gewohnbeiten bauen wir unfere Wohnungen auf bem Grund einer Bergangenheit, mit ber wir fast nichts mehr gemein hatten, die wir fern von allen Reigen ber Wirklichfeit nur im Bauberlichte ber Dichtung bammern gefeben. Und nun geben wir felbft wie die Borfahren alter Tage wieder ben fteinigten, fteilen Bergpfad binauf, um bie geräumigen Bimmer bes ftabtifchen Saufes mit ben engen Raumen eines Bergfcbloffes zu vertauschen. Rheinftein ift neu aufgebaut, Rheined bergeftellt, bas prachtige Stolzenfele fchaut

3. Beitr. mit ber Freude einer Königsburg ben Strom hinauf und hinab; Sonned, Lahnfte in find wieber aufgerichtet, und wer möchte zweifeln, daß überall an die Stelle ber abgeschiedenen Geister ein lebendiges Geschlecht in neugeschaffene Raume einziehen wird?

Dazu kommt nun die für den Werth dieser Unternehmungen höchst gunstige Thatsache, daß in der Ausstührung überall die Runst in dem herrschenden Geiste schafft; und daß dieser Geist ein volksthümlicher ist, der Belebung und Entwickelung seiner Kräfte gerade aus jener Zeit erhalten, deren halb oder ganz zertrümmerte Denkmale er der Gegenwart neu vor Augen zu stellen die Ausgabe hat. Das sind nicht in Griechenlant und Rom erbeutete, nicht von Spanien und Italien erbettelte Schäße, wie sie in früheren Zeiten als Stückund Flickwerk den alten Denkmalen angehängt und eingeklebt wurden, um diese im Geleise des Lebens zu erhalten; es ist das Eigenthum des deutschen Geistes, das urbar gemacht worden; es ist die alte Zeit selbst, die, neuen Lebensodem schöpfend, sich aus sich wiederum in eigner Weise emporarbeitet.

Sehen wir uns nach den Kunftlern um, welche fich in biefer Richtung Verdienste erworben, fo find vor Allen zwei zu nennen, 3wirner in Coln und Lasaulx in Coblenz.

E. g. Ernft Friedrich 3 wirner aus Jacobswalde in BreuBwirner. Bisch-Schlesten, geb. 1801, ein Schuler Schinkel's, widmete
fich frühzeitig dem Studium der mittelalterlichen Bauformen.
Schon 1833 nach Cöln gesendet, um Ausbesserungen am
Dom vorzunehmen, wirkte er fördernd auf den Gedanken der
Bollendung desselben, die im 3. 1842 auf felerliche Weise
unter Betheiligung des Königs, des Erzbischofs und einer
unendlichen Wenge aus allen Standen und Schichten des

Bolks von nah und fern vorgenommen wurde. Zwirner lei-3 Beitretet als Dombaumeister das ruhmreiche Unternehmen, nachbem er die Versuche der die großartige, einheitliche Wirkung beeinträchtigenden Polychromie auf das hohe Chor beschränkt hatte, auf durchaus würdige Weise, mit einem Ernst der Aufschlung, einer Gründlichkeit der Kenntnisse und einem weitzumschauenden, praktischen Verstand, daß er wie ein Meister aus alter Zeit dasseht, von der Reuzeit nur gefördert und getragen durch deren Fortschritte in der Mechanik und durch reichlicher als ehedem sließende Geldmittel. Bei der Energie und Ausdauer, womit er arbeitet, ist hier in zwanzig Jahren mehr geschehen, als früher in Jahrhunderten, und schon steht der Dom in seinen Haupttheilen sast vollendet und für Jahrhunderte gesichert vor uns.

Reben dieser gewaltigen Aufgabe hatte Zwirner eine anbere, verwandte von dem Grafen von Fürstenberg-Stammbeim übernommen: die Kirche des heil. Apollinaris bei Remagen von Grund auf neu zu erbauen, und dabei den Styl des Colner Domes zum Borbild zu nehmen. Die Kirche ist auf dem Grund eines gleichschenkligen (griechischen) Kreuzes aufgeführt, wodurch freilich die der Gothik eigenthumlichen Kensterreihen ausgeschlossen sind. Der Chorschließt im Galbkreis ab, ohne Venster; vier fast minaretartige Thurme sind in Often und Westen angebracht.

Die protestantische Kirche in Coln hat Zwirner in Bafilikenform gebaut; bei Wohnhäusern indeß und Schlössern hat er mehrfach die fpatern, romantischen Bauformen angewendet.

R. B. J. v. Lafaulx aus Coblenz, geb. 1781, Lafaulg. geft. 1848 zu Coblenz, ift bekannt als geiftvoller, burch- gebilbeter Architekt, ber es fich zur Aufgabe gemacht, ben

3. Beitr. Mundbogen mit bem gangen Bringip ber rheinischeromanischen Bauart bei feinen Baumerfen zu Grunde zu legen und zu möglichft freier Entwickelung zu fuhren. Rur ausnahms= weife, wie bei ber fleinen Rirche in Treis an ber Mofel (1824-1830) hat er fich bes Spipbogens bebient. Dagegegen find bie Rirchen von Guls (1833-1840) zu Bei-Benthurm, Capellen, Cobern, Boos, Balwich, Balbefd und Ballenbar fammtlich in einem modificierten Rundbogenfthl ausgeführt. Der allen gemeinschaftliche Charafter ift bas Beftreben nach Berbindung ber beiden in ber Baufunft herrichenben Richtungen, bes Ausbreitens in ber Horizontalen und bes Aufftrebens in ber Berticalen; wie benn auch die außere Erscheinung bes romanischen Baufthle bieselben Buge zu haben scheint, obschon gerade am Rhein fein inneres Arbeiten weniger auf Berbindung beider Richtungen, als vielmehr auf ein Losreigen ber lettern von ber Lafaulx nimmt in ber Regel ein ziem= erftern gerichtet ift. lich flaches Dach mit bem Giebelwinkel von 110°, führt aber ben Thurm in einer schmalen, feinen Spite möglichft boch Dit flach ober halbfreisrund geschloffener Thure, nach herkommlichen, altern Berhaltniffen, verbindet er febr überhöhte Rundbogenfenfter von 41/2 Durchmeffer, ohne bie befannte Buthat bon Saulen ober Balbfaulen. Starte Brofilierungen vermeibet er; im Detail berricht größte Bierlichkeit, Beschmad und feine Ausführung; eine besondere Liebhaberei bilben bei ihm die Treppen, für die er die mannichfaltigften Formen und Busammenfegungen gefunden.

Die bedeutendste der von ihm erbauten Kirchen ift die zu Vallendar bei Coblenz (1837—1841) 187 F. lang und 70 F. breit. Sie liegt auf einem Hugel und eine hohe breite Treppe führt zu ihrem Haupteingang, der sich am Querį

schiff befindet. Lang = und auch Querschiff sind breischiffig, 3. Beitr. die Säulen sind achtedig, ohne vortretende Capitale und von 4 V. Durchm. bei 30 V. Göhe, was ihnen ein sehr schlankes. Ansehen gibt. Die Decke besteht aus lauter flachen Ruppeln von gleichem Durchmesser, die im Mittelschiff, da dieses 30 V. Durchm. hat, mit einer Art Tonnengewölbconstruction verbunden sind. Der Eindruck ist nicht befriedigend. Alles strebt empor, und wird doch wie durch irgend einen ungelös= ... ten Zauber von der Erreichung des Zieles abgehalten.

Mit Empfindungen entgegengesetter Art wird man bie Burg Rheined bei Brobl verlaffen, beren Erbauer gleichfalls Lafaulr ift. 3m Schloffhof, in ben freundlichen Minfeln und Erfern, Gollern und Ballen, im Innern bei ben gemuthlichen, auf's reichfte und lieblichfte verzierten Raumen wird man bes wohlthuenben Ginbrude, aber auch zugleich ber eigentlichen Bestimmung bes Rundbogenftyle fur uns Richt als ob bem Spisbogen ber Dienst im täglichen inne. Leben abzusprechen fei; allein bier überfteigen Die Aufgaben nie die Rrafte bes an beschränfte Gobenverhaltniffe gebundenen Rundbogenftyle, und im Befit einer freiern Berfügung über Flachen, ale ber Spisbogen, eignet er fich gang befonbers fur Wohnungen, benen er burch bie weniger ftrenge Blieberung und burch eine große Freiheit in ber Bergierung ben Reiz bes Malerischen in erhöhterem Mage gibt, als es fein Rachfolger in ber Geschichte vermag. In bem fleinen Raum einer Sauscapelle reichen fobann auch, unter geschidten Sanben, die ihm eignen Mittel noch vollftanbig zu einem feierlichen Gindruck aus, wie es auf Burg Rheineck beutlich fich zeigt.

3. Beitt.

## Sunfter Abschnitt.

## Dresben.

Bu ber Beit, als bie neue beutsche Runft im Baterlande Wurzeln zu schlagen begann, hielt man in Dresben noch ziemlich feft am atademischen Bertommen. Rur in der akademi= fchen Jugend regte fich's und mancher junge Runftler fuchte bie geistige Rahrung, bie ihm babeim nicht geboten wurde, Es ift fcwer zu erklaren, bag ein Maler wie in ber Ferne. &. S. Rafe aus Frauenftein in Sachfen, geb. 1785, geft. 1835, nachdem er mit einem fo ichonen Gemalbe, wie feine ". G. Glifabeth, die ben Urmen und Rranfen Wohlthaten fpendet", aufgetreten (G. Bb. IV. G. 236), nicht nur fein zweites von nur abnlichem Werth zu Stande gebracht, fondern geradezu verkommen ift; es fei benn, bag man annehmen will, ber faft un= gemeffene Ruhm, ben neben ibm Morig Resich aus Dresben, geb. 1779, geft. 1857, für feine flüchtigen, geift- und gefchmadlofen, buhnenhaft gedachten und ausgeputten Compositionen zu Goethe's "Fauft", zu Schiller's "Glocke", bem " Sang nach bem Gifenhammer" und andern Ballaben, zu Burger's Ballaben, zu Shakefpeare's bra= matischen Werken 2c. \*), erlangte, habe ben eblen Rate eingeschüchtert und ihm Miftrauen in fich ober in die Welt . einaeflößt.

E. Daw Beffer war das landschaftliche Feld bestellt. Casp. David Briedrich Friedrich aus Greifswalde, geb. 1774, gest. 1840, war jedenfalls ein sinniger Kunstler, und wenn er auch auf Irrwege gerieth und oft unfruchtbares Land umaderte, so war doch sein tiefer Ernst, sein warmes Gefühl, seine immer bewegte

<sup>\*)</sup> Sammtlich von Repfch felbft rabiert.

Phantafie ebenfo angiebend, als achtungswerth. 3ft es ber3. Beitr. besondere Borgug bes fünftlerifch gebilbeten Auges, Die Schonbeit ber Ratur auch an ben Stellen zu erfennen, an benen bie Meiften gleichgultig vorübergeben, fo übertrieb Friedrich unbebenklich biefen Borgug, indem er bie an bas Richts ftreifenden Erscheinungen noch immer ber fünftlerischen Darftellung werth befand. Er konnte auf eine aufgespannte Leinwand bichten, undurchbringlichen Rebel malen, im Borgrund auf eine Feldzaunftange eine Rrabe, Die regungslos binein blidt; ober auch Rebel, aus benen in ber Bobe bie Spigen ber Schiffsmaften berausragen; ober auch Rebel ohne alles, als eine burch fie fich berabfentenbe Gule. Die Borliebe für trube und buftre Raturbilder verleitete ibn auch zu Binterlandichaften, wo möglich mit offnen Grabern und verfallenem Rirchengemauer. 3ch erinnere mich nur eines Bilbes, in welchem burch ben Ernit bes Gesammttones ein beitrer. faft humoriftischer Bug gebt. Das Bild ift gang von bobem Schilfrohr eingenommen, burch welches eine Art Gaffe gebabnt ift. Es ift Abend und ber Ronig bes Gemaffers, ein ftolger Schwan, hatte fich bereits zur Rube begeben; fab fich aber burch bas endlofe 3witichern unruhiger, gefchwätiger Robripaten im Ginschlafen geftort, und fommt nun bervorgeschwommen und erhebt gebieterisch fein Saupt, als wollte er bem Bolf über fich bie Bolizeiftunde verfunden und Stillschweigen auferlegen.

Gleichzeitig mit Friedrich malte in Dresden Joh. Chr. 3. Chr. Dahl aus Bergen in Norwegen, geb. 1788, gest. 1857, großen- Dahl. theils norwegische Landschaften. War Friedrich Idealist und Boet, so war Dahl Realist und hielt sich, so gut er konnte, an die Brosa der Wirklichkeit. Er arbeitete nach sleißigen Raturstudien; allein die Anforderungen an charakteristische Aussaf-

3. Beitr. sung, an Stimmung, Haltung, Harmonie, wie an eine zwar leichte, aber boch vollendete Technik waren ihm noch fremb.

So fab es wirklich etwas obe aus im Dresbner Runftleben und faft ichien es, als ob die Saupt-Runftthatigfeit in ben Saalen ber Bemalbe-Galerie herriche, wo Alt und Jung beschäftigt war, bie taufenbfaltig copierten Bilber noch einmal au covieren. Die erfte Bewegung im Sinne ber neuen Runft C.Bogel. tam nach Dresten burch Carl Bogel, geb. 1788 im fachfifchen Erzgebirge. Burudgefehrt aus Rom 1820, wo er feit 1813 gelebt und bem Rreife von Overbed und feinen Freunden nicht fremd geblieben war, jog er die allgemeine Theilnahme auf fich burch ein lebensgroßes Bilbnig bes Bapftes Bius VII. in ganger Figur, bas er nach bem Leben für ben Ronig von Sachsen gemalt. Beauftragt, ben Speisefaal im Schloffe zu Pillnig auszumalen, ftellte er in acht Bildern mit überlebenegroßen Figuren "bie Runfte bar, welche bas Leben verfconern, bie Bolfer begluden, Beiftesbilbung und Benug beforbern."\*) Dann malte er in ber hofcapelle bafelbft bas "Leben ber heil. Jungfrau" in gehn großen Bilbern al fresco, \*\*) und bas Altarbild, Dabonna in tr. mit ben Beiligen Friedrich und Johann von Repomut in Del. Spater malte er ein großes Altargemalbe fur die neuerbaute fatholische Rirche in Leipzig, Chriftus in ber Glorie mit 12 Rebenbilbern, welche auf bas thatige Chriftenthum Bezug haben. - Bogel liebt es, fich Aufgaben zu ftellen, Die ibn zu einer jufammenhangenden Folgereihe von Bilbern veranlaffen. In

<sup>\*)</sup> Caritas, geft. von Barth. Philosophia, geft. von A. Krüsger. Malerei, geft. von Stölzel. Architektur, geft. von Thater. Sculptur, Tonkunft, geft. von Krüger. Poesie, geft. von Reinbel.

<sup>\*\*)</sup> Theilweis geft. von 2B. Suter und von Gruner.

biefer Richtung entstand ein großes Gemalbe, in welchem bie3. Beitr. Saubtmomente ber "Göttlichen Romobie" bes Dante vereinigt find; gleicher Beife bearbeitete er auch Goethe's Fauft und bes Virgil Meneas. Daneben aber hat er auch die Runft bes' Bildniffes mit Gifer und Glud betrieben. Bon feiner Sand ift eine Sammlung von Bilbniffen berühmter Beitgenoffen gezeichnet und in bem f. Rupferflichcabinet zu Dresben niebergelegt. Es aibt Bild= niffe von ihm, Die (wie g. B. bas von Rarl Forfter in Dresben) einen unbedingt claffifchen Werth baben und neben einem Durer ober Solbein aushalten. Bogel (ber nach Beendigung ber Arbeiten in Billnit ben Bufat von Bogelftein gu feinem Ramen erhielt) hat Dreeben verlaffen und Munchen zu feinem Aufenthaltsort gewählt.

Wie ehrenwerth nun auch bie Beftrebungen Logel's in Dresben gewefen: einen weiteren Erfolg hatte man babon Unter ben Malern, Die es versuchten, fich vor ber nicht. Bergeffenheit bei ihren Mitburgern burch funftlerische Leis ftungen zu bewahren, burfte vornehmlich Carl Befchel Carl aus Dresben, geb. 1798, ju nennen fein, ber fich fur Beichnung und Composition Rafael zum Borbild genommen, und auf diefem Wege zu wohlgefälligen Bilbern, wenn auch ohne neue und eigenthumliche Buge, gelangt ift. Er hat auf bem Landgut bes G. v. Quandt mehre Bilber zu Goethe'fchen Gedichten al fresco gemalt. - Begabter noch war Aug. Auguft Richter aus Dresben, geb. 1801, ber leiber! bem Irrfinn verfallen, auf bem Sonnenftein geenbet. Er hatte fich 1824 an Cornelius in Duffelborf angeschloffen und eines ber Bandbilder in Bellborf in Fresco ausgeführt. Seine Compofitionen find gut geordnet und nicht ohne Schwung, fein Styl ift ebel, auch an Rafael mabnend, burch gute Ratur-

3. Beitr bephachtung motiviert. Faft ploglich verfiel er in Manier, und bann in die traurige Rrantheit, Die ibn der Runft und balb barauf bem Leben entrig. Beftochen find nach Bemalben bon ihm: "ber Segen Jacobs" bon A. Rruger; "bagar in ber Bufte" bon Stölzel, und "ber unglaubige E. 8. Thomas" von Thater. - E. F. Dehme aus Dresben, geb. 1797, malte Landschaften, Die fich in weiteren Rreifen Bel-Und fo atbeiteten noch manche andere tung berichafften. Rünftler in Dresben, um bie Sommer-Ausstellung auf bet Brubl'ichen Terraffe beschicken zu fonnen; allein ein Runft= leben, wie in Munchen und Duffelborf, wollte fich nicht geftalten. Da fam man bon Seiten einflufreicher Runftfreunde, unter benen Berr b. Duandt auf Ditterebach Die erfte Stelle einnahm, auf ben Bedanken, bie Berufung eines ausgezeichneten Runftlers zu veranlaffen. Dan manbte fich an 2B. Raulbach in Munchen zu einer Beit, wo fein Rame faum über ben Rreis feiner nachften Freunde binausreichte und verschaffte ibm bamit eine Stellung in Runchen. Ebenfo vergeblich war eine erfte an 3. Schnorr gerichtete Ginlabung. In Munchen zweimal abgewiesen, hatte man bie Luft zu einem britten Berfuch verloren und flopfte nun in Duffelborf an, und hier mit Erfolg. Benbemann nahm bie Berufung an (1838); 3. Subner folgte ibm mit einigen Benoffen; und balb banach gelang es boch auch noch, ein Baupt ber Munchner Schule, 3. Schnorr, ju gewinnen. Beibe im Brincip gefchiebene Schulen wurden fo berbunten, mit ber hoffnung, bag beibe ihre Borguge gegen einander austaufchen, und bamit ein neues, felbftftanbiges, bochft erfreuliches Runftleben begrunden wurden. Psychologie und Runftgeschichte lehren uns, daß folche Beftrebungen bei entfchiedenen Talenten wirfungelos find, bei minder entichieŀ

denen zum Eklekticismus führen. Dresden ftellt feine Aus-3. Beitr. nahme auf; doch haben einzelne Runftler achtungswerthe Arbeiten geliefert.

Benbemann erhielt die ehrenvolle und umfaffende Bende Aufgabe, die brei neben einander liegenden Gaale bes f. Schloffes in Dresben, ben Thronfaal, bas Thurmzimmer und ben Thurmsaal, burch zusammenhängende Darftellungen zu 3m Thurmzimmer, als bem eigentlichen Mittelvergieren. puntte bes Schloffes, follte bas Chriftenthum in einem Bilbe bes Reuen Jerusalems feine Stelle finden; im Thronfaal bie vaterlandische Geschichte und bas thatige Leben; im Ball= und Concertfaal bie Sage unb Befcichte bes Alterthums. Der Thronsaal, bestimmt gur Eröffnung und Entlaffung ber Rammern, gab bie Beranlaffung zu zwei geschiebenen Abtheilungen. Bu Seiten bes Thrones, über welchem eine Saronia fcwebt und ber Bablfpruch ftebt: "Der Borfebung eingebenf!" find in nischenartig abgefchloffener Bolgarchitektur Die coloffalen Beftalten von 16 Berrichern und Gefetgebern auf Golbgrund und barunter bezügliche fleine Darftellungen in Reliefform gemalt; und zwar Dofes (und Gott erscheint ihm im feurigen Bufch); David (und feine Salbung jum König); Salomo (und fein Gebet um Beisheit); Borvafter (und ber Benius ber Gefchichte); Lufturg (und ber Genius ber Freiheit); Solon (und die bilbenben Runfte); Allexander ber Große (und homer, Alexander und Ariftoteles); Ruma (und Roma); Conftantin b. Gr. (und bie Engel am Grabe); Gregor b. Gr. (und bie Rirche); Carl b. Gr. (und feine Raiferfronung); Beinrich I. und Otto I. (und Germania); Conrad II. (und ein Engel mit ben Ramen ber beutschen Stämme, bie ibn zum Raifer gemablt) Friedrich I. (und fein Streit

3. Beitr.mit ber Rirche); Rubolph von Sabsburg (und bie Rurfurftenthumer); Maximilian I. und Albrecht ber Bebergte, ber Stammberr bes regierenden Ronigshaufes (und Engel mit ben beutschen Wappen). Die bem Throne gegenüberftebenbe Band ift ber Landesvertretung gewidmet; es find hierfur vier Bilder aus ber Geschichte bes erften fachfischen Raifers gemablt und ben einzelnen Stanben zugeeignet; bem Burgerftand: Beinrich I. als Städtegrunder (barunter in Rinberfiguren: Buflucht ber Bebrangten; Runfte, Inbuftrie); bem Bauernftand: wie Geinrich einen Theil ber Bauern mit ihrer Ernte in die Stabte aufnimmt (barunter Frondienfte, Ablösung berfelben; Bestellung bes eigenen Uckers); bem Ritterftand: Sieg über bie Ungarn bei Merfeburg (barunter: Ritterschlag, Poefie und Liebe, Wappenhalter); bem geiftlichen Stand: Befehrung bes Danenkonigs Ranut gum Chriftenthum (barunter: fatholifche und protestantische Con- , fession). - Um ben gangen Sagl geht ein Fries mit Bilbern aus ber Culturgefdichte. Abam und Eva im Baradies und ihre Austreibung nach bem Gundenfall. Erftes Rin= besalter: Geburt, Pflege, Spiele bes Rinbes. Borgerücktes. Rindesalter: Schule, ritterliche Uebungen, weibliche Arbei-Junglingsalter: Liebe, Bochzeit. Mannliches Alter: Aderbau und Biebzucht. An ber Thronwand folgen fich: Gerechtigfeit (babei Raub und Bestrafung bes Raubes); Beisheit (babei ein Ronig im Rath, und bei Bauunterneh= mungen); Zapferfeit (babei Ginfall ber Feinde, Auszug zum Rrieg); Mäßigung (babei flöfterliche Beschäftigungen und firchliche Sandlungen). Ferner Gewerbe, Bergbau und Schmiebe: Sandel - felbit Sclavenhandel: Wiffenschaften, Medicin, Aftronomie und Aftrologie; Alter: ein Ritter in Buffgewandern, ein Ginfiedler, Tod und Auferftehung; zulest

Einkehr im himmlischen Barabies, wo Beilige bes Alten und3. Beitr. Reuen Bundes ber Ankömmlinge harren.

Es ift, wie man steht, eine ausgebehnte malerische Conception, bei welcher es galt, Gedanken zu haben und zu verbinden, und ihnen die entsprechende kunstlerische Form zu geben. Ift nun auch die Ideenverbindung hier und da etwas locker und unklar, und reichen die schöpferischen Kräfte Bendemann's nicht ganz aus, den Gestalten, namentlich den Idealgestalten, ergreisendes Leben und Größe der Form und bes Ausdruckes zu geben, so enthalten doch auch die Gemälde nichts Störendes und machen mit ihrer angenehmen Farbe und Saltung und der seistigen Aussührung einen wohlsthuenden Gesammteindruck.

Der Ball = und Concertfaal enthalt außer einer Dar= ftellung ber fieben freien Runfte, eine Folge von Bilbern aus ber griechischen Sage und Befchichte. Neben ben Thuren find vier große Bilber angebracht: bie Sochzeit bes Beleus und ber Thetis, barüber ber Mythus von Prometheus; ber Bug bes Apollo nach bem Parnag, barüber bas Drafel von Delphi; ber Bug bes Bacchus nach bem Barnag, barüber bie Cleufinifchen Myfterien; bie Bochgeit bes Alexander mit Statira, ber Tochter bes Darius in Sufa, barüber bas Gaftmabl bes Blato; fo bag Anfang und Ende bes griechischen Lebens mit biefen vier Bilbern begeichnet ift. Un ben Fenfterpfeilern ber zwei Langfeiten bes Sagles fteben: Die Malerei, Darüber Die Bragien; Die Bildnerei, barüber bie Dufen; bie Tangfunft, barüber bie Boren; bie Mufit, barüber Eros, bas Chaos harmonifch geftaltenb; bie Schauspielfunft, barüber bie Bargen; an ber einen ichmalen Seite die Boeffe und ihr gegenüber Somer von ben brei Griechenftammen umgeben.

3. Beitr. Im Fries ift wieber ein Stud Culturgefchichte; aber wie bie bezüglichen Darftellungen im Thronfaal im Charafter bes Mittelalters gebalten find, jo ift bier bie Antife mangebend gewesen. Benbemann verfett fich in bas Leben ber Griechen, lagt bas neugeborene Rind begrußen, bie jungeren Anaben mit ber erften Schwalbe fpielen; bie älteren abmnaftische Uebungen und Wettfampfe vornehmen, mimifche Tanze ausführen u. a. m.; bann folgen Liebe, Brautjug und hochzeit; religiofe Sandlungen, Opfer verschiedener Art; Erntefeste und Jagben; endlich bas Alter mit ber Ginfebr im Sabes. Faft überall find Göttergruppen eingeflochten. Diefe Gemalbe find theils in Tempera, theils in Stereochromie ausgeführt, und find in einem febr ansprechenben leichten und lichten Ton gehalten, fo bag bier ber Befammteinbrud noch wohltbuenber ift als im Thronfaal.

Bendemann fand mabrend biefer großen Arbeiten, ungeachtet fogar eines gefährlichen Augenleibens, bas ibn befallen, noch Beit zu Beichnungen (z. B. fur eine illuftrierte Ausgabe ber Ribelungen u. a. m.) und zu Staffeleigemalben, von benen ich nur eines ermahnen will, bas fich ficher ein bleibenbes Gebachtniß bei Allen erhalten bat, die es gefeben: es ift bas lebensgroße Bildniß einer beutich en (ich glaube feiner) Sausfrau. Mit ber Schlichtheit eines alten Meiftere, in ber Richtung felbft ber größten, hat Bendemann uns bas Bilb eines burch und burch liebenswerthen Charafters und boch gewiffermagen ohne alle Beziehung gur Außenwelt, vorgeführt. In fdwarze Seibe getleibet, ein einfaches, weißes Saubchen auf bem glattgescheitelten Ropf. bie rechte Sand auf ber Bruft, macht biefe Frau ben Ginbrud bes innern Friedens, ber Gauslichfeit und bergvoller Bute. Befcmachvoll in ber Anordnung und icon in Sals

tung und Bewegung, ebel in ber Zeichnung und fein und 3. Beitr. warm und wahr in ber Färbung, zeichnet bas Bild sich noch besonders durch eine zarte, vollendete, durchaus nicht ängsteliche, oder gesuchte Behandlung aus und wird jedenfalls und jederzeit zu den classischen Kunstschöpfungen unserer Tage gezählt werden. 1859 ist Bendemann nach Dusseldorf zurückgekehrt, und zwar um an seines ehemaligen — durch körperliche Leiden geschwächten — Lehrers, W. Schadow, Stelle, die oberste Leitung der Akademie zu übernehmen.

Julius Gubner ift auf bem fruber (in Duffelborf) Infine betretenen Wege zu großer Reifterschaft fortgefchritten. Inamifchen liegt ber Schwerpunft berfelben überwiegenb im Machwerk und in unausgesetzter fünftlerischer und funftliterarifcher Thatigfeit, in welcher letteren er bon einem eifrigen Studium unterflütt, fo wie bon regem Gemeinfinn burchbrungen erscheint. Er nahm Theil an ber oben ermabnten Illustration ber "Ribelungen"; er zeichnete mehrere Ribe Cartons zu Glasgemalben, unter benen jener zu bem Cartons Capellenfenfter im Weinberg bes Konigs von Sachfen viel gematb. Beifall geerntet bat. In brei Abtheilungen behandelt er bier bas "Gleichniß von bem Weinftod und ben Reben". Die Sauptfiguren find Chriftus zwischen Maria und Johannes; barunter bas "Gleichniß von den Arbeitern im Weinberg" in brei Gruppen; Die Ornamente find vom Rebftod entlebnt.

Subner malte 1852 im Auftrage bes Großfürsten von Rußland "die babhlonische Sure" nach der Offen= Babyl. barung; allein obschon er mit Selbstgefühl auf diesem Bilde seinem Namen die Worte hinzugefügt: "Racht's besser!" so muß es doch für versehlt erklärt werden, ganz abgesehen davon, ob Einer es besser machen kann, ober nicht. Diesem

3. Beitr.großen, auf einem flebenköpfigen Drachen burch bie Luft reitenden Weibe fehlt für ihre Benennung alles Verführerische in Miene, Haltung, Bewegung und Kleidung; für ihre Bedeutung als Abgötterei spricht auch nicht Ein Zug, nicht Ein Merkmal.

Ginen sehr intereffanten Gegensatz unter fich bilben fein lebensmuber, in Rlostereinsamkeit mit Monchsgebrauchen Carl v. beschäftigter Carl v. und sein auf seine friedlichen fortgrünenben Schöpfungen von Sanssouci den sterbenden Blick Frieder erhebender Friedrich II., zwei Charafterbilder, bei benen selbst die Rebendinge — der Affe Carl's, die Windspiele Friedrich's — ein beredtes Wort mitsprechen. Weniger kann der Kunftler auf Freunde rechnen bei einem großen Sanna Gemälbe von "Hanna mit Samuel vor Eli". Ein mit Samuel vollkommen gleichgultiger und unbekannter Gegenstand, ohne alle Handlung und Seelenbewegung mußte den Kunstler auf die Betonung eines bloßen Kunstmittels lenken, und er wählte die Bravour der malerischen Lechnik, die er in der Weise ber alten Bologneser mit akademischer Bollendung in dem Bilde zur Schau stellt.

Bittoniffe, u. A. das von Bendemann, gemalt. Soll ich aber fagen, womit er mir den tiefften Eindruck gemacht, so ist es das Blatt für das "König Ludwigs-Album", auf welchem Gefalleneer "die gefallene Germania", nach einem Raderno's Germana heil. Cacilia in Rom entlehnten Motiv, gezeichnet (1850). Es ist ein Grabgesang voll schmerzvoller, hoffentlich nicht ewiger Wahrheit.

Julius Schnorr v. Carolsfelb war im 3. 1846 Schnorr von Carals Director der Gemälbegallerie und Professor der Afademie rolsselb.
nach Dresden gekommen, blieb aber noch einige Jahre mit

ben "Ribelungen" im neuen Königsbau zu Munchen (mab-3. Beitr. rend ber Sommermonate) beschäftigt, bis ein Augenleiben, bas ihn betroffen, und ber Regierungswechsel in Babern einen bedauernswerthen Stillftand in Diefe Arbeiten brachten. Schnorr benutte nun feine Beit und Rrafte gur Musführung eines Unternehmens, bem er fcon in früheren Jahren manche Rebenftunde mit großer Liebe gewibmet: eine "Bibel in Bilbern" berguszugeben. Aus Schnorr'swibel in Runftlerleben in Rom und Munchen wiffen wir, bag bie Runft als Dienerin fur Privatzwede für ihn wenig Reiz hatte. Rur eine bem öffentlichen Leben gewibmete Runft entiprach feinen Reigungen, feiner Befinnung. Bum Erfat fur monumentale Malereien, wofür ibm in Dresten eine Gelegenbeit nicht bargeboten worden zu fein scheint, mablte er bas bemabrte Mittel einer moglichft allgemeinen Berbreitung feiner Compositionen; und fo erschien fein Wert lieferungsweise bei G. Wigand in Leipzig zu einem fo billigen Breife, baß felbft ber Arme vom Befit nicht ausgeschloffen ift.

Schnorr wendet mit dieser Arbeit, die nicht mehr auf Rebenstunden,, oder selbst auf nur einige Jahre beschränkt bleiben konnte, der Ruse seiner Jugend, der mittelalterlichen Romantik, den Rücken, und dafür mit ganzer Seele der christlichen Kunst sich zu. Er äußert sich selber über dieß sein Unternehmen in einer Vorrede mit folgenden Worten: "Was ich erstrebe mit meinem Werke, hangt mit meinen allgemeinen Ansichten von der Kunst zusammen, von der ich glaube, daß sie den Beruf und die Rittel habe, Antheil zu nehmen an der Erziehung und Bildung des Menschen; und daß sie einen Theil dieses Beruses übe, wenn sie Geschichte und namentlich die in der Bibel niedergelegte heilige Weltgesschichte vermöge ihrer eigenthumlichen Darstellungsmittel zur

3. Beitr.Anschauung bringt. - Rachbem ich vielfach im Großen mich versucht, Ronigshauser und Billen geschmudt babe, möchte ich nun noch Antheil nehmen an ber Erziehung und Bildung ber Jugend und bes Bolfes. Rach meinem Berufe und mit meinen Mitteln mochte ich jur Betrachtung ber ernsteften Angelegenheiten bes Lebeus veranlaffen und locken, wenn ich ... bes Parabiefes Luft und Segen, Berfohnung und Gunde, Strafe, Rluch und Tod, einbringliche Beifpiele für jeben menschlichen Buftanb, ftarte Mahnungen, Bilb und Bleichniffe für alle Bortommniffe bes Lebens, in einer Bilberreihe zur Anschauung bringe." Als Borbilber mabite er bie großen Deifter italienischer Runft, "weil ihre Werfe an Reinheit bes Styls und an Schönheit unleugbar bie Urbeiten ber Deutschen überragen." Er bestimmte für feine Beichnungen ein großes Quartformat und mablte gum Mittel ber Vervielfältigung ben Solgichnitt, "weil bas Werf ein Bolksbuch fein, und in fraftigen frifchen Bugen bem Bolfe bie beilige Beltgeschichte bor bie Augen halten follte, und weil ungegeben bleiben follte, mas (wie bei ber Frescomalerei) nicht in fraftigen, frifchen Bugen gegeben Außerbem betont Schnorr noch nachbrudwerden fann." lich feinen protestantischen Standpunft, obschon er ibn feiner Aufgabe gegenüber für ungunftiger halt, als ben eines fatho= ` lifchen Malere.

Bir haben Schnorr mit einer eigenthumlichen und gludlichen Behandlung religiöfer Gegenstände seine Laufbahn beginnen gesehen; mit wechselndem Erfolg war er ber Maler ber Poeste und Geschichte ber romantischen Zeit geworden; am entschiedensten spricht sich sein funftlerischer Werth, der Ernst und die Gleichmäßigkeit seiner Unschauungsweise, der Reichthum seines Vorstellungsvermögens, die Lebendigkeit

und ber Umfang ber Darftellung vom findlich Lieblichen bie3. Beitr. gum Entfetlichen, bom Schonen und Anmuthigen bis gum Erhabenen, bon filler Betrachtung bis zu tapferer That, vom einfach Raturlichen bis zum wunderbar Uebernaturlichen in biefen Bilbern gur Bibel aus, beren Bahl auf 240 feftgeftellt ift. Reines ber Blatter verleugnet bie "frifchen, fraftigen Buge", bie zu ben Ginnen und bem Bergen bes Bolfes fprechen; obwohl bie möglichft groß gehaltenen Figuren faft immer ben gangen Raum einnehmen, bat er boch . nicht verfäumt, von feinem iconen landichaftlichen Salent, wo es pafte, Gebrauch zu machen; in Waffen und Trachten hat er fich, ber universalen Bedeutung ber Bibel gemäß, an einen allgemeinen, feiner bestimmten Beit und Ration angeborigen Thous gehalten, und in ber Anordnung im Gingelnen feine vollkommene Berrichaft über bas Material und einen ebeln Geschmad bewährt. Meifterhaft ift ber Vortrag, burch welchen ftets bas Wesentliche in einfachster Weise scharf bezeichnet ift, und ber fich, wie nothwendig, an bie außerorbentliche Leichtigfeit bes Schaffens anschließt.

Man wird nicht erwarten, daß alle Blätter einer so großen Folge den gleichen Werth haben; allein überall sehen wir uns vom Geist der Darstellung angesprochen, überall sehen wir diese sich ihrem Gegenstand anschließen. Mit großer Unbefangenheit halt er sich bei der "Genesis" an die Worte der Schrift, und stellt Gott (als Urbild des Menschen) in menschlicher Gestalt dar, aber in so großartigen Formen und Bewegungen, daß Riemand dabei an einen "alten Mann" benfen kann. Ergreifend ist die Scene, wo Gott mit tiesem Bedauern Adam und Eva zur Rede stellt. Der Einzug in's gelobte Land gleicht einem hymnus, die Berstoßung hagar's ist mit bewegender Milde ausgeführt, die Geschichte

3. Beitr. Jacobs schlägt je zuweilen einen ganz gemuthvollen Ton an, fteigert fich aber im Rampfe mit bem Engel gur Erhabenheit; rührente Bilber bringt bie Geschichte Joseph's und ergreifenbe bas Leben, und bor Allem bas Sterben bes Dofes. Das Buch Josua und bas Buch ber Richter tragen in Diefen Bilbern bas Geprage fturmifcher Bewegung, jugleich aber auch bes Belbenlebens. Es mare ein muffiges Unternehmen. bie Reihe nur ber Darftellungen bezeichnen zu wollen, in benen uns hier die biblischen Erzählungen anschaulich gemacht werben. Benug, bag wir wiffen: hier ift eine Fulle von Phantafte und Schönheit, von Kraft und Tiefe ber Empfindung aufgeschloffen, wie wir fle in abnlicher Beife feinem Andern verdanken, und wie fie ein ganges Runftlergeschlecht zu beleben und zu ftarfen vermogen follten. Und neben ben machtigen Geftalten ber Bropheten und ben erfchutternben Scenen aus bem Leben Saul's und David's, - neben ber Belbengröße einer Jubith, die idhllifche Anmuth einer Ruth. bie liebliche Unschuld ber Liebe von Tobias und Sara. holder Umarmung, voll blubenden Lebens, fclummert unter bem Schute eines Engels bas junge Chepaar, mabrend bie Aeltern ber Sara, auf ben Tod bes Tobias gefaßt, icon bas Grab hatten bereiten laffen und burch eine Dagb nachseben ließen, ob er auch ichon tobt fei. Gine in allen Beziehungen treffliche und bewundernswerthe Composition! beigefügte Bilbtafel.)

Aber daneben brangt fich uns eine Bemerkung von allgemeiner Bedeutung auf, was uns bei den größten Meisftern der neuen deutschen Kunft, bei Overbeck und heß so gut als bei Thorwaldsen, bei Kaulbach und selbst bei Corneslius unwidersprechlich entgegengetreten: daß ihre Krafte für Schöpfung und Belebung des Christus-Ideales nicht aus-



J. SCHNORR.

. 

gereicht, und baf ihren ausschließlich driftlich-religiösen Dar-3. Reitr. ftellungen die zu eingreifender Wirfung nothwendige Naivetat großentheils abgebe, fehrt auch bier unverfennbar wieder: in Schnorr's Bilbern zum Alten Testament ift ber Ton ber Bibel viel richtiger getroffen, ale in benen gum Reuen. jezuweilen, wo, wie bei Jesaias, bie Auslegung feiner Borte in Bilbern verfucht wird, ober wo ber Bfalmift, um ibn in "Anbetung, Buffe, Bitte, Lob und Dant" vor Augen gu ftellen, mit Engeln, Sombolen, Biftonen und Episoden umgeben ift, wird man aus ber einfachen Unschauungsweise beraus = und in exegetische Betrachtungen bineingeriffen. Dieß ift nun gang besonders beim Reuen Teftament ber Fall, wo - ber burch und burch naiven Sprache beffelben gegenüber - die firchliche Auffaffung und Auslegung bem Runft-Ier bie Sand führt und ibn um die Freiheit bringt, Die ibm bas Alte Teftament faft burchweg gelaffen hat. So läßt er 2. B. Chriftum bas Abendmahl ftebend austheilen, wie einen protestantischen Brediger, mit Reld und Oblate. Erzählungen, wie bes Johannes Geburt, Die Birten als erfte Berfundiger bes Evangeliums, Chriftus bei Martha und Maria, Chriftus und Nicobemus, Die Junger in Emaus; ober Gleichniffe, wie vom verlornen Sohn ac., find burchaus ansprechend, mabrend bie Bunbergeschichten immer etwas Bezwungenes, 3wingenwollendes haben, fur Berfundiauna. Tod, Auferstehung, Simmelfahrt ac. ber Kunftler fichtlich nicht Nachhalt genug hat in ber Dentweise feines Jahrhunberte, ber auch er fich nicht gang entziehen fann, und bie völlig unbeirrt zusieht, wie Glias von Raben gespeift wird und im feurigen Wagen gen Simmel fahrt, ober wie Simson Die Saulen eines Balaftes umreißt; Die aber ftust, wenn fie Chriftum auf bem Mcere geben fieht, als mare es ge-Förfter, Befc. t. beutich. Runft. V. 28

Geben wir uns nun in Dresten um, welche Früchte

3. Beitr froren, ober bie Speisung ber Tausenbe, über bie fich bie Gespeisten nicht im minbesten wundern, die fie fogar am nächsten Tage schon wieder vergeffen haben, als ein Allmacht- wunder anstaunen läßt u. dgl. m.

bic Benuhungen biefer hier genannten Kunstler außer ihren eignen Werken getragen und welche andern neben ihnen einen Blat in der Geschichte gewonnen, so dursen wir unsere Answielli forderungen nicht sehr hoch stellen. Wislicenus hat nach zwei vielversprechenden Cartons "Abundantia und Misericordia" auf die Erfüllung der Versprechen warten lassen. Der. b. Der hat sich zwischen Genre und Historie einen Zwischenplatz gewählt, ohne darauf durch Eigenthümlichkeit zu glänstievers.zen. Niepers hat mit einem "Segen Jacob's" gezeigt, bennig. daß er sleißige Studien machen kann; Gen nig kaum dieses.

M. Wich. Wichmann versucht vor allem der Geheimnisse der

Farben und bes Malens Berr zu werben u. f. w.

Es ware an dieser Stelle von der Kunst in Dresden nicht sehr viel mehr zu berichten, wenn nicht ein Kunstler hier lebte und schaffte, der nicht nur seines Gleichen nicht hat und gehabt hat in keinem Lande und zu keiner Zeit, sondern der auch mit seinen Schöpfungen alle Welt entzückt, der sich eine Wohnung gemacht in allen natürlich empfindenden hen herzen, bei Jung und Alt, bei Rännlich und Weiblich, durch dessen, bei Jung und Alt, bei Rännlich und Weiblich, durch dessen hich van dessen ber wahrste Ausdruck des Besten sind, was das Vaterland in Land und Leuten herzerfreuendes Ludwig und Erquickendes hervorgebracht. Das ist Ludwig Richter ter aus Dresden, geb. 1803.

Beim Unfang feiner Studien Landschaftsmaler machte er eine Reife durch Frankreich nach Nigga, eine zweite fpater

in die beutschen Alpen und gewann burch die Anwendung3. Beitr. ber bort gemachten Studien die Mittel zu einer Reise nach hier lernte er Jul. Schnorr fennen, ber ihm eine Gruppe zeichnete zu einer Landschaft von Amalfi und bamit einen entscheibenden Ginfluß auf fein Leben gewann, inbem ihm bamit ber innige Bufammenhang zwischen Ratur und Menschenleben zum erften Dale beutlich bor bie Seele trat. Er malte viele Landschaften aus bem romifchen Gebirge, Die fich großer Theilnabme erfreuten. In ber Beimath erhielt er eine kleine Unftellung als Zeichenlehrer bei ber Borzellan= fabrit in Meißen, mandte fich aber nun bem Studium beutscher Ratur und heimischen Bolfelebens gu. Roch schien es, als ob er unficher rechts und links nach einem eigentlichen Lebensziele fuchte, ale ihm biefes' plöglich flar bor bie Augen trat. Er fah eine Folge von Scenen aus bem Rinder- und Boltsleben von bem Grafen Frang v. Pocci in Munchen als Illuftrationen zu Gebichten gezeichnet, und angesprochen von ihnen fam ihm ploblich ber Gebante, fich auf bemfelben Wege zu versuchen und - fein eigentliches Lebensziel mar ge= funden!

Anfangs beschränkte sich Richter auf Iltustrationen Mustrazu Bolks- und Studentenliebern, zu Grimm's ionen. u. a. Bolksmärchen, zu hebel's alemannischen Gedichten u. s. w.\*) und erschloß hier, unterstützt von einer grundlichen Kenntniß ber Ratur, einer klaren Anschauung ber Seelenaugerungen, einer ungewöhnlichen Gabe,

<sup>\*)</sup> Bem bie verschiebenen Berke, die Richter mit feinen Beichnungen illustrirt hat, nicht zur hand find, bem empfehle ich jene Sammlung, die unter bem Namen bes "Richter=Albums" in ben Kunfthanbel gekommen.

3. Beitr'au charafterifferen, einen Schat von Bilbern, in welchen fich lachenber humor, Schonheitfinn und ruhrenbe Innigfeit um ben Borrang ftreiten. Dabei galt es ibm gleich, ob er feine Geftalten aus ber Gegenwart nehmen ober in's Gewand ber Romantik fleiben follte. Rur in bas Gebiet ber boberen Dichtfunft und zu ben eigentlich driftlich- ober firchlichreligiöfen Begenftanden trat er nicht mit. bem gleichen Erfolg, fo bag einzelne Darftellungen zu ben Evangelien und bie meiften zu Goethe's Gebichten nicht auf gleicher Gobe fleben mit ben vorgenannten Bilbern. Inzwischen erfannte er balb noch eine andere und reichere Quelle fur fein tunftlerisches Schaffen, als bie Bucher ber Dichter. Das Leben felbft, bas ibm bis babin bie Mittel an bie Sant gegeben, bie Phantaften ber Dichter in fichtbare Form ju faffen, mußte ihm als ber unerschöpfliche Brunnen entgegenfliegen, . aus bem er nur, geleitet von ber eigenen Phantafie und ber Stimme feines Bergens, mit offenem Muge und geschickter Sand zu ichopfen brauchte, um die Welt mit Entzudungen ju beschenfen.

Befchau. So entstanden nach einander Bilberhefte, wie "Beliches n.
Gebauliches und Erbauliches" bei G. Wigand in
des. Leipzig, "Für's Hauben" im eigenen Berlag u. m. a.
Wo sollte man anfangen und wie enden, wollte man Bericht
geben von dem hier aufgeschichteten Reichthum der Kunft,
von der Lieblichkeit, der Schönheit, der Mannichfaltigkeit der
Darstellungen? Bald werden wir in das Behagen der Genügsankeit, in die Seligkeit der Liebe, in das Glück des
häuslichen Friedens eingeführt, bald nehmen wir an frohen
Familiensesten Theil, bald an Tagen der Trauer, bald feiern
wir die ersten Frühlingstage auf dem Land, bald begrüßen
wir mit alter Sitte den Weihnachtmorgen; nun sehen wir

bie Rinder in ber Rinderstube, nun bei ihren Spielen, nun3. Beitr. in Regungen ber Wohlthatigfeit, nun in ber freien Ratur und in ber Luft und bem Uebermuth ber Jugenb. immer neu, und taufendgeftaltig wie bas Leben ift feine Phantaffe: und in allen Geftalten ift Seele und bewegt fie bis in bie lette Spite ber Finger; was er auch gibt - es fpricht zum Gemuth; benn er ift felbft gang Gemuth; er fennt die garteften Regungen bes Beiftes, und ihren mannichfaltigen Ausbrud bei allen Altern und Gefchlechtern, auf allen Bilbungeftufen, ja bei jebem Individuum. Und nicht nur bei den Menfchen. Man febe feine Gunde und Gundden, feine Ranen! bie Subner, Enten und Banfe, bie Schwalben und Spaten! Ja hat er irgend etwas unbeachtet gelaffen? Seine liebende Beobachtung ichließt bie Biene und ben Schmetterling nicht aus; bie Bflangen, Die Baume, bie Grafer, alles was blubt und grunt, bie Landschaft mit Berg und Thal und Fluß und Wald und Aue - wie reigend und wie mahr fteben fie in feinen Bilbern! am Bach, Die gut gehaltene ober Die verwilderte Umgaunung, bas Baus, bie Stube, ber Beerd, es ift alles in voller Wahrheit ba, was Menschen-Sinn und Menschen-Fleiß und Menfchen=Liebe bervorgebracht und geordnet; mas burch feinen Theil an geiftiger Belebung jum Gemuth fpricht. lich ift im Leben felbft Alles fur Alle vorhanden; aber Taufende und aber Taufende geben baran vorbei, ohne Die Reize zu bemerken, Die es bietet, ober ohne Die Fabigfeit, es feftzuhalten. Das ift die Bundergabe Richter's, bie Freude und Schonheit bes Lebens in ihrer tiefern Bebeutung zu erfennen und alle ihre Aeußerungen bis in bie feinften Buge mit ber Wahrheit ber Natur felbft feftzuhalten und uns unverwischbar vor Augen zu ftellen. Dag ibn

3. Beitraber, ob er scherzt und lacht, ober entzudt und rührt, immer nur die Liebe ju Gott, Ratur und Menscheit Phantafte, Augen und Sand leitet - bas gibt feiner Runft bas Geprage einer fast unvergleichlichen Liebenswurdigfeit. feben wir uns um, in welchem andern Bolfe ein Ludwig Richter jest möglich mare, ober welches einen nur ahnlichen aufzuweisen habe, so burfen wir froh betennen: er ift nur bei uns zu finden; er ift ein Zeugniß fur die Rlarbeit, Rraft und Gefundheit bes germanischen Beiftes ber Gegenwart!

Genremalerei fcaft.

In Genremalerei und Lanbichaft haben fich Rand außerdem in Dresben bedeutende Talente nicht bemerklich (Wenigstens war auf ber Allgemeinen Deutschen Ausstellung 1858, auf welcher Dresben eben fo vollständig als einfichtsvoll vertreten war, nichts ber Urt zu feben.) Dagegen muß bie

Bilb. banerei.

## Bildhauerei

mit großer Auszeichnung aufgeführt werben. Wie Duffel= borf und Runchen auf bie Malerei, fo hat Berlin auf bie Bildhauerei in Dresben eingewirft, indem aus Rauch's Schule wenigstens ber eine ber beiben ausgezeichneten Runftler hervorgegangen, welche nun ben Ruhm ber Dresbener Bildhauerschule bilben.

Ernft Rietichel.

Ernft Rietschel aus Bulenis in Sachfen, geb. 1804. erkennt, ehrt und liebt in Rauch feinen Meifter; auch bethatigt er ibn ale folden in feinen Werfen. Seit 1832 Professor an der Afademie in Dresden hat er eine ausgebehnte Wirksamkeit gewonnen, auch fein Talent vielfeitig ausgebildet.

Seine erfte felbftständige öffentliche Arbeit ift 1831

'bas Denkmal bes Ronigs Friedrich August von3. Beitr. Sach fen, in Erz gegoffen und im Gofraum bes 3wingers Friedrich aufgeftellt. Die fitenbe Statue bee Ronige ift umgeben von ben Geftalten ber Milbe, Frommigfeit, Weisheit und Berechtigfeit. 1839 fertigte er bas Stanbbilb bes b. Bonifacius für Fulda, und begann gleichzeitig bie Arbei-Bonifaten für bas Theater in Dreeben, in beffen Giebelfelbern er Die Mythe von Dreftes (für Die bramatische Runft) und Dreftes. bie Bertlarung ber Mufit in Reliefe barftellte. Gine Bertla. abnliche Arbeit führte er fur bas Universitategebaube in mung ber Leipzig aus, Allegorien auf bie vier Facultaten, welche Die vier burch Lehrer und Schuler personificiert, bom Genius bes iaten. Lichts und ber Wahrheit gefegnet werben. Bugleich mobellierte er für bas Innere bes Gebäudes eine Kolge von amolf Reliefe gur Culturgefchichte ber Menfcheit. Cultur. gefdichte.

Mit wechfelnbem Glud hatte bisher Rietschel geftrebt, feine Aufgaben in entsprechenber Beife zu lofen, und mit jeder neuen Arbeit waren ibm - trop ber Erkenntnig immer neuer Schwierigkeiten - Die Rrafte gewachsen. Da ward ibm ber Auftrag, fur bas Giebelfelb bes (nach bem Giebel-Brande wieder hergestellten) Dpernhauses in Berlin ein Dvern. großes Gochrelief zu machen. Er mablte fur bie Mitte bie Figur ber Rufit; fie fcwebt empor, Die Saiten ber Barfe rubrend, brei Rrange ju ihren Bugen; ju ihrer Linken ber Dichter mit ber tragischen und ber fomischen Duse und bem nedischen Sathr; baneben Malerei und Bilbhauerei und Spiele ber Taufdung; ju ihrer Rechten Tanger und Tange= rinnen unter ber Aufficht ber Grazien und fpielenbe Rinber. Mit Sicherheit und flarem Bewußtsein find Die einzelnen Bestalten ber ihnen inwohnenden Ibee gemäß charafteriffert; bie Formen find auf's Bleißigste burchgebilbet; ber Styl

3. Beitr allein ift noch etwas schwantend zwischen ber Einfachheit ber Untike und einem mehr ber Gegenwart angehörigen Reichthum an Gegensätzen. Aber die tragische und die komische Ruse bilben eine Gruppe, die schwerlich von einer andern hand vollkommener gebilbet worden. Die Gestalten dieses 41 F. langen Frieses sind in Zinkzuß ausgeführt.\*)

Bei aller Anerkennung ber Verbienste dieses Werkes wird man doch des Gefühls nicht ledig, daß Rietschel damit nicht auf dem seiner kunstlerischen Natur ganz entsprechenden Gebiet sich bewegt, daß ihm bei der Verschmelzung seiner Raturstudien mit abstracten Gedanken oder mythologischen Gestalten die Phantasie nicht frei, das herz nicht warm genug geworden. Es scheint, daßer selbst ein Gefühl derart gehabt habe. Denn unmittelbar danach beschäftigte ihn saft ausschließlich ein Gegenstand aus einer ganz andern Welt.

Die Bildneret, die Königin ber Kunst des Alterthums, dem Christenthume dienstdar zu machen, war — wie wir gesehen — das Bestreben fast aller hervorragenden Bildhauer der neuen deutschen Schule gewesen. Wir haben keinen kennen gelernt, dem es gelungen ware, dem Marmor zugleich mit der Schönheit der Form die Wärme der Empsindung zu geben, ohne welche, selbst bei der höchsten Bollendung, die Ideale der christlichen Kunst doch wirkungslos bleiben. Mit der klaren Erkenntniß dieses Mangels, mit dem Bewußtsein, ihm, wenigstens in der Conception, nicht unterworfen zu sein, saste Rietschel den Entschluß zu einem Werke christlicher Kunst 1846. Er hatte sich freilich schon einmal nach dieser Seite hin versucht, mit einem Relief von dem Einzug Christi in Jerusalem \*\*); doch durfte er selbst wenig Gewicht darauf legen.

<sup>\*)</sup> Abgebilbet im Runftblatt 1846.

<sup>\*\*)</sup> Beft. von A. Rruger.

Run mablte er eine Aufgabe, Die ohne Betheiligung bes Ge-3. Beitr. muthe nur febr unvolltommen ju lofen ift, eine fogenannte Bi'eta, Die Mutter Jesu mit bem Leichnam ihres Sohnes, Bieta. In ber Regel fieht man bie Gruppe fo angeordnet, bag bie Mutter ben tobten Rorper gang ober gur Balfte im Schoofe hat; wobei bie Rudficht auf Linien und Maffen überwiegend maggebend waren und find. Dag mit biefer Anordnung bas naturliche Befühl verlett werbe, icheinen wenige Runftler in Bei Rietschel übermog bie Uch-Betracht gezogen zu haben. tung bor biefem naturlichen Gefühl bie Rudficht auf Linien und Daffen: er legte ben beiligen Leichnam an ben Boben und ließ Maria neben ibm nieberknien. Gang verfunten in ben Unblid bes von feligem Frieden übergoffenen Ungefichtes bes Todten, loft fle fich in Ginen großen Schmerz auf, aber obne Jammer und Leidenschaft; wohl läßt fie die gefalteten Sante finten, aber boch betet ihre Seele fort. Rur eine, von ber Bebeutung bes Gegenftanbes ergriffene und burchwarmte Phantafie tonnte ber Geftalt biefe Feinheit ber Bewegung und bes Ausbrucks geben; aber auch nur bamit wird bas Bemuth bee Befchauers wirklich getroffen; und will bas funftlerifche Gefühl für Unordnung Ginmendungen, namentlich gegen bie rechtwinklige Stellung von Maria gegen Chriftus, erheben, die bildhauerische Defonomie über Marmorverluft Befchwerbe erheben : - Jebermann erfennt boch, bag mit einer mahrhaft befeelten Gruppe mehr gewonnen ift, als mit einer tabellos geordneten, und Rietschel's Bieta ift befeelt. Sie wurde für ben König von Breugen in Marmor ausgeführt.\*)

Roch aber war Rictschel nicht auf ber Gohe seines Za- lente; benn fo lange noch ein ungelöfter Widerspruch zwischen

<sup>\*)</sup> Abgebilbet im D. Kunfiblatt 1855.

3. Beitr. Form und Behalt bem Werfe eigen ift, fann es auf Bollfommenbeit nicht Unibruch machen. Rach mebren fleineren Ar-Tages beiten, ben "Tageszeiten", ben "Liebesgöttern auf zeiten. Banthern", anmuthigen Spielen ber Phantaffe voll feiner, poetischer Gedanten und plaftischer Schonbeit, auch mehren trefflich ausgeführten Bilbniffen und einem Den Emal Thar. für Thar in Leipzig, fam Rietschel um 1849 zu einer Aufgabe, die ibn auf bas lebhaftefte ergriff, und beren gludliche, vollkommen tabelfreie Lbfung ibn an die Spite feiner Runftgenoffen ftellte. Das ift die 1853 in Ergauß vollen-Reffing bete, in Braunschweig aufgestellte Ehren ftatue Leffina's. Die Unschönheit und Formlofigfeit ber modernen Tracht hatte bie Bildbauerei bei ben Chrendentmalen ber Ranner ber Reuzeit zu allerhand Auswegen geführt. Awar vom wirklichen Antififieren war man fo ziemlich allgemein abgefommen ; allein felbft Rauch batte burch funftreiche Bermenbung bes Mantels zu verhullender Draperie die fcwerften Unftoge gegen ben Gefchmad zu umgeben versucht. Rietschel zuerft magte es bei Leffing, ben burch die Runft zu verherrlichenden Dann in feiner altfrankischen Tracht, ohne Mantel, binguftellen, wie er felbft im Leben fich bingeftellt; indem er aber alle Formen, bis auf die fleinste Falte, ohne grade genrehaft fich unterzuordnen, naturgemäß und zugleich mit feinem Schonheitgefühl burchbildete, und noch mehr, indem er die geiftige Bedeutung Bes Reformators unferer Nationalliteratur in Stellung , Galtung und Bewegung, in jeder Miene, jedem Bug fo treffend charafterifierte, bag man nur ben Mann bes hellblidenben Berftanbes und bes muthigen Bortes vor fich fah, ward man nicht mehr von ber Gefchmadlofigfeit ber Dobe berührt und Die

Leffingstatue wurde der Gegenstand allgemeiner Bewunderung. Rach Bollendung berfelben war Rictschel aus Gefundheiterudfichten genothigt, die milbe Luft Balcrmo's aufzu-3. Beitr. Ingwischen hatte ber bamalige Erbgroßbergog von Weimar ben Entschluß gefaßt, zu ber feit 1850 aufgestellten Statue Berber's auch bie Statuen ber andern brei Dichter aus ber Beit Carl Auguft's bingugufügen. Ronig Ludwig von Babern war in bas Intereffe gezogen worden und es ftand feft, Boethe und Schiller ju einer Bruppe zu vereinigen, Boethe Wieland aber eine besondere Stelle anzuweisen. Rauch hatte Gruppe. bereits eine Gruppe von Goethe und Schiller entworfen\*), bie fich mehrseitiger Buftimmung erfreute; bei welcher inbeg bie Bahl bes antiten, ober eines gang ibealen Coftumes Biberfpruch von Seiten bes Konigs von Babern hervorrief, welcher - wenn er fich betheiligen follte - Die Dichter ber Ration in ber Beise verlangte, wie fie im Andenfen ber Ration lebten. Da nun Rauch auf eine Aenberung feines Entwurfs nicht einging, fo fab man fich zu einer andern Wahl genothigt und manbte fich an ben Meifter ber Leffing-Statue, ben bie Berufung zu biefem Wert bei ber Rudfehr aus 3talien traf, als fein guß zuerft wieder beutsche Erbe betreten Rietschel unterzog fich mit Gifer, und mit bem Aufgebot aller feiner funftlerischen Rrafte bem Auftrag, Goethe und Schiller im Beitcoftume barguftellen. \*\*) Ber mit Unternehmungen biefer Urt bekannt ift, weiß wie gabl- und namenlofe Schwierigfeiten bem Runftler bei ber Ausführung fich entgegenftellen. Sier mar nicht allein, wie bei Leffing, Die Bibermartigfeit bes Coftums zu befiegen; bier rief nicht nur bie Gruppierung unaufhörlich Diffonangen bervor, Die gu beben ber Runftler burch bas unerbittliche Coffume, ober burch

<sup>\*)</sup> Abgebildet D. Runftblatt 1855.

<sup>\*\*)</sup> Abgebilbet in G. Förster's Denkmalen ber Deutschen Kunft Band VI.

3. Beitr. das Berhältniß der Figuren, oder sonftwie sich gehindert fah: ein viel bedenklicherer Widerstand erwuchs aus dem Umstand, daß der Gruppierung ein Motiv zu Grunde gelegt, ein verbindender Gedanke gegeben werden mußte. Nicht nur, daß es dabei unendlichsichwer ist, vor Misverständnissen sich sicher zu stellen, so hindert die außerliche Charakteristerung, die Betonung der Persönlichkeit die freie Wirkung des poetischen Gedankens. Auch hat in der That Rietschel diesen letzten Uebelskand nicht ganz beseitigen können.

Das Werf ift 1858 in Erzguß (in Runchen) vollendet und in Beimar aufgestellt worben. Der Grundgebante bes Runftlere war, bas in Freundschaft gemeinsame, mit bem Dant und ber Begeisterung ber Nation belohnte literarifche Wirfen ber beiben Dichterfürften anschaulich zu machen. Darum treten beibe vereint, wie fie im Leben und in ber Literaturgeschichte fich ergangend bafteben, vor bie Ration. Den Arang ber Chren, ber beghalb Beiben gemeinschaftlich gebort, reicht Goethe bem Freunde, ber - Blide und Gebanten ber Welt der Ideale zugewendet - ihn nur, fcheinbar unbewußt, mit ber Sand ftreift. Die Berichiebenheit ber Richtung beiber Dichter ift mit großer Bestimmtheit, in jedem Bug wie in ber ganzen Erscheinung ausgebrudt; und fo machtig ift bie geiftige Charafterzeichnung, bag auch bier, wie bei Leffing, bie Beit-Mertmale und Standesunterschiede ohne ftorenben Einbrud bleiben ; wenn man fich auch fagen muß, bag es fur ben poetischen Gebanken: "bie beiben größten Dichter ber Beit und bes Jahrhunderte in ben Rrang bes Ruhmes fich theilen gu feben", ersprieflicher gewesen mare, nicht an ben Unterfchied zwischen Brofeffor und Gebeime-Ratherinnert zu werden.

Reben diesem für die beutsche Kunft wie für unser Rationalgefühl gleich bedeutenden Werk wurden in Rietschel's Berfftatt umfaffenbe Arbeiten zum außern Schmud bes neuen Reues Museums in Dresben ausgeführt. Es ift eine Folge von Reliefs zu Sage, Religion und Gefchichte, welche neben ben Fenfterbogen eingelaffen worden find; dazu die Statuen von Giotto, Holbein und Dürer, welche auf den Mittelbau zu stehen gekommen, und die sich durch eine in großen Zügen gehaltene Charakteristik auszeichnen.

Es darf ermähnt werden, daß 1851 Bien und 1859 Berlin den Versuch gemacht haben, Rietschel zu gewinnen, daß er aber vorgezogen, in Dresden zu bleiben. Wie hoch ihn Deutschland ehrt, hat es von neuem gezeigt, indem ihm das Lutherdenkmal in Worms übertragen wurde.

Ernft Sahnel aus Dresben, geb. 1811, ift eine fel- Ernft Rach einem langeren Auftene, energische Runftlernatur. enthalt in Rom und in Munchen, und mit besonders lebenbigen Erinnerungen an die Große von Michel-Angelo, Cornelius und Genelli, in feine Baterftabt gurudgefehrt, trat er zuerft öffentlich auf mit einem Bacchuszug in Relief, Bacchus. an einem Fries im neuen Schauspielhaus in Dresben. ift ein Werk fcwungvoller Begeisterung, im Beifte ber antifen Runft und Religion gedacht, reich an Schönheit wie an lebenvoller Wahrheit, nur etwas zerftreut in der Anordnung. (1840) Ginige Jahre fpater wurde in Bonn bag eberne Stand= bild Beethoven's aufgeftellt, ju welchem er bas Mobellmeetho. gefertigt, fo wie er auch bie Reliefe bes Poftamentes bazu componiert hat. Sier find es namentlich bie letten, in benen Die wachsende Eigenthumlichkeit bes Runftlers hervortritt. Es find die allegorifchen Geftalten ber geiftlichen und ber tragi= fchen Mufit, ber Phantafte und ber Somphonie. schiedenheit entwickelt fich bier ber feinfte von einem ernften \*Stylgefühl getragene Schönheitsfinn in Verbindung mit For3. Beitr. men- und Gebankenfülle. Die aufschwebende Gestalt der Symphonie ist von vier Anaben umringt, von denen der eine das Gleichgewicht eines Schwertes auf der Hand wägend zu gewinnen weiß, der zweite mit einer Schlange und einer brennenden Fackel sich voll Verzweislung gebärdet, der dritte tanzend den Ariangel, der vierte slegesfroh den Thursus schwingt, und in denen man leicht die vier Sätze der Symphonie characteristert sindet.

1845 bis 1847 führte Sahnel das Denkmal Carls
IV. für Prag aus. Er stellte ben Kaifer in seiner Eigenschaft
als Gründer ber bortigen Universität dar, und umgab deshalb das in gothischem Styl gehaltene Jußgestell mit den allegorischen Gestalten der vier Facultäten und den Statuen von
vier der kaiserlichen Rathe, welche bei der Bründung der Hochschule besonders thätig gewesen. Auch hier tritt uns auf
allen Seiten der Zauber der Schönheit entgegen, einer von
innen heraus gestaltenden, durch die Wirklichseit nur unterstützten, nicht unterwiesenen Krast. Die Gestalt der "Redicin" gehört sicher zu den reizvollsten Werken der neuen
Kunst.

In Gemeinschaft mit Rietschel arbeitete er an der Ausschmudung des Museums in Dresden, und fertigte außer einer Kolge von Reliefs, die Statuen von Alexander und Lysipus, Dante, Michel-Angelo, Rafael und Cornelius. Unstreitig gehören diese Statuen, die nur für die Würdigung ihrer Schönheit dem Auge viel zu fern stehen, zu den vorzüglichsten Leistungen des Meisters. Kühn aufblidend, ein unternehmender Jüngling steht Alexander da; in ruhiger, selbstbewußter Kraft Lysipus (mit dem Antlis Genelli's); Nichel-Angelo hält in der in die Seite gestemmten Linken eine Rolle, mit der Rechten stützt er den hammer auf

ein Boftament, in tropig ftrenger Galtung; ebel und fein,3. Beitr. bie funftreiche Sand auf ber Bruft icheint Rafael bie Stufen bes Baticans herabzufteigen. Rlar, gesammelt in fich, babei bestimmt und fest (und obenbrein in fprechender Aehnlichfeit) fteht Cornelius, Dante aber in prophetenhafter Brofe, Die Böttliche Comobie in ber Sand, neben ben Andern.

Babrend bemnach Rietschel fich auf ben Pfaben feines Meiftere an ber Sand und burch bie Gingebungen bes wirflichen Lebens zu ber Sobe eines vollendeten Runftlers emporgeschwungen, erkennen wir in Sahnel ben mit ichopferifchem Formenfinn reich und gludlich ausgestatteten Bertreter bes Ibealismus im Beifte ber Munchner Schule, fo bag auch an biefer Stelle bie in ber Runft ber Reuzeit vorhandenen Begenfate in Dresten zu einer Ausgleichung berufen erscheinen.

## Die Baukunft

murbe bei ber gang ungewöhnlichen Bergrößerung Dresbens wenigstens im Bereich ber burgerlichen Bedurfniffe viele Beranlaffung zu eigenthumlicher Thatigkeit gefunden haben, wenn fie fie zu benuten bie Mittel gehabt hatte. Deffentliche Bauten wurden nur wenige ausgeführt; fie waren in ben Ganden eines jedenfalls ausgezeichneten Runftlers, von bem es nur zu beklagen ift, bag er - mas boch vom Architett am erften erwartet wird - nicht immer Daß zu halten verftanden bat.

Gottfried Semper aus Altona, geb. 1803, fam nach Studienreisen in Deutschland, Italien und Griechen= land, 1834 an bie Atabemie nach Dreeben als Profeffor ber Baufunft. Er begann feine Wirffamfeit mit einer energischen Unwendung feiner in Griechenland gemachten Studien über Bemalung ber Architektur, und überbedte bie Banbe bes An- Bante. titencabinets mit fo grellen, bunten Farben und Ornamen-

3. Beitr ten , daß die einfachen Marmorfiguren dagegen fehr abfallen, namentlich die Kraft der Schatten und somit die Wirkung der Abrundung verlieren mußten.

Theater Mit dem Bau des Theaters, der ihm übertragen wurde, eröffnete sich ihm die eigentlich fünstlerische Laufbahn. Unverfennbar spricht ein eifriges Suchen, ein eigenthümliches Wollen aus diesem Gebäude; aber der Grundzug der Baufunft, Einheit und Ruhe, sehlt ihm. Bringt schon die halbireisrunde Façade die Unsicherheit hervor, ob wir auch wirklich an der Vorderseite des Gebäudes uns besinden, so wollen sich auch die einzelnen Abtheilungen nicht harmonisch fügen und noch bunter erscheint die Vermischung der antisen mit Renaissance= und Roccoco=Formen.

Sunagoge. Glücklicher war Semper jedenfalls mit der Shnagoge, der er durch große Mauermassen und durch eine geschickte Berwendung von maurischen und byzantinischen Motiven ein wirklich orientalisches und ernstes Ansehen zu geben gewußt. Er mochte bei dieser Gelegenheit eingehende Studien des Rundbogenstyls gemacht haben, so daß er denselben nicht nur für
seine Projecte zur Nicolaikirche in Hamburg anwandte, sondern überhaupt für den Bau protestantischer Kirchen ausichließlich in Anwendung gebracht wissen wollte.

Eine große und schwere Aufgabe ward ihm mit bem Museum-Bau bes neuen "Museums" zu Theil. Das Gebäude, bestimmt in seinen untern Räumen die Sammlung von Ghps-abguffen, in seinen obern die Gemälde-Sammlung aufzunehmen, sollte zugleich den vierten Flügel der bekanntlich im barocken Geschmack des vorigen Jahrhunderts aufgeführten Zwingergebäudes bilden. Da es nun Semper's Kunstgefühl entschieden widerstrebte, diesem Geschmack zu huldigen, so suchte er nach Kormen, die demselben nicht gradezu seindlich

waren, und gelangte damit zu einem Stil, dem man die Ger-3. Beitre kunft aus der Antike noch ansieht, während er schon in's Ro-cocco hinüber spielt. Weniger durch die Umstände gerechtsfertigt erscheint die Anlage einer Rotunde mitten in der Flucht der rechtwinkligen Sale, und geradezu ungeschickt, daß sie sich, durch das darunter befindliche hohe Gewölbe der Durchsahrt emporgenöthigt, wie ein Berg zwischen die Oft- und Westsfeite des Gebäudes legt, und dann mit einer flachen Auppel das Dach ein wenig überragt.

Leider haben die politischen Sturme von 1848 ben geifts vollen Runftler aus seiner Bahn geschleudert: er mußte den angefangenen Bau und Dresden verlassen, was um so mehr zu beklagen ift, da er zu den Architekten gehört, welche die Baukunst von einem hohen Gesichtspunkt aus aufgefaßt, wie er auch die Betheiligung von Bildnerei und Malerei zur vollenderen Darstellung architektonischer Ideen stets im Auge behalten.

Dresben hat mannichfache Verbienfte um die ver vielfa baunfer. tig en ben Runfte. Gier lebte und wirfte als afabemifcher Lebefteder ze. rer ber berühmte Chriftian Friedrich Muller aus Stutt- Gbr. Fr. gart, geb. 1783, geft. 1816, ber Meifter ber fixtinischen Dabonna Rafael's, ber leiber! nach Beenbigung biefes bewunbernsmurbigen Werkes in Gemuthefrantheit verfiel und auf bem Sonnenstein in Irrfinn ftarb. Möglichft treue Wieber= gabe bes Charaftere vom Original, ein breiter, fatter Strich, feine und weiche Mobellierung, Betonung ber Farbenunterfchiebe, lebendiger Ausbrud, zeichnen feine Blatter vor anbern aus. - Als ausgezeichnete Rupferftecher in ber f. g. Linien = ober Carton=Manier find anerfannt: F. Unt. Rru = 8. Ant. ger aus Dresten, geb. 1793; Chr. Ernft Stolzel aus Ch. Ernft Dresben, geb. 1792; auch Jul. Thater aus Dresben, geb. 3. Thaier. Forfter, Befch. b. beutich. Runft. V. 29

3. Beitr. 1804, ber lange hier lebte, ehe er nach Rünchen berufen murbe.

Moriz Steinla, eigentlich Müller aus Steinla bei Moria Steinla. Silbesheim, geb. 1791, geft. 1858, gebort zu ben bebeutendften Runftlern feines Fachs. Wir verbanten ihm außer einer großen Ungabl von Bilbniffen hiftorifcher Berfonen Fra Bartolommeo's Mabonna bella Mifericordia in S. Romano w Lucca, beffelben Meifters Rabonna in G. Rartino bafelbft. und Dieta im Balaggo Bitti gu Floreng, Tigian's ,,Chriftus und ber Binegrofchen", Rafael's ,, Rinbermord" nach einer Originalhandzeichnung, bie Golbein'fche und bie Rafael'fde Madonna ber Dresdner Galerie; fammtlich (foweit bas Bor bild es erheischte) mit Berudfichtigung ber Farbenunterschiebe ausgeführt.

Mit besonderem Rachbrud ift bie Ausbilbung bes Goly fchnittes in Dresten betrieben worben, und zwar fern von ber nach Effect haschenden Radiernadelmanier, in ehrlicher, beutscher Beife, mit bem Bestreben nach einfacher, ausbrudvoller Wiebergabe ber Beichnung, wozu benn bie Borlagen von Ludwig Richter und 3. Schnorr bas Ihrige beigetragen Burfner, haben. Vornehmlich ift bier Sugo Burtner aus Deffau.

Bidedel, geb. 1818, und mit ihm Gaber zu nennen; auch Bich edel,

Stee Steebrecker u. A. zeichnen fich aus.

## Sechfter Abschnitt.

## Frankfurt a. M.

nimmt eine abnliche Stellung in ber neuen beutschen Runft geschichte ein, wie Dresten. Auch bier freugen fich die Gle-

mente, welche ben beiben Saupt-Runftschulen ihre besondere3. Bein. Richtung gegeben: ber - um ihn furz zu bezeichnen - romifch beutsche Ibealismus, und ber Duffelborfer Realismus. In Frankfurt bilbet bas "Stabel'iche Inftitut", eine burch ein großartiges Bermachtniß reich mit Mitteln ausgeftattete Runflichule nebft Gemalbefammlung, ben feften Dittelpunkt bes Runftlebens. Die Pfleger ber Unftalt hatten jedenfalls die Abficht, fle gur Bflangftatte ber bobern Runft zu machen, ale fie - nach einer abichlägigen Antwort Oberbed's - im 3. 1830 Philipp Beit von Rom beriefen, D. Beit. Die oberfte Leitung berfelben gu übernehmen. Wir baben Diefen hochbegabten Runftler unter ben Asmantifern von ftreng fatholisch-firchlichem Glauben fruber fennen gelernt. Der Zweifel, ob biefe Gigenschaft feine Birffamteit in ber freien Stadt Frankfurt und unter einer großentheils proteftentischen Bevölferung nicht beschränfen murbe, fant balb feine Rechtfertigung; aber er hinderte wenigftens anfange nicht Die Entwickelung einer erfreulichen fünftlerifchen Thatigfeit.

Beit, der mit Borliebe an der Staffelet arbeitete, vollendete in den ersten Jahren seines Frankfurter Lebens das Bild eines H. Georg für die Kirche von Bornheim, Sie Heil. Georg. me on im Tempel für die Sammlung des Städel'schen In-Lampel. stituts\*), und "die zwei Marien am Grabe Jesu."\*\*)Die zwei Marien. Bor dem verschlossenen Grabe harren, in tiesen Schmerz versunken, die beiden Frauen; nichts Lebendes regt sich in ihrer Nähe; ernste Stille rings umher, und nur das Grauen des Morgens weckt zugleich mit den Menschen die Hoffnung auf Einen, der komme, das Grab zu öffnen. Tiese, klare Färs

<sup>\*)</sup> Lith. von R. Hoff. \*\*) Lith. von C. Beder.

3. Beitr bung, reinfte Barmonie und ergreifenbe Wirkung zeichnen biefes Gemalbe aus. Wohl ift es ein ibeales Leben, bas ber Runftler unferm Muge aufschließt; mohl ift es ber Bebante, nicht ber Moment, aus welchem bie Darftellung bervoraegangen: aber er ift Fleisch geworben; und mabrend mir ibn in unserm Bergen bewegen und bie Fragen nach ber Auferftebung Chrifti und unferer eignen in une aufwerfen, werben mir in bie Bauberfreise einer verklarten Welt gezogen, in welcher wie in ber unfern - bie Sonne aufgebt und marmes Blut bie Abern burchftromt; und gehort bas Gemalbe in bie Reibe ber burch und burch innerlichen Bilber, fo fpricht boch bie Bahrheit und Bahrhaftigfeit fo vernehmlich aus jedem, auch bem fleinften Bug, baf meber bie Bhantaffe bes Beschauers ihnen Worte leihen muß, noch daß in ihnen felbft nur die Möglichkeit eines anbern Gefühles, als bas ber Trauer um ben Beiland und bas verschloffene Grab Blat greifen fann. Denfen wir und Die religiofe Lyrif auf bas Bebiet ber Dalerei übertragen, fo burfte bie neue beutsche Runft taum ein zweites Lied von fo tief innigem Gefühl, von fo beiliger Beb muth und von fo harmonischem Wohllaut aufzuweisen haben.

Darftel Die "Darstellung im Tempel" aber ist ein Bild, in lung im Bennel. welchem die seierliche Schönheit der Anordnung, die höchst ideale Reinheit des Styls, die Leidenschaftlosigkeit der Darstellung ihre Bollendung seiern, das darum folgerichtig mehr zu einer ruhigen, befriedigten Betrachtung, als zu irgend einer innigen Theilnahme auffordert, oder eine Bewegung des Gemuths veranlaßt.

Beit ward nun auch veranlaßt, eine Frescomalerei für bas Institut auszuführen, und ba ihm dafür ein Saal in ber Anstalt überlassen wurde, so wählte er sich als Thema: "Die b.Künste. Einführung der Künste in Deutschland durch bas

PH. VEIT.

. • . `

Chriftenthum."\*) Die bier beigefügte Abbilbung gibt3. Beitr. bon ber Composition einen ungefähren Begriff. Mit bem . (von einem Engel getragnen) Evangelium und ber Balme bes Friedens tritt bie driftliche Religion in Geftalt einer eblen, holbseligen Frauengestalt zu ben noch ziemlich roben Bewohnern ber beutschen Balber. Dem Bischof Bonifacius, ber Die heilige Giche hat fällen laffen, bort bie Jugend andachtig au, mabrend Meltere verschloffen, eine Seberin gurnend fich gurudhalten und ein greifer Barbe tiefgebeugt auf feine Sarfe fich flutt, bie er nicht mehr ruhren foll zum Lobe ber alten Wo aber bie Seilige mit bem Balmengweig ihren Bug bingefest, ift neues Leben aufgegangen. In ber Ferne feben wir fromme Monche beten; ein hobes Gottesbaus erhebt fich zu ben Wolfen; vereint fteben zu gemeinsamer Thatigfeit Baufunft, Bildnerei und Malerei; und im Borgrund Mufit, Pocfie und Ritterthum; und ein Lehrer unterweif't Die Rnaben und Mabchen; eine reiche Stadt - es ift Frantfurt - bilbet ben Gegensat zu ben Walbftammen an ber andern Seite bes Bilbes. Das Chriftenthum ift aus Italien nach Deutschland gefommen; beghalb fügte Beit zu bem befdriebenen Bilbe noch zwei weibliche Figuren, eine lorbeerbefranzte mit bem breifachen Rreug in füblicher Lanbichaft, Italia \*\*), und eine eichenbefranzte mit Schwert und bem Reichoschild, Die Raiferfrone ju ihren Sugen, thronend am Stamm einer Giche, Germania. \*\*\*)

Abgesehen von einigen nicht gang angenehmen Linien (bei ber Prophetin, und bem Barben), waltet in biefen Com-

<sup>\*)</sup> Geft. von G. Schäffer.

<sup>\*\*)</sup> Weft. von G. Schaffer und Gobel.

<sup>\*\*\*)</sup> Geft. von G. Schaffer und Siebentopf.

3. Beitt positionen ein hober Schonheitfinn, und eine Rlarheit ber · Anordnung, bag feine Stelle unleferlich bleibt. Bilber nicht etwas zu troden in ber Farbe und baburch etwas bart in ber Zeichnung ausgefallen, man fonnte fich faum einen wohlthuenberen Ginbrud benten, benn Gruppierung und Bewegung, Bestalt und Ausbrud befriedigen volltommen. Der Begenftand aber forbert uns noch ju anbern Betrachtungen auf, und ba feben wir freilich bie Befchichte bebenklich ben Roof icutteln zu Diefer Auffaffung ihrer Ereigniffe und Begebenheiten. Es berricht bier jene fubjective Weltanschauung, bie fich burch Thatfachen nicht beftimmen läßt, und bie Abneigung bor realistischen Tenbengen fpricht fich ftarfer felbft noch, ale bei Overbed, in ber Bahl ber Rotive, in ber Berbindung nicht nur bes Ungleichzeitigen, fondern auch bes Ungleichartigen aus. Das Chriftenthum trat in Deutschland nicht als eine fanftlächelnde, bolbfelige Jungfrau auf, und Carl b. Gr., an beffen Befehrungseifer fich bie erften Runftunternehmungen anschloffen, fand fein Bolt, bas gerkniricht fich gebeugt batte, bor bem Glange bes neuen Glaubens, fonbern eine verzweifelte Begenwehr ber alten Gotter. Bas aber bas Dag ber Lebenbigfeit betrifft, bas Beit fur Darftellung und Ausführung gewählt, fo bleibt er hinter feinen romifchen Arbeiten gurud. In ber Cafa Bartolbi, im "Traum von ben fleben fetten Jahren", geboren auch feine Geftalten nicht ber platten Wirklichkeit an, fie find in ber Wirkung auch nicht mit Sculpturen zu verwechseln, allein fle haben innerhalb ihrer ibealen ober poetischen Grenzen wirkliches Leben, fie find Trager bes Bedankens, aber nicht felber manbelnbe Bedanken. Im Frankfurter Bild aber verflüchtigt fich bas Rörperhafte faft bis zur Durchfichtigfeit.

Beit hat große Aehnlichfeit mit Overbed; er theilt mit

ibm bie aleiche religiofe, wie funftlerische Unschanung. Aber3. Beitr. wenn Overbed mehr in bem Berrn lebt, öfter - fo ju fagen - bei ibm einkehrt: fo fleht Beit ibn mehr bei fich; wenn Overbed bas Bedürfnig bat, fich auszusprechen, feinen Seiland zu verfündigen: fo begnügt fich Beit mit bem Bewußtfein feiner Begenwart, mit bem Blud, ihn anzuschatten. Go fommt es, bag er viel weniger productiv ift, als Overbeck, baß er viel weniger bramatisch ift, mehr Empfindungen und Situationen ichildert, als Bandlungen, und vielleicht auch, bag er mehr Sinn für Stimmung und Farbenbarmonie bat, als Overbed. Sein vorberrichend contemplativer Charafter ift ficher Urfache, bag eine icharfbezeichnenbe Darftellung ibm weniger gelingt. Das Auge, bas fich nur immer nach innen richtet, fann unmöglich zugleich die Außenwelt flar auffaffen. Und fo fann es nicht befremben, daß Geftalten, wie feine "Italia" und "Germania", Die erfte wenig von ber Gluth und Beftigfeit fublicher Empfindweise, Die andere wenig von ber Rraft und bem Belbenthum bes germanischen Bolfsftammes bat, und bag bie Verbreitung ber Religion ibn gu Bhantaffen geführt, bie mit ber Geschichte nicht gang übereinftimmen.

Der Ankauf des Leffing'schen "Huß vor dem Concil" von Seiten des Instituts verankaste Beit 1843, aus religiösen Bedenken die Leitung desselben niederzulegen und eine Wohnung in der Borstadt Sachsenhausen zu beziehen. hier malte er eine "himmelfahrt Mariä" für den Dom von simmelfahrt, die 1846 darin aufgestellt werden konnte. Kür Maria. den König von Breußen wiederholte er die "beiden Marien am Grabe", und malte die Parabel vom barmherzigen Parabel samariter in eigenthumlicher Auslegung, indem er Christers Samariter einen am Abgrund liegenden Berwundes

3. Beitr ten, an welchem Moses und Naron vorübergegangen find, retten läßt. Auch malte er für benselben Monarchen die Megnwt. "Agyvtische Finsterniß" in durchaus sinnbildlicher niß. Weise, und entwarf ihm eine Zeichnung zur "Berherrstichung der christlichen Airche und des preußischen bedriftlichen Airche und des preußischen ben. — Daß Beit auch seinem Schönheitstnn bei der Aussachen bei der Mussachen misse, wiesen, wie in dem der Frau Bernus Fah in Frankfurt.

Reben Beit steht ein Kunstler von außerordentlichen 30b. Ed. Gaben: Joh. Eduard Steinle aus Wien, geb. 1810. Er gehört zu den seltenen Menschen, welche vom ersten Erwachen den des Bewußtseins an unverrückt und ohne Schwanken, in gerader Richtung auf das zuerst erkannte und erwählte Ziel losgeben. Angezogen von der kunstlerischen, wie von der religiösen Denkweise Overbecks, begab er sich 1837 nach Rom und verschmolz derart mit ihm, daß es sehr schwer halt, seine damaligen Arbeiten von denen Overbecks zu unterscheiden. So weit ich in der Kunstgeschichte zurückzublicken vermag, ist mir eine so schlagende Wiederholung einer klar ausgeprägten Künstlernatur nicht vorgekommen; wobei nicht zu übersehen, daß Steinle durchaus kein Copist und Nachtreter genannt werden kann, daß er durchaus selbstständig schafft.

Steinle's öffentliche Kunftthätigkeit beginnt mit der Ausmalung der Capelle auf der Bethmann-Hollweg'schen Burg
mbeined. Me ine dunweit Andernach am Rhein. Die Capelle bildet
ein Achteck, bessen Reggewölbe von einer einzigen in die Mitte
gestellten Säule und acht Bogen getragen wird. Die Penbentifs dieser Bogen ruhen auf acht andern Bogen, und diese
auf acht Wandsäulen, so daß über diesen die Form eines halbfreisrund abgeschlossenen Kächers entsteht. Zwischen den

ı

t

Saulen find außer bem Altar zwei Thuren und funf runde. Beitr. Benfter angebracht. Braune Golzvertäfelung und mäßig angewandte Bolychromie geben dem Raum eine gute Stimmung für Gemälde, denen die fächerartigen Flächen und die Felder über ben Thuren angewiesen waren. Steinle's Aufgabe war: die Bergpredigt Chrifti, ihre Seligpreisungen und Bergpreifur Birfung, das Paradies, bildlich darzustellen.

Die Löfung geschah in folgenber Weise: Ueber bem einen Eingang ift Chriftus abgebilbet, auf einem Sugel ftebenb, predigend und von verschiedenartigen Gorern bes Worts um-Sobann folgen fich in ben obern Raumen : 1. Die Berfundigung Maria (Seligpreifung ber Armen im Beifte). 2. Noli me tangere (Seligpreifung ber Leibtragenben). 3. Da= vid im Belte bes fchlafenden Saul (Seligpreifung ber Sanft= muthigen). 4. Mofes mit ben Gefettafeln vor bem abgöttiichen Bolte (wobei freilich mehr an einen Fluch, als an einen Segen, am wenigsten an ein hungern und Durften nach Berechtigkeit zu benten ift). 5. Der barmbergige Samariter (benn ,,felig find die Barmbergigen!"). 6. Simeon im Teni= pel (benn "bie reines Bergens find, werben Gott fchauen!"). 7. Joseph und feine Bruder (Seligpreifung ber Friedfertigen). 8. Enthauptung bes Johannes (als Seligpreifung berer, bie um ber Gerechtigfeit willen verfolgt werben). Ueber ber zweiten Thure ift Chriftus figend bargeftellt, gleichsam berflart, und umgeben von ben acht Sauptgeftalten ber eben aufgeführten Begebenheiten, fo bag - wenn bort nur bie Seliapreisung ausgebrudt mar - bier bie Seliafeit felber als Gemeinschaft mit Chriftus bezeichnet ift.

Schon die Auffassung der Aufgabe in dieser Form zeugt von Geift und eigenthumlichem Leben; aber auch in der Darstellung tritt beides beutlich hervor. Mit sicherm Gefühl ift 3. Beitr-bas Maß innegehalten, welches bie Darftellung von Ereignissen in som bei innegehalten, welches bie Darftellung von Ereignissen in som enter eigen. Die Ginheit übrigens des Styls, die an feiner Stelle unterbrochen wird; die flare Folgerichtigkeit im Bortrag, wodurch die Gemälde wie gesprochene Worte, nicht wie nach und nach vollendete Bilder erscheinen; die Schönheit der Formen, in Berbindung mit der Wahrheit des Ausdruck, zeigen uns einen Künstler von entschiedenem Beruf, eine "Ratur", wie sich Goethe, wenn er das Beste bezeichnen wollte, auszudrücken pstegte.

In der Aussührung herrscht diese Einheit in gleichem Maße nicht, schon um des Umstands willen, daß Steinle sich für die kleineren Bilder fremder Hulfe (von Brentano und Sutter) bediente, und auch wohl, weil er der Technik des Frescomalens noch nicht ganz herr war. In der "Bergpredigt" scheint Steinle zu tief in die materielle, bei dem "Paradies" zu hoch in die ideelle Färbung gegangen zu sein. — Die Zeichnungen zu diesen Gemälden besitzt das Städel'sche Institut.

Ein Delgemalbe Steinle's von hohem Werth hat herr Madon, Bernus Fah in Frankfurt, ein Madonnen bild, hervorgenenbild. hoben aus der tiefinnersten Seele des Künstlers. Auf der Höhe des Capitols in Rom sit die selige Mutter mit dem Kind in ihrem Schooß; im hintergrund sieht man das römische Forum; ein musicierender Engel kniet vor der Gruppe, und seine Töne tressen und bewegen das herz des Kindes, daß es — nicht etwa die segnende Hand nach uns, oder die liebkosende nach der Mutter ausstreckt, sondern — in den himmel verloren, auswärts blickt. Reu und wahr in der Darstellung und vollendet in der Aussührung!

Gleich vortrefflich ift ein zweites, größeres Delgemalbe, 3. Beitr. "ber Besuch Maria's bei Elisabeth", jest in der Besuch Kunsthalle zu Carlsruhe, darin auf das gelungenste die Dop- Maria's. pelaufgabe gelöst ist, das Bewußtsein von einem übernatürslichen Greigniß mit dem Ausdruck natürlicher Innigkeit und Vertraulichkeit in Verbindung zu bringen.

Im Chor bes Cölner Domes hat Steinle in ben ghor b. Dreieckfeldern zwischen den Bogen und den obern Pfeileren- Lomes. Den Engel in Fresco gemalt, welche er, in übergroßem Eifer der Frömmigkeit, vor der Ausführung der Censur der geist- lichen Oberbehörde unterworsen. Sätte er sie einer künstle- rischen Censur vorgelegt, so würde er vielleicht gehört haben, daß sie durch ihre Größe die Wirfung der Architektur schwäschen müssen. Denn die Gothik — das wußten die alten Baumeister recht wohl — verträgt keine Gestalten, deren Maß ihre Bausormen noch viel kleiner erscheinen läßt, als sie sind. Sie griffen lieber zu krüppelhaften Figuren der Bildenerei und zu Teppichmustern der Glasmalerei, um eines grossen, ergreisenden Gesammteindrucks ihres Gebäudes gewiß zu bleiben. Uebrigens sind die Gestalten von tadelloser Schönsheit und rein idealer Kaltung.

Steinle hat den Auftrag übernommen, im neuen Museum zu Cöln eine Folge von Wandgemälden auszuführen, und das Thema gewählt: "Die Grschichte der Kunst-Kunstentwickelung in Cöln von Carl's d. Gr. Förderung derin Göln. Bildung an bis zur Schenkung der Reliquien der h. Drei Könige durch Friedrich Barbarossa, der Gründung des Dosmes bis zu dessen Herstellung und Weiterbau in unsern Tasgen, mit vielen seiner höchsten, hohen und berühmten Gönner und Beschützer." Es ist offenbar ein sehr verlockender Gegenstand, liegt aber Steinle's kunstlerischer Eigenthümlichkeit

3. Beitr gewiß fehr fern. Wie poetifch und ibealiftisch auch immer bie Beichichte aufgefaßt werbe: ihre Darftellungen muffen boch flete bas Beichen haben, bag fie bem wirklichen Leben entnommen find; ihre Charaftere muffen Individualitat, ihre Sanblungen ben Schein ber Unmittelbarfeit haben. bewegt fich bagegen, feinem Talent und feiner Sinnegart nach, mit Borliebe und Glud auf bem ftreng fymbolischen Gebiet, in Beifen, fur welche ber firchliche Ritus mit feinen blogen Andeutungen bes Geschehenen und ber Feierlichkeit bes beiligen Dienstes ben Ton angibt und bas Dag bes Ausbrucks feftftellt, und findet fur Die Darftellungen aus ber Geschichte feine Mobification bes ihm eignen firchlichen Style. Da von ben Vertretern bes Raturalismus, ber geschminkten Profa ober Beiftesarmuth in ber Runft, ber Ibealismus als lebensleerer Schematismus verschrieen ift, fo ware es gerade bei biefer Belegenheit zu munichen gewesen, bag bem Bublicum bargethan murbe, wie Frische ber Auffaffung, Lebenbigfeit ber Darftellung, Babrheit und Reichthum ber Motive fic mit bem ernsteften Styl ber Beichnung und Anordnung auf bas vollfommenfte vertragen, was in Steinle's Bearbeitung bes genannten Thema's nicht ber Fall ift. Außerbem leiben bie Compositionen Mangel an Rlarbeit, ba bie Berioben und Ereigniffe nicht raumlich getrennt, fondern gleichsam wie eine Broceffton auf bemfelben Wege vereinigt find; unter welchem Umftand auch bie Coftume ber Reuzeit ftorenber wirken, als in besondern Abtheilungen geschehen wurde.

Es ift ber neuen beutschen Kunft ebenso oft zum Borwurf gemacht, als zum Ruhme angerechnet worden, baß fie einen besondern Werth auf ben "Gedanken" im Kunftwerk lege. Ein Blid in die Kunftgeschichte belehrt uns, baß ber "Gedanke" zwar vor Leerheit, nicht aber vor Berirrung

bemabre, ja baff er nicht felten zur Klippe fur ben Gefchmact3. Beitr. Um bebenflichften wird bie Berirrung, wenn bas Berg, die religiofe Dentweise, Die Rubrerschaft übernommen. Overbed und Beit haben, ungeachtet ihres icharf ausgepragten Ratholicismus, foviel mir befannt, fur ihre Werke bie Runft als oberfte Führerin behalten; Steinle, ber fich mit ihnen auf bem gleichen Boben bes Glaubens befindet, balt fich nicht in ben von ihnen geachteten Schranken, fonbern lagt fich nicht felten bei religios-fymbolifchen Darftellungen gang allein burch bas Gewicht bes Gebantens bestimmen, und verfällt bann gelegentlich in Beschmadwibrigfeiten. Dabin gehört vor allem "ber Beiland als guter Sirt"\*), Der gute wo bas in Dornen ftedenbe Schaf und bie Behutsamkeit, womit Chriftus es befreit, ben Ginbrud einer frommen Dattigfeit machen, nicht gerechnet, daß die Ueberfetung ber Barabel unverftanblich ift, fo lange nur ber birt, nicht auch bas Schaf, gebeutet wirb. Dabin gehören ferner: "Der Chri-Geriffusftustnabe am Areug" \*\*); Chriftus mit bem Motto fnabe; Chriftus "Vulnerasti cor meum" \*\*\*); "Der Beiland unter bermit bem Motto; Relter"†); bas " Baffionsmitleiben ber g. Ratha-unter ber rina", auf Stein rabirt als Titelblatt zum Leiben ChriftiBaffione. ber R. Emmerich; bie Beichnungen zu B. Rafatenus "himm = bimml. lifchem Balmgartlein" (geft. von Reller) ; u. a. m. Frei-garilein. lich haben wir auch andere Blatter von ihm von etwas ober auch gang anderer Farbung: "Die Rrippenfeier bes Rrippen-B. Franciscus" (lith: von Anguth), acht fatholifch, aber

İ

<sup>\*)</sup> Beft. von Reller.

<sup>\*\*)</sup> Cbenfo.

<sup>\*\*\*)</sup> Geft. von Rufchemenb.

<sup>†)</sup> Beft. von Reller.

3. Bette naiv, ruhrend und icon; "Die fieben Werke ber BarmSieben bergigkeit" (gest. von Pflugfelder); das "Leben bet Barmher. S. Euphroshna" (gest. von E. Schäffer), sehr anmuthig, G. Bundenhaft; die "Märchenerzählerin" (lith. von Sanfendagen, ftängel), und viele andere.

ergable. Ein anderer Kunstler, ber sich zuerst mehr in der Steln. Sette. lung eines Schülers an Beit angeschlossen, ist J. A. Settes gast aus Coblenz, geb. 1813. Er kam aus der Duffeldorfer Schule 1831 zu ihm. Bon seinen Gemälden sah ich 1842

D. Kreut,, die Kreuzsindung" in der heil. Kreuzsirche zu Ehrenfindung. breitstein bei Coblenz. Die Kaiserin ist betend, eine todte Frau im Woment des Erwachens vom ewigen Schlase dargestellt, zwischen beiden sieht man das Kreuz, das das Wunder bewirft, und rings umher, bis in den Mittelgrund hinein, Gruppen theilnehmenden Volkes. Die Auffassung, noch mehr die Darstellung, zeugt von Selbstständigkeit des Gefühls; der Ausdruck der Gestalten in Mienen und Bewegungen ist in der Seele des Künstlers wahr empfunden; in der Aussührung und vornehmlich in der Farbengebung ist er weniger eigenthümlich, und noch abhängig von der Weise Veit's. In den Jahren 1838 bis 1843 war Settegast in Rom, und hier entwickelte er seine volle künstlerische Freiheit, ohne inzwischen den ersten von ihm erwählten Weg zu verlassen. Nach seiner Rücksehr malte er in der Franciskanerkirche zu Düsseldorf Kreuzig. eine Kreuzigung Christi mit überlebensgroßen Figuren, Christi. ein Bild reich an entschiedenen Charasteren, die zwar nicht

grenzig. eine Kreuzigung Chrifti mit überlebenegroßen Figuren, ein Bild reich an entschiebenen Charafteren, die zwar nicht neu sind, noch sein können bei diesem so oft behandelten Gegenstand, die aber selten so schön und wahr empfunden angetroffen werden.

Der britte, der an dieser Stelle genannt werden muß, A. Rethel.ift Alfred Rethel aus Aachen, dessen bereits bei den Dus-

felborfern Ermabnung gefcheben. Bom Runftverein für Rhein-3. Beitr. land und Weftfalen für bie Ausschmudung bee Rathhausfaales in Machen empfohlen, ward er 1849 mit ber Ausführung von neun großen Frescogemalben aus bem Leben Carl's b. Gr. beauftragt. Leiber! war es ihm nicht be= b. Gr. fchieben, mehr als vier biefer Bilber auszuführen: Otto III. in ber Gruft zu Machen bor ber Leiche bes großen Raifers; ben Sturg ber Irminful; bie Schlacht bei Corbuba, und ben Einzug Carl's in Pavia; ba balb banach eine fchwere Rrantbeit die fünftlerischen und alle geistigen Rrafte bes ausgezeichneten Menfchen lahmte und ihn langfam bem fruben Tobe Satte Rethel in einigen Gemalben religiöfen Inhalts fich etwas unficher und unselbstftandig gezeigt, fo entwidelte er in ben Geschichten Carl's b. Gr. eine überraschenbe Rraft und Eigenthumlichfeit; namentlich hat er bas Ergreifende des Momentes, in welchem ber junge Raifer bor ber erhabenen Tobtengeftalt fich nieberwirft, in gebrangter, gehaltreicher Rurge fprechend bargeftellt. Allerdings ift bei biefen Bilbern ber Runftler noch auf bem Wege zu vollenbeter Durchbilbung, was namentlich auch bei ber Ausführung in Freeco beutlich hervortritt, aber ebenfo unwiderleglich gibt fich eine Fulle von Rraft, eine Lebendigfeit ber Darftellung, ein Sinn für Grogartigfeit ber Formen fund, bag man mit Sicherheit auf immer bedeutendere Leiftungen ichließen konnte. (Die Bollendung ber Aufgabe ift bem Maler Rebren übertragen, von welchem im Wegenfat gegen Rethel bie Runft bes "Malens" und ber "Farbe" gerühmt wirb.)

Seinen Beruf fur die monumentale Kunft bethätigte Rethel ferner in einer Folgereihe von Zeichnungen jum Buge Bug Gannibale über bie Alpen, die freilich nur Entwurfe bat. geblieben find. Schon ber Gedante, diefen Stoff jur Be-

3. Beitr. arbeitung zu nehmen, muß bem Runftler gum Rubm gerechnet werben, indem eine große, welthiftorifche Begebenbeit bamit jum erften Dale jum Stoff malerifcher Bearbeitung gemablt Belche ausgiebige Fundgrube neuer Rotive, bebeutender Momente und Charafterschilberungen! Reihel führt uns in biefen Beichnungen mit ben Rarthagern über Die Rhone gu ben wilden blondhaarigen Allpenbewohnern ; bie im zweiten Bilde bie Einbringlinge anfallen, ihre Reiter in bie Klucht ichlagen und fie über Relefcbluchten verfolgen; von Froft und Furcht burchschauert, tommen die Rarthager in die Gieregis onen bes Gebirges, in benen ber Tob ihre Reihen lichtet, und wo die mit Rameelen und Elefanten mubfam fortfletternben Rrieger von hungrigen Bolfen und Beiern umfreist werben, bis im letten Bilbe ber Reft bes Beeres bie Stelle erreicht, von ber aus Sannibal auf die fruchtbare Boebene troftend nieberweisen fann.

Ein unvergängliches Denkmal aber hat Rethel sich und einer beklagenswerthen Berirrung bes beutschen Geistes gefest in einem Golzschnittwerk, das mit Bersen von R. Reined nuch einunter dem Titel "Auch ein Todtentanz" 1848 erschien. Wit einer ebenso erhabenen als bittern Ironie, phantastereich, schwungvoll und klar, dazu mit der Revonkraft eines alten Reisters, führt er die Revolution als Spießgesellin des Todes in sechs großen Blättern vor. Lift, Lüge, Eitelkeit, Tollheit und Blutgier verbinden sich mit dem Tod; der reitet mit den ihm von ihnen gegebenen Wassen nach der Stadt, und wiegelt die Bevölkerung auf, die ihm jauchzend zufällt, da er die Werthlosigkeit der Krone darthut; und aus seiner Hand das Schwert der Volksjustiz nimmt, von ihm geführt auf den Barricaden kämpst und stirbt, womit sein Iweck erreicht, und wenigstens die "Gleichheit", wenn auch nicht die "Freiheit"

gewonnen ift. Es find Blatter, bie man unerschuttert nicht3. Beitr. betrachten fann, und in benen bie Bucht bes Talents mit ber schneibigen Scharfe ber Gebanten und ber Entschiedenheit ber Gefinnung um ben Borrang ftreiten.

Außer ben Genannten haben sich noch C. Ballen-Ballenberger, Grimaux, Ihlee und Jung an Beitangeschlosbergerze.
fen. Ballen berger hat fich so in den Geist der altdeutschen Kunst eingelebt, daß seine Zeichnungen und Bilder füglich für Arbeiten des 15. Jahrhunderts gelten können.

Dann muß bier noch einer öffentlichen Runftunternebmung gebacht werben, die in ihrer Abficht bochft lobenswerth, in ihrer Ausführung wenig befriedigend erscheint: die Ausichmudung bes Romerfagles. Wer biefen Sagl in Romer. feinem alten Buftand gefannt und fich ber grau in grau gemalten Raisetbuften in ben Rischen erinnert, ber mußte fich freuen, wenn er horte, bag an beren Stelle Die Bestalten ber Trager von bes beutschen Reichs Beschichte in lebensfrifchen Farben prangen murben, eine erhabene Beifterverfammlung aus langft vergangenen Tagen. Allein ben Ginbruck machen bie Bilber nicht. Es fehlt burchaus ber monumentale Charafter, jebe einheitliche Anordnung im Allgemeinen, muß es ftoren, bag nicht alle Geftalten in ber gleichen Linie fteben, fondern bald mehr, bald weniger in ben Raum bes Bilbes bineingeruct find; noch mehr, daß fie unter fo febr verschiebenartigen Gefichtspunkten, felbft unter fo niebrigen aufgefaßt werben tonnten, bag ber alte Barbaroffa einem reichen Raufmann gleich fieht und fein großer Entel als Kalfentrager im Rronungefaal erscheint, mabrend Undere in ber Burbe ihrer Stellung auftreten. Freilich bat man auch bie Maler ber entgegengefetteften Richtungen fich babei betbeiligen laffen, Steinle neben Stilfe, Beit neben Leffing ac., Borfter, Befd. d. beutid. Runft. V. 30

3. Beitr. Steinle fügte ben Kaiferbilbern ein Bild weiser Gerechtigkeit, "bas Urtheil Salomons" hinzu.

Daß Abolf Schrödter, Dielmann und Carl Beder aus Duffeldorf sich nach Frankfurt gewendet, ward Dowen früher berichtet. Moriz Oppenheim aus Frankfurt malt beim n. n. steißige Bilder aus dem gewöhnlichen Leben, auch Bildniffe, obschon er in frühern Jahren mit einem "Roah in der Arche" in der historienmalerei sich versucht hat. Im Fache der Landschaft zeichnen sich aus Carl Morgenstern, Funk, Reifsfenstein, W. Pose, u. A.

Bild. nerel. Als Bilbhauer find 3merger, Schmibt v. b. Launit (aus Crölin in Curland, geb. 1795) und Wenbelftabt thatig. Bon ihnen ruhren die Statuen am Börseugebäude her: Alugheit und hoffnung, See- und Landhandel
und die fünf Welttheile. Wendelftadt fertigte die Colossalstatue Carls d. Gr. für die Rainbrude, und v. Launit das
Denkmal der Erfindung des Buchbrude, in einer Gruppe von
Gutenberg, Scheffer und Kust, galvanoplastisch ausgeführt,
ein Werf von großer monumentaler Wirtung.

Bautunft.

Die Baukunft hat einen fehr ausgezeichneten Vertreter in F. M. Geffemer aus Darmftadt, ber ebenso als wiffenschaftlich gebildeter Kunftler, wie als ausübender Architeft thatig ift. Bon ihm ift u. a. die etwas orientalisterende Grabeapelle ber Grafin Reichenbach auf dem Friedhof in Frankfurt.

## Siebenter Abschnitt.

#### Carlerube

ift burch bie Ueberfiedelung von Schirmer und Leffing aus Duffelborf in Berbindung mit einer ziemlich groß ange-

legten Kunstschule zu einem Wohnplat deutschen Kunstlebens. Beitr. erforen worden, dessen Entwickelung noch der Zukunst ansechört. Mit der Kunstichule ist eine Kunstsammlung versbunden, die einem glücklichen Gedanken ihre Physiognomie verdankt. Hier sindet man Beichnungen, Cartons und Gemalde von fast allen ersten Reistern der neuen deutschen Kunst, so daß ihnen die Möglichkeit einer vereinten praktischen Wirksamkeit von hier aus gegeben ist. Hier steht man anch Arsbeiten eines Bildhauers Reich, Gestalten der Bildhauerei Reichund Ralerei, welche ein schönes Talent bekunden, das sich noch weiter in einem Relief an der Trinkhalle in Baden-Badent bethätiget hat, in welchem die Heilquelle personisiciert ist, nmsgeben rechts von Kranken, die stakenben.

Inzwischen war Carlsruhe schon seit lange für die deutsche Kunft von Bedeutung, indem hier für ihre wichtigsten Anges legenheiten mit unermidlichem Eiser gearbeitet worden. "In welchem Sthle sollen wir bauen?" So lautete die von habsch aus Carlsruhe bereits beim Dürersest 1828 aufgeworfene Frage an die deutschen Künstler, durch welche man sich flar bewußt wurde, daß wohl Walerei und Sculptur ihre eigenen, neuen Bahnen sich gebrochen, nicht aber die Baufunst. Bersuchen wir, hubsch's Antwort aus seinen Werken zu lesen!

Heinrich Gubsch aus Weinheim, geb. 1795, bil beinr. bete fich in ber Schule von Weinbrenner, von welchem er vor-bubic. nehmlich ben freilich nur negativen Grundsatz angenommen zu haben scheint, daß alles Nichtconstructive in der Baukunst sehlerhaft sei. Er unternahm 1817 bis 1819 eine Reise nach Italien und Griechenland, und gab (mit heger) male-rische Anslichten von Athen und ein Werf über griechische Ar-

3. Beitr.chitektur heraus, bas zu einer Bolemit mit A. Sirt in Berlin führte.

Seine vorzüglichten Bauwerke find: die Kirche in Bulach bei Carlsruhe, das Finanzministerium, die polytechnische Schule, die Kunsthalle, die Treibshäuser, das Orangeriegebäude, die katholische Kirche und das Theater zu Carlsruhe, die Trinkhalle zu Baden-Baden, eine Capelle zu Bruchsal, die Kathebrale zu Ludswigshasen. Außerdemistdie Restauration des Speirer Domes, und der vollständige Reubau der Westseite sein Werk.

Der unverfennbare Ernft, mit welchem Bubich feine fünftlerischen Aufgaben als Bergensangelegenheiten bebanbelt, und mit ihrer Löfung gleichsam ein Glaubensbefenntniß ausspricht, macht ibn zum wurdigen Genoffen von Cornelius, Overbed und beren Freunden, mit benen er gleichen Bielen nachstrebt. Bas ibn aber wefentlich von biefen unterscheibet, ift: bag bei ihm bie gestaltenben Rrafte nicht wie bort vorzugweis Phantafte und ichopferischer Formenfinn, ober Forberung harmonifcher Schonheit find, fonbern flare, verftandige Berechnung, forgfältige Beachtung alter Borbilber, Die er felbst bei etwaigen Reuerungen nicht aus ben Augen verliert. So icheint ber Rirche zu Bulach feine architektonische. fonbern etwa eine mathematische 3bee zu Brunde zu liegen, fo daß die Formen vom conftructiven Beifte nicht forobl getragen, als geschaffen find, und also oft gegen bas Wefühl bie Rechtfertigung ber Conftructionslehre bedurfen. Um nur eines ober bas andere zu nennen: bas Gewolbe bes Mittelschiffes ift fein Tonnengewölbe, fondern man mochte es eine Reihenfolge fleiner Tonnengewölbe nennen, Die fich quer über Das Mittelschiff legen, jedoch nicht horizontal, sondern in3. Beitr. flachen Bogen gebildet find. Die Seitenschiffe find mit einem Biertelfreisbogen überdeckt, und nehmen fich sonach wie in der Galfte durchschnitten aus. Der Druck dieser Bogen gegen die Pfeiler scheint diese hinaus drucken zu wollen, und es hilft dem Auge wenig, wenn dem Verstand vorgerechnet wird, daß sie sich vergeblich abmühen, da die Kräfte von Schub und Gegenschub sich ausgleichen.

Bu biefer bier wie fonft fich fundgebenben Scheu por Ausschreitungen fünftlerischer Phantaffe fommt nun noch ein grundfähliches Burudgeben auf bie anfänglichen Buftanbe ber driftlichen Runft, Die ibm, aller Abbangigfeit von ber bereits entarteten altromifchen Baufunft ungeachtet, ber vollenbetfte architektonische Ausbrud bes Chriftenthumes find: ähnlich wie Biele Dag und Geftalt ihrer religiöfen Ueberzeugungen von ben Rirchenvätern fich feststellen laffen. Weit entfernt, in ben Bafilifen und Rotunden ber erften Jahrhunberte nur bie Unlagen zu feben, beren Glemente in allmablichem Wachsthum ihre lette Entfaltung in ber Gothif gefunden, fo erblidt Bubich in biefer vielmehr eine Entartung ber Baufunft; lagt bem romanischen Stol, als bem ber reineren Quelle nabern, einen weiten Spielraum, geht aber lieber Die Anwendung der Archivolte ftatt bes auf biefe jurud. Architravs bei Gaulenftellungen findet er nicht nur vollfommen richtig, fondern fest bei folden Berbindungen auch ben Alachbogen an die Stelle des halbfreisrunden. Für die Broportion tes Durchmeffere eines Bogens gur Gobe ber Gaulen , die er verbindet , nimmt er feine Grenze an ; wenigstens fommt zu febr boben Gaulen eine febr ichmale Zwischenweite bor, fo bag er ben Rundbogen behandelt wie ben Spigbogen, ber boch in biefer Begiehung viel größere Freiheit gewährt.

3. Beite Das Sauptgefims einer Façabe bebt Gubich in ber Ditte qu einem flumpfen Bintel empor, fo bag ein Giebel ohne Bafis entftebt, wie an ber Runfthalle, wo ohnehin romanische und griechische Glemente unbarmonisch neben einander geftellt find. Die Berbindung eines rechtwinkligen Borticus mit (bem Theil) einer Rotunde, nach bem Borbild bes romifchen Pantheons, bat Bubich auch bei bem Theater in Carlerube angewendet. In bem Entwurf ju einer protestantifchen Rirche fur Carlerube tommen flatt eines Tonnen- ober Rreugewolbes bloge, über bas Mittelfdiff gefprengte Bogen ober Bogenwande vor, an welche bie aus je zwei flachen, fleinen Zonnengewolben gebilbete Dede fich anlehnt; eine Form bie jum Theil in abnlicher Weise in ber Rirche S. Maria foris portum bei Raponna ju feben ift. 3ch befenne, bag mir biefe Formen meber grchitettonifch wirffam, noch einer bedeutfamen Entwickelung fabig icheinen; wie ich fie, wo Aehnliches in alten Baubentmalen angewendet ift, mehr für einen Rothbehelf, als für ben Ausbrud fünftlerifcher Schaffenstraft anfebe.

Unter allen mir bekannten Werken von Bubich balte id Trink die Trinkhalle in Baden-Baden für das glücklichste. Schon gelegen, feiner Bestimmung volltommen entsprechend und fie flar aussprechend, gefällig in Formen und Berbaltniffen, eigenthumlich ohne alle Bratenfion, verftandig ohne Erocenbeit, und burch und burch heiter. Auf einem ftarfen Ruftico-Unterbau erhebt fich die Galle mit 17 offenen Arcaden bon flachen Bogen, von Saulen getragen, Die zu feiner ber bekannten claffifchen Ordnungen geboren, wohl aber harmonisch zu bem Geift landlicher Romantit ftimmen, in welcher ber Bau gedacht ift. Die Gaulenschafte find fart, glatt, rund, bie Bafen attifch, bie Capitale ben forinthifchen vermandt, mit einer boppelten Rrone von vier boben und acht

niebern Afanthusblattern, zwei Blumen an jeber Seite und3. Beitr. an jeder Ede Anospen, Die in Spiralen fteben, und fomit an die griechischen Schnecken erinnern. Die Capitalplatte ift achtedig und abgeftumpft, die barauf aufliegenden Bogen, wie der gange Bau, von unverputtem Biegelwert, und zwar Doppelt über einander liegend, mit einer flachen, mosaifartig verzierten Berbachung. Die Winkel gwischen ben Bogen find mit reliefierten Lömenföpfen und roth und weißen Ranten Das Sauptgefime wird von einer Reihe fleiner ausaefüllt. Tragfteine gehalten; Die Sodel, auf benen Die Saulen fteben, von einem burchbrochenen Gelander unter fich jusammengehalten. In ber Mitte bes Gebaubes liegt ber haupteingang, von vier Gaulen und zwei Afeilern gebilbet, von einem flachen Giebel überbedt, beffen Reld von einem Relief eingenommen ift. Breite Stufen führen binauf. Das Innere ber Salle ift nicht minber freundlich. Tief und geraumig für eine große Ungabl Gafte, geschütt gegen Sonne, Regen und Bind, gewährt fie frifche Luft und die berrlichfte Ausficht. Die Dede ift ein Tonnengewölbe, von Gurtbogen unterbrochen, bie von ben Saulen zu ben Wandpfeilern gefchlagen find und anihren Enden eiferne Schleubern aufnehmen. Diefe, beftimmt, bie ben Saulen mangelnbe Wiberftanbefraft gegen ben Schub bes Bewolbes zu erfeten, find fo einfach und anmutbig verziert, bag man ibre Sclavenbienfte über ihrem Unblid vergift. Die Seitenausgange werten burch je brei flache Bogen überbedt, von benen ber mittlere eine erhöhtere Unterlage bat. Diefen gur Seite befinden fich Rifchen gur Aufnabme bon Statuen.

Reben Gubich war fein Mitichuler und Freund, ber leiber fruh verftorbene &. Gifenlohr als Baumeifler und Schrift. G. Gifen. fteller thatig, eine reichbegabte, gesunde, liebenswurdige 3. Bein Runftlernatur. Rur wenige seiner Runftgenoffen schienen so berusen, ber Architestur neues, eigenthümliches Leben einzuhauchen, womit sie zugleich die Sinne und den Berstand befriedigen und das Gerz gewinnen konnte. Treu den von Beinbrenner empfangenen Lehren war und blieb sein oberster Grundsat: "daß alle architestonische Formen-bildung von der Construction, diese vom Material bestimmt sei; daß überall das Material in seiner Bahrheitzur Geltung kommen müsse, alle Scheinformen durchaus zu meiden wären, so daß beim Entwurf, sei es einer Construction, sei es eines Ornamentes, das Material zu berücksiche tigen sein; womit et entschieden der "Cement», Bretters und 3ins-Architestur" entgegen trat.

Wer burch bas Großbergogthum Baben gereift ift, wirb fich gewiß mit Freuden ber Babnhofe und Barterhaufer er-Sie find fammtlich von Gifenlohr! "In all Diefen Berten pulfiert eine warme Empfindung, eine reiche, mannichfache Phantafte, gepaart mit einem frifchen Blid fur bas Ungemeffene, Bwedentfprechenbe. Wie hat er nicht verftanben, alle eigenthumlichen Bortheile, welche ihm bie Art ber Terrainbilbung bot, zu fünftlerischen Motiven umzumandeln, fo baß jebes fleinfte Barterhaus bas Balten und Schaffen eines bober organifierten, afthetischen Sinnes bezeugt. Wie bat er bann ferner bie Art und Beschaffenbeit bes Materials qu fchaten und zu benuten gewußt, und befonders wie gludlich ift er auf ben zierlichen und babei boch fo berben Golzbau bes Landes eingegangen! Er bat ibn etwa mit abulicher Reifterschaft behandelt, wie Bebel bas Alemannifche: man fühlt überall ben Sauch eines frifchen Bolfethumes, aber unbefchabet ber urfprunglichen Raivetat beffelben bat ein achter

Runftler mit feinstem Sinn für bas Charafteristische bes 3bi-3. Beitr. oms es zum Ausdruck seiner Ibeen ausgeprägt. Diese weitvorspringenden Dacher, die schattigen, zierlich geschnitzten
Galerien, die malerische Anordnung des Ganzen, die lebendige Farbenwirkung des verschiedenen Materials, das alles
sind Elemente, aus denen es Einen andeimelt. Und wo,
wie an den größern Bahnhosgebäuden, das vornehmere Material des Hausteines in schöner Quadersügung sich geltend
macht, ist der romanische Sthl in freier, ebler, phantastevoller
Weise gehandhabt, so daß man seiner Lebenssähigkeit sogleich
inne wird."\*)

Bier ichließe fich

### Conftang

mit einer Künftlerin an, die, obwohl in Munchen und Rom gebildet, doch keiner der verschiedenen deutschen Schulen eigentlich angehört, so wie sie auch an keiner der größern Kunststätten ihren Wohnsitz hat. Marie Ellenrieder, geb. Marie 1792, verbindet mit einem bedeutenden Talent große Tiefer rieder. und Innigkeit des Gefühls, Sinn für Schönheit und Ansmuth und eine zarte, aber durchaus nicht unkrästige und sehr vollendete Aussuhrung. Sowohl in den einzelnen Heiligensbildern, als in einem Gemälde "Christus als Kinderfreund", und vielen andern größern und kleinern Bildern treten ihre Werdienste deutlich hervor, und namentlich sind es einzelne Köpfe, die durch ihren seelenvollen Ausdruck anziehen und wie ein herzvolles Wort, ja wie schon eine sanste Sprechstimme wohlthuend wirken, ehe man noch um den Inhalt des

<sup>\*)</sup> B. Lübke im D. Kunstblatt 1855 S. 439. Der Berf. hat mir so aus ber Seele geschrieben, bag mir — was er verzzeihen moge — nichts übrig blieb, als ihn wieder abzuschreiben.

3. Beite. Gesprochenen fich bekummert hat. Maria Ellenrieder wird einen Ramen behalten in der Aunstgeschichte, so gut wie Angelica Raufmann und — bester!

# Achter Abschnitt.

Stuttgart.

Die Baterftabt von Schid und Bachter mare mobl berufen gewesen, eine glanzenbere Stelle in ber beutschen Runftgefchichte einzunehmen, ale ihr beschieben worben. Indek mar' es ungerecht, ihr eine untergeordnete anzuweisen. Ronig bat ber Malerei, Baufunft und Bilbnerei große und ehrenvolle Aufgaben gestellt: er hat ben Malern in feinem Luftichlog Rofen ftein ben gricchifchen himmel aufgeschloffen : er bat die Thaten feiner Borfabren in einer Bilberfolge im t. Schloß berherrlichen laffen; er hat De ifterwerte alter Malerei erworben und in eine öffentlicht Sammlung vereinigt; er bat eine febr reichbaltige Balerie neuer Dalerwerfe angelegt; an Bildbauerbat ermit Borliebe Auftrage ertheilt, und große Bauunternehmungen, wie bie ber "Wilhelma", bes "Ronigsbaues" u. a., haben ber Ar diteftur einen großen Schwung gegeben. Er bat eine Runft. fcule gegrundet und fie mit allen Mitteln zur Runftbilbung reichlich ausgestattet. Wenig bagegen ift von Seite ber Bevölferung gefcheben und namentlich find bie Leiftungen bes Runftvereines unerheblich geblieben.

<sup>3.</sup> f. Ein treffliches Takent, aufgewachsen noch im Schatten Dietrich. ber Romantik beutsch-römischen Angebenkens, war Joh. Fr.

Dietrich aus Biberach, geb. 1789, geft. 1846, ein Menich 3. Beitr. von einer Barme bes Bergens wie Benige, aber leiber! von rafch nieberbrennendem Feuer, und barum auf ber mit vielberfprechenden Leiftungen betretenen Bahn hinter feinen Ditftrebenden bald und weit jurudbleibend. Im f. Schloß ju Stuttgart bangt von ibm ein großes, in Rom 1820 ausgeführtes Delgemalbe: "ber Gingug Abraham's ins ge-Reich an lebenbigen und liebensmurbigen Abralobte Land." Motiven, groß und eindruckboll in ber Anordnung, ebel und gelebte charafteriftisch in ber Zeichnung, von ernftem, harmonischen Farbenton, und fleißig ohne alle Mengftlichfeit in ber Musführung, berechtigte biefes Bild ju ber hoffnung, in Dietrich einen Erfat fur Schid gewonnen zu haben. nachbrudliche Empfehlung von Cornelius wurde ihm im Jahr 1826 ein Theil ber Frescomalereien und Reliefs im f. Schloß Rofenftein bei Stuttgart übertragen. Er zeich= nete Belios auf bem Sonnenwagen im Befolge ber Boren, und Luna von Gerfe gefolgt, welche beibe von bem Bilbhauer Diftelbarth fur die beiben Biebelfelber bes Schloffes in Relief ausgeführt murben. Bur Die Fresten im Speifefaal wählte er die Bacchusnithe jum Gegenstand, und malte bie Grziebung bes Gottes, feinen Brautzug mit Ariabne, und feine Rampfe wider Bentheus und Lyfurg. Gind biefe Urbeiten icon beträchtlich ichwächer, als fein Abraham, fowohl in Beichnung, Composition und Farbung, fo machen bie nachfolgenden Bemühungen, ber driftlichen Runft fich zu wibmen, namentlich ber h. Martin zu Schemmerg, und bor allen bie Frescomalereien in ber Rirche zu Bulach bei Carlerube einen mabrhaft betrübenben Gindrud. vergefilich bleibt mir eine Beichnung, Die er als gang junger Runftler auf Die Befreiung Deutschlands vom frangöfischen

Ein jungerer Beit- und Wettftreitgenoffe Dietrich's if

3. 3eir. Joch entworfen, und beren schwungvolle Begeifterung mit entgundender Rraft fich mittheilte.

union Anton Gegenbauer aus Wangen im Allgau, geb. 1800. Gegen. Gin Schuler ber Runchner Afademie unter Langer war er ber naturliche Begner ber Beftrebungen Dietrich's und batte, wenn biefer an rubiger Energie ibm gleich gewefen mare, bat Kelb raumen muffen. Begenbauer bat feinen febr ausgebilbeten Formenfinn, und feine Individualifterung gelingt ibm nicht: aber er weiß die Leere burch anmuthige Beichheit ober burch bie Rraft bes Strichs und eine bewunderns werthe Geschicklichkeit ber Sand zu beden. Bei unleughgrer Trodenheit ber Farbe ift feinen Gemalben boch ein blubenbes Colorit nicht abzusprechen und jebenfalls ihre Reifterichaft in ber Ausführung anzuerkennen. Denn man mag fic nun an feinen Berten erfreuen ober nicht: eine muß ibm pon Allen zugestanden werden : er bat mit redlichem Gifer und ohne Rachlaffen babin gearbeitet, Die ibm verliebenen Erafte gut vollen Entfaltung zu bringen. Wenn feine Staffeleigemalbe, namentlich die Benusbilber und abnliche Gegenftanbe, burch fuße Beichlichkeit ebenfo anziehend, als abstoßend (je nach ber Beschaffenbeit ber Beschauer) wirken, so baben bagegen Bresten bie gefdichtlichen Fresten im Schloß fastallgemeine Schloft. Buftimmung geerntet. Begenbauer bat bier in funf Gaalen bes obern und bes Erbgeschoffes 16 Bemalbe aus ber fcmabifchen Geschichte, bas größte 45 %., bas fleinfte 17 %. breit, bei 13 F. Sobe, vom Jahr 1837 bis 1855 in Fresco gemalt. Im erften Saale bes obern Stochwerfes malte er brei Bilber aus bem Leben bes Grafen Cberhard II., bes Greiners :

feine Flucht aus dem Wildbad, bei Mondichein, als ihn bie Schlegler überfallen wollten; feine an den Berrathern voll-

zogene Rache, wie ihre Burg Berned gebrochen und sie ge-3. Beitr. fangen fortgesührt werden; und die Dössinger Schlacht wider die Meichsstädte, wobei Eberhard's Sohn, Ulrich, im Bordertreffen blieb. — Im zweiten Saale malte Gegenbauer, wie Graf Eberhard der Erlauchte 1281 seine Stadt Stuttgart gegen Rudolph von Habsburg vertheidigt; den Sieg des Grafen Ulrich über die Eslinger 2. Nov. 1449, sprechend durch eine einzige Gruppe ausgedrückt, wie der Graf die seindliche Fahne erobert und die eroberte glücklich vertheidigt; und den Einzug Graf Eberhard's des Bärtigen in Tübingen als Herzzog 1495, ein Bild voll friedlicher Pracht und anmuthigen Wolkslebens.

Im erften Saal bes Erbgeschoffes begegnen wir querft bem Grafen Cherhard im Bart und zwar auf feiner Bilgerfabrt nach Jerufalem 1408, gerabe ale er bie beilige Stadt von fern erblickt; bann wie er in ber Grotte bes beiligen Grabes vom Batriarden bes Salvatorflofters ben Ritterfcblag enipfangt; und bie Bermablung Cberhard's mit ber Martgrafin Barbara Bongaga. 3m zweiten Saale feben wir Eberbard in Florenz bei Lorenzo von Medicis, wie diefer ibm .. fein Roftbarftes", feine Frau mit ihren Rindern, zeigt; bann wie ibm Bapft Sirtus IV. (1485) Die geweihte Rose überreicht; bann wie er auf bem Reichstag zu Worms 1495 von Raifer Marimilian gur Bergogewurde erhoben wird; und Raifer Da= rimilian an feinem Grabe 1499. - Im britten Saal bes Erbaeichoffes haben wir wieder Graf Cherhard ben Greiner por und , und zwar wie er ben Raifer Carl IV. 1347 bei Mainz, als er von Gunther von Schwarzburg überfallen murbe, ret-3m zweiten Bilbe fitt feine Wittme, Grafin Genriette von Mömpelgard , in Rriegeruftung zu Roß; zu ihren Fugen liegt beflegt und gebunden ihr und ihrer Rinder Feind, Fried3. Rein. brich von Bollern, ber Dettinger, während seine Burg in Flammen aufgeht. Im britten Bilbe sehen wir Graf Eberbard ben Erlauchten auf bem Reichstag zu Speier 1309, wie er Raiser und Städte, wenn sie seine Unabhängigkeit antasten wollen, zum Kampf herausfordert.

Es barf erwähnt werden, daß Gegenbauer bei diesen Malereien sich anstatt des Kalfes eines andern Minerals (ber Kreide oder des Marmorstaubes) bedient hat, wodurch allerbings die Härten der Frescomalerei vermieden, aber auch ihre leuchtende Kraft eingebüßt worden.

Bernhard Reber aus Biberach mar bon Munchen, Bernb. Reber. we er an Cornelius fich angeschloffen, nach Beimar berufen worben, im bortigen Schloffe Fresten zu ben Dichtungen bon Boethe und Schiller auszuführen, und war fobann nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Leipzig ale Director ber bortigen Ralerakademie, nach Stuttgart gegangen, um bie Leitung ber neuerrichteten Runftichule zu übernehmen. Unter ben greugab, bier ausgeführten Bilbern ift ein großes Altarbild, bie Rreugnahme. abnahme, zu nennen, in welchem man bie Barme ber Empfindung vermißt, die fruberen Werfen von ihm eigen ift. Es ift weniger ber Segenstand, als Die Behandlung, Die ton befchaftigt, und fo wenig Reues und Gigenthumliches ift in ben Motiven, bag ihm ber - freilich gang ungerechte - Borwurf gemacht wurde, fein Bilb fei eine Copie nach Daniel ba Bolterra's berühmtem Gemalbe. In einem anbern Del-Brub. bild hat er ben Frühling allegorifch barguftellen verfucht, in einem von Genien burch bie Lufte getragenen, Blumen ftreuenben Jungling. In einem Cyclus ber Jahredzeiten murbe bas Bilb leicht verftanden werben; aber ohne allen Gegenfat bebarf es ber erflarenden Rebe, was ben Gindrud febr beeinB. Neber. S. Ruftige. R. Müller. Th. Wagner 2c. 479

trachtigt, ben ce mit feinen freundlichen Geftalten und feiner3. Beitr. beitern Farbung hervorzubringen beabsichtigt.

Unter ben Genremalern zeichnet sich heinrich Ru- Deinrich Ru- Buffige aus Werl in Westfalen aus. Aus ber Duffelborfer Schule hervorgegangen, legt er großen Werth auf geschickte und sorgfältige Aussuhrung und liebt eine große Mannich- faltigkeit bes Stoffes, so daß man daraus nicht auf eine bestimmte Richtung schließen kann. "Das verlassene Madchen", "das wiedergesundene Kind", "die gestörte Mittagsmahlzeit", "die Braut" und dergl. Gegenstände machen den Inhalt seiner Bilder aus, von denen viele durch Carl Fischer, E. Müller, Dümmler, Lafosse, A. Kan u. A. gestochen und lithographiert sind.

Rarl Muller aus Stuttgart hat für ben Aronprinzen gan von Württemberg Bilber aus bem römischen Bolksleben in <sup>2</sup>/s Lebensgröße gemalt, ohne bamit die Reize biefes Lebens noch die Bedeutung seines unverkennbaren Talents ins rechte Licht zu stellen.

Unter ben Bilbhauern ist vor Andern Theobor Theobor Bagner Wagner aus Stuttgart, geb. 1800, zunennen. Ein Schüler Bannecker's, spater Thorwaldsen's in Rom, und von ursprungslichem, eblen Kunstsinn, gab er seinen Arbeiten das Geprage eines idealen Sthls und einsacher Schönheit. 1829 hatte er eine Anzahl Meliess für die Außenseite des f. Lusischlösses Rosenstein gesertigt; bedeutender aber zeigte sich sein Talent bei der dem König errichteten Ehrensaule vor dem Schloß, wosur er die Reliess mit den Kriegs- und Friedensthaten des Kürsten, und die allegorischen Statuen der Regententugenden modellierte, daß sie in München in Erz gegassen werden konnten.

Ein zweiter Bildhauer von großem Talent ift Lubwig Sofer.

3. Bein. Ho fer aus Ludwigsluft, ber fich vornehmlich bent Studium ber Pferde gewidmet hat. Bon ihm find in bem t. Hofgarten die Gruppen der Pferdebändiger, und das Denkmal des Grasen Cberhard im Bart, eine eherne Reiterstatue. Für die Kronprinzessin war im Jahr 1858 ein junger Kunstler, sops. Kopf aus Stuttgart, in Rom beschäftigt, die lebensgroßen allegorischen Figuren der Jahreszeiten in Marmor auszuführen, und offenbarte dabei Geschmad und Geschick.

Die Baufunft bat in Stuttgart brei ausgezeichnete Bertreter gefunden in Dauch, Banth und Leine. Rauch Mauch aus Ulm, geb. 1792, geft. in Stuttgart 1856, empfing feine erfte Runftbilbung 1809 unter Fifcher in Dunden, betheiligte fich fpater unter Beibeloff am Schlogbau gu Roburg, ging 1817 ju Schinkel nach Berlin und 1830 nach In Folge biefer Reife gab er bas vortreffliche Wert Italien. "Reue foftematische Darftellung ber architektonischen Ordnungen ber Griechen, Romer und neuern Deifter" bei Riegel in Botebam beraus; und lieferte eine gebiegene Arbeit "Borbilber für Sabricanten und Sandwerter" mit 70 Beidnungen 1839 an bie polytechnische Schule in Stuttgart beru-₩ol. fen, wirfte er nun mit erneuter Rraft fur fein Beimatbland, und zwar widmete er fich jest mit Borliebe bem mittelalter-Bu biefem Bebuf veranftaltete er mit lichen Bauftpl. feinen Schulern funftlerifche Excurfionen bornehmlich burd Schmaben (wobei die Regierung ibm mit Geldmitteln an Die Sand ging) und veranlagte fle ju architettonifchen und malerifchen Aufnahmen mittelalterlicher Baubentmale und Berathichaften, mobon über bundert Blatter lithographiert worden. Bon größern Bauten in Stuttgart ift bie Reitercaferne fein Merf.

Ludw. v. Banth. Ludwig v. Banth aus Breslau, geft. 1858, machte

feine Studien unter Schinkel in Berlin, fpater unter hittorf3. Beitr. in Paris, mit welchem lettern er eine Reise nach Sicilien ausführte und zwei große Werfe über bie antiten, und über bie mobernen Baubentmale Siciliens herausgab. (Architecture antique de la Sicile etc. par Hittorf et L. Zanth. 1825-36. 3 Bbe. und Architecture moderne de la Sicile etc. Paris 1835.)

1839 trat Banth in feinen Wirfungefreis ale prattifcher Architeft in Stuttgart, querft als Erbauer bes Theaters Balb aber follte ibm eine ebenfo große als zu Canstatt. eigenthumliche Aufgabe werben. Der Rönig, erfüllt von einer entschiedenen Vorliebe fur Die Lebensweisheit ber Uraber, fand biefelbe auch bermagen entsprechend in ihren Bauwerten ausgebrudt, bag er ben Entichlug faßte, bie Billa, bie er fur landliche Burudgezogenheit zu erbauen in Begriff war, im maurifchen Stol (ber Albambra) ausführen zu laf-Diefe Arbeit legte er in bie Sande von Banth, und fo entstand der Wunderbau ber "Wilhelma", ein Landhaus Bil mit foniglicher Gintheilung und Ginrichtung, aber nach maus rifchen Borbilbern; mit einem reigenden mosaicierten Borhof, in beffen Mitte ein fryftallner Brunnen frisches Waffer fpendet, einem hoben Ruppelfaal, Lefe=, Gefellichafte-, Schlafgemachern, einem Bab, toftlichen Bflangenhaufern, und alles im bunten maurifchen Ornament, mit Grottengewolben und felbst mit arabischen Spruchen. Schwerlich hat ber Architeft ben Bebanten gehabt, bamit ein Werf binguftellen, bas Rachahmung fande; auch wird er wohl um fo weniger auf eine Entwickelungefähigfeit bes Style gerechnet haben, als er felbft bei ber Anwendung bie engen Grenzen ertennen mußte, die bemfelben - ba ihm aller Formenorganismus abgebt - geftedt finb. Die Wilhelma ift ein einziges Werf Forfter, Gefc. b. beutich. Runft. V. 31

3. Beitr. und muß es bleiben, ba fchwerlich noch einmal ein Kunftler fo zu fagen alle Lebenstrafte, wie Zanth gethan, an die Er ziehung und Pflege einer so ganz fremdartigen Pflanze wenden wird. \*)

Chr.

Chr. Leins muß zu ben begabteften Architeften unfe rer Beit gerechnet werben. Sein Sauptwert ift bie Bille bes Kronpringen in Berg bei Stuttgart. Der Runftla hat fich die Aufgabe geftellt, ein Bohngebaube mit vier & caden ju errichten, Die alle unter einander verschieden, und boch in ungezwungener Uebereinstimmung find: Rur Die Formen und Ornamente bat er fich an die italienische Renais fance gehalten, ohne jeboch ihr Copift zu fein. in allen Theilen bes Gebäudes wie in ber Conception bes Banzen ein reiner Schonbeitfinn und eine leicht bewegliche, beitre Phantaffe ; babei bie wohnlichfte Bequemlichfeit inallen Raumen und eine liebenswurdige Ruckfichtnahme auf die Re tur, auf freundliche Aussichten ober auf Berbindung mit Bartengnlagen. - Leins erhielt auch 1857 ben "Ronige bau", ba ber Architeft Anapp, bem er übertragen worden, fo fcwer erfrantt mar, baf er die Arbeit abgeben mußte. Es ift ein großes Brachtgebaube, gegenüber bem fonigl. Schloß, mit einer machtigen ionischen Saulenftellung an ber Borberfeite, bestimmt zu muftfalifchen Aufführungen und großen gefelligen Veften.

<sup>\*)</sup> Die Bilhelma, maurische Villa S. Maj. bes R. Bilhelm von Burttemberg, entw. und ausgef. von L. v. Zanth, in Kar bendruck lith. von Storch und Kramer. Stuttgart bei Autenrick

# Meunter Abschnitt.

3. Reitr.

#### Beimar,

zu Anfang bes Jahrhunderte einer ber wenigen Orte in Deutschland, wo man ernftliche Unftrengungen gur Wieberbelebung und Bebung ber Runft gemacht, fonnte bei bem Aufschwung, ben fie nun allwärts im Baterlande genommen, nicht gurud-Richt nur, bag man bort, vornehmlich in bleiben wollen. Folge ber Runftliebe ber Großherzogin Marie (Großfürftin von Rugland) feine Gelegenheit verfaumte, werthvolle Erwerbungen von Schaten alter Reit zu machen, fo gebachte man auch ber lebenben Runft eine Statte ehrenvoller Thatigfeit zu bereiten; fur welche Blane ber von Munchen babin berufene Beb. Bofrath Ludwig b. Schorn mit Rath undenbwig v. Ginficht thatig mar. Das erfte größere Runftunternehmen hatte ben 3med, ben vier großen Dichtern bes "Augustischen Beitalters" ein fichtbares Undenfen aus ihren Werten zu ftif-Die um ben "Confeilfaal" im Schloß liegenden Bimmer wurden ermählt, um mit Darftellungen aus ihren Dichtungen ausgemalt zu werben. Das Wieland-Bimmer wurde Prellern und Simon übergeben, fur Schiller und Goethe ward Bernh. Reber aus Munchen berufen, bas Berbergimmer übernahm Buft. Jager aus Leipzig.

Das Wielandzimmer ift klein, hat eine Nische und Bielandzimmer. eine offne Ruppel. Hier malte Preller auf hochrothem, Preller. mit Goldarabesken reichlich eingefastem Grunde fünf landsichaftliche Bilder aus bem "Oberon": ten Klosterhof, vor welchem ber Feenkönig zuerst dem huon und seinem treuen Knappen Scherasmin erscheint; huon mit Amanda und Fatme im Balmen- und Olivenhain von Ascalon, mit pracht-

8. Beitr. voller Aussicht auf bas von ber Morgensonne überglangte Reer; Buon auf ber Infel bes Ginfieblers, von Seeraubern, welche Amanden entführt, an einen Baum gebunden, waldige Abendlanbichaft mit großen Raftanien und Steineichen; bas Innere eines maurifden Balafthofes mit Buon und Amanda auf bem Scheiterhaufen, gerettet burch bas Bunberborn und burch Scherasmin; Anfunft Guon's und Amanda's in ba Begend von Baris, Morgenfrube. - In einem Band unter biefen Landschaften find Bilber aus ben Marchen und Grablungen Wieland's angebracht, in ben Lunetten barüber aus Mujarion, Agathon und ben Grazien. Sammtliche Bilber find von Breller in Tempera ausgeführt. In bemfelben Bim mer find feche breite Bfeiler, welche benutt murben, um bie Geschichte von Oberon und Titania in Arabestenform aufinnehmen, welche Arbeit von bem Maler A. Simon aus Stutte Simon. gart mit viel Beschick, Beschmad und Laune ausgeführ morben.

Im Schillergimmer wurden von Reber fleben Banb €hillet. gimmer. Reber. felber zu fleben größern Bildern aus den bramatischen Dichtus gen Schiller's benutt, fo bag Fiesco, Don Carlos, Ballenftein, bie Braut von Meffina, Maria Stuart, bie Jungfrau vie Orleans und Wilhelm Tell, jedes durch eine Sauptscene un zwei in fleineren Figuren barüber angebrachte Rebenfeend vertreten find. Ueber ben Thuren und Fenftern find bie Bo laben angebracht, über bem Ramin bie Bufte bes Dichtel und barüber bie "Gulbigung ber Runfte"; an ben Wandpf Iern und am Sodel fanden die Iprifchen Bebichte eine Stell Aus "Fiesco" mablte Reber ben Moment, wo Berrina Belben bes Stude in's Meer fturgt; ferner bes alten Dod Flucht nach Giannettino's Tob, und ben Treuschwur Solbaten für Fiesco; aus "Don Carlos" ben Abschieb be

Bringen von ber Königin, Rachtftud, Die Scene im Garten3. Beitr. von Aranjuez und ben Tob bes Bofa; aus "Wallenftein" bie Scene, in welcher Wallenftein Die Trennung zwischen Rar. und Thefla ausspricht, Die Besprechung mit Geni im aftrologischen Thurme und bas Lager; aus ber "Braut von Deffina" bie Scene im Garten, wo Don Cefar Beatricen in Don Manuel's Armen findet und ber taum gestillte Sag blutburflig von neuem entbrennt, Die Ungludeprophezeihung bes Beidendeuters an ben alten Furften und bie Schluffcene, in welcher fich Don Cefar neben ber Leiche bes von ihm ermorbeten Brubers ben Tob gibt; aus "Maria Stuart" bie Bufammentunft ber beiben Roniginnen im Bart zu Fortheringbab, ben Mordversuch gegen Elisabeth und Maria's Abschied von ben Ihrigen; aus ber "Jungfrau von Orleans" bie Erfcheinung ber Madonna, ben Kampf mit Lionel und ben Tob ber Belbin in ben Armen bes Ronigs und bes Bergogs von Burgund; aus "Wilhelm Tell": wie Tell Baumgarten über ben See fahrt, ben Apfelfchug und wie er Weglern bas fur ibn porbehaltene Gefchoß zeigt. Bon ben Balladen murbe "ber Ritter Toggenburg, ber Bang nach bem Gifenhammer, ber Graf von Sabsburg und ber Rampf mit bem Drachen" aus-In Arabesten ziert bas "Lieb von ber Glode" bie Bilafter. Reber hat biefe Gemalbe unter Beiftand bes Da-Iers Rögl in Fresco ausgeführt. \*)

In der Goethe-Galerie, über deren Haupteingang Goethe ein allegorisches Relief von Ungelica Facius nach Reher, Ang.
und über beren Seiteneingängen zwei antike Sarkophagreliefs
zu der Mythe von Iphigenia und Orestes angebracht sind,
und deren architektonisch-ornamentale Anordnung von Schin-

<sup>\*)</sup> Gestochen von B. Müller. Leipzig, R. Beigel.

3. Beitr tel herruhrt, find breifig Frescobilber aus Boethe's Did tungen ebenfalls von Reber gemalt worden. Bon ben dre matifchen Werten murben gewählt: Fauft, Gos, Egmont, Iphigenie und Taffo; ferner von ben epifchen: Bermann unt Dorothea, Wilhelm Reifter und Werther; bann von ben b rifchen: Bauberlehrling, Erlfonig, Konig in Thule, ber & fcber, ber neue Baufias, ber Gott und bie Bajabere ; auferben in Arabesten, die als Ginfaffung ber größern Bilber bienen: Prometheus, Meine Gottin, Ganymed und Wandrers Sturm Das Beftreben, möglichft erschöpfend zu fein in bem eng zugemeffenen Raume, ift unverfennbar; fo bat ber Runfler aus Bos zwei Scenen gewählt (Weißlingen's Abichie und Bog mit feinem Anaben Georg), zwei aus Saffo (wie Taffo bem Bergog und ber Bergogin fein Bedicht' bringt, we für ber Lorbeerfrang feiner wartet in ber Sand ber Furftin, und fein Befprach mit Antonio) ; zwei aus Egmont (Egmont und Oranien, und Egmont im Befangniß, wie ibm Clarcon als Genius ber Freiheit erfcheint); vier (aber fleinere) auf Iphigenia (Iphigenia's Opfer; ber Rampf zwischen Orefit und Thoas; Oreftes am Meeresufer von Iphigenia gefunden. und bie Erfennungescene). Ebenfo unverfennbar bat Rebr nach eigenthumlichen Motiven ber Darftellung gefucht, ohn ingwischen im Finden befonders gludlich zu fein. fpricht bem Beift ber Goethe'ichen Ballade gewiß nicht, wenn bor bem fterbenden König in Thule eine feenartige Geftalt, ber Beift feiner Geliebten, vorüber fcwebt; wenn ber Er fonig mit feinen Tochtern unzweifelhaft greifbarer Geftall ben Bater mit feinem Rind verfolgt, wenn der Bauberleb ling in einer Babftube zu fteben scheint. Um wenigften scheint mir ber Ton in ben Bilbern jum "Fauft" getroffen # fein, wo er im erften Theil Fauft bei ber Befchwörung von

Fleinen Damonen bedient sein läßt, während der Famulnes. Beitr.
naht, Mephisto sich entsernt, und Engel und Gott im himmel sich von ihm abwenden, wo Faust mit Gretchen im Garten spazieren geht, ohne die mindeste Herzensbewegung zu
zeigen, und wo Gretchen im Kerker am Boden liegt und der
bose Geist neben ihr kauert; oder wo er im zweiten Theil
über dem Sterbenden den weiten Engelkranz, dann die betende Madonna im himmel sehen, und die Seele als Kind
von einem Engel aus seinem Munde nehmen läßt, während
die Dämonen vergeblich die hände danach ausstrecken und
Mephisto im unheiligen Blick nach oben den Augenblick verpaßt, wo er sich der Seele hätte bemächtigen können.

Der Runftler, ber bas Wielandzimmer gemalt, Friebrich Breller aus Weimar, geb. 1804, gilt mit Recht als einer ber erften Lanbichaftemaler unferer Tage. gifche Ratur, voll Treue und Wahrheit, von flarem Blid und fefter Sand, vertraut mit ber Schöpfung bis zu Blattern und Burgeln, zu Belle und Stein, eingebrungen in ben Geift ber großen Meifter feiner Runft, von einer feltnen Rraft ber Gigenthumlichkeit und Bulle ber Phantafie, bringt er mabrhaft erbebenbe und bergftarfende Werfe bervor. Um beimifchften ift er auf beutscher Erbe, im Tannenwald, am nordifchen Deeresftrand, im Alpenhochthal; Sturmwolfen erquiden ibn mehr als fcmelgende Sonnenuntergange, und fo menig als eine weichliche, fußliche Stimmung barf man bei ibm eine verblafene Behandlung erwarten. Alles ift fraftig, nervig und gefund. Im Schloß zu Weimar und fonft an vielen Orten fieht man Landschaften von ihm in Del ausgeführt. Bu feinen bebeutenoften Arbeiten aber geboren bie 14 Landschaften zur Obpffee, Die er im Saus von Bartel in Leipzig als Wandgemalbe in Tempera ausgeführt. Bier treten feine

3. Beitr.bobe geiftige Begabung, feine Phantafte und fein Formenfinn in ganger Starte bervor. In biefen Lanbichaften bat a bas Theater aufgebaut, auf welchem bas Epos uns vorübergeführt wirb. Es liegt in ber Ratur ber Lanbichaftsmalerei, bag fie nicht bie Biftorie geben fann. Wie in der großen Ratur ber Menfch, felbit in ber Aufregung ber bitterfin Schmerzen, ber entzudenbften Freuden gusammenschrumpft ju einem fleinen Bruchtheil bes Gangen, fo fann auch ber Das ler von Gochgebirgen und Wafferfturgen, von Balbungen und Buften, von Meeresfturmen und lachenden Infeln, nicht bet Schilberung von Ereigniffen, Die fich ba gutragen, eine Div fung fichern, bie bem Ginbruck bes landschaftlichen Bilbes Bier ift es genug, wenn bie Sandlung beutgleich fomme. lich, in ben Figuren nichts Storenbes ift. Der Standpuntt bes Landichaftsmalers ift materiell zu boch, als bag von ihn aus Motive, Charafterzuge, Formen, Ausbrud ac. ber aufs tretenden Geftalten, und waren es Götter und Belben, genau erkannt und alfo mit Feinheit wiedergegeben werden fonutra Breller hat in Diefer Binficht jeder billigen Anforderung go mug gethan; aber in feinen Felofchluchten, Grotten und Balle partien, in ben Bauberbilbern ber Ralppfo-Infel, im toben ben Meereofturm, in ber beitern Scenerie bes Phaafenlanbes ac, hat er Unvergleichliches geleiftet und eine fo groff Mannichfaltigfeit von zum Theil bochft phantaftischen, immer burch und burch malerischen Begenden und landschaftlichen Bebilben mit eingehendfter Formentenntnig und Aushildung gur Unichauung gebracht, bag man Gefahr laufen murbe, fid in bie Bewunderung biefer feltnen Darftellungsgabe ju ber lieren, wenn nicht ein noch größerer Bauber aus Diefen Bil bern wirfte: ber Bauber poetischer Erfindung, ber nich bar Raturformen nur bedient, um mit ihnen eine Belt auf

bauen, die in Ton und Haltung, Gestalt und Rhythmus zu ber 3. Beitr. Lyra des ionischen Sängers paßt. — Mit den gleichen künstellerischen Vorzügen sind auch die Bilder im Wielandzimmer zu Weimar (s. S. 483) ausgestattet. — An den Landschaftsmalern Kaiser und Hummel hat Preller ausgezeichnete Schüler gestummel zogen. — Friedrich Martersteig von Weimar, geb. 1812, Briedrich hat sich in Düsseldorf unter Sohn's Leitung zum Genremaler steig. gebildet, und später in Paris sich noch etwas von französischer Behandlung angeeignet, auch Bildnisse und selbst historische Gemälde (zur thüringischen Geschichte, zu Luther's Leben 2c.) geliesert, ohne damit besonders hohe Ziele zu erreichen.

Bwei Kunftlerinnen hat Weimar in seiner Mitte, welche beibe bes Glücks sich rühmen können, von Goethe ausgezeich=
net worden zu sein. Luise Seidler aus Zena, geb. 1792, Luise Seidler aus Zena, geb. 1792, Luise Beibler.
unter B. v. Langer Schülerin der Münchner Akademie, und Angelica Facius aus Weimar, eine Schülerin von Rauch. Angelica Bon erster ist u. A. ein h. Rochus in der Rochuscapelle bei Bacius.
Bingen, gest. in Goethe's "Kunst und Alterthum"; von letzter viele Medaillen, Büsten und ein Relief im Goethezimmer bes Schlosses nach der Composition von Reher.

Im 3. 1844, am hundertjährigen Geburtstag Gerder's, wurde, und zwar zunächst von außen, der Anstoß zu einer neuen Kunftunternehmung gegeben, die nothwendig zu Folge-rungen führen mußte. In München und in Darmstadt hatte man sich für Errichtung eines Ehren denkmals von her-Gbrender in Weimar ausgesprochen; unter Vermittelung des Groß-bertmal ber in Weimar ausgesprochen; unter Vermittelung des Groß-bertwalder herzogs kam eine Vereinigung zu Stande; das Werf wurde dem Bildhauer L. Schaller in München übertragen, von L. V. Willer daselbst in Erz gegossen, und 1850 vor der Stadttirche in Weimar ausgestellt.

Es ergab fich bald, daß von dem glanzenden Biergeftirn

3. Beitr.unter Carl August's Regierung nicht Berber allein bie Ber berrlichung erleben burfte; ber bamalige Erb =, nun Brof bergog Carl Alexander ftellte fich an die Spite eines auf die Theilnahme von gang Deutschland berechneten Unternehmens, in gleicher Weife und Große wie von Berber, auch von Bieland, Goethe und Schiller Ergftatuen anfertigen und in Beimar aufftellen zu laffen. Wefentlich geforbert murbe ba Blan burch bie großmuthige Entschliegung bes Ronigs Lub wig bon Babern, bas Erg ju ben Statuen als Beitrag p Die Statue Wielanb's murbe an S. Saffer in Wien, Die Gruppe bon Goethe und Schiller an G. Riet. fchel in Dresten übertragen. 3m 3. 1857 murben alle brei Statuen aufgeftellt.

vaterlandischem Runfteifer befeelt, fich entschloffen, die altbe Bart rubmte Wartburg aus ihren Trummern wieder aufzurich ten und von ihren Berunftaltungen zu befreien. tragte bem Architetten b. Ritgen, Blane ju entwerfen, und übertrug ibm fodann beren Ausführung. Vor allem galt to Die Berftellung bes "Landgrafenhaufes", beffen Borberfeit mit ihren romanischen Doppelfenftern und Gaulchen aus bem 12. Jahrh. großentheils noch unter ber Tunche und Ber mauerung erhalten war. 3m Innern mußten Die Capelle, bie Bohn= und Speifezimmer ber Landgrafen, fowie ber große , Feftsaal im oberften Stodwert einer ganglichen Erneuerung fich unterwerfen, wobei ber Festsaal aus holzconstruction eine Anordnung erhielt, mie fie bie europäische Architeftur fcwetlich vorher gefeben; indem jede Unnaberung an Sommetrie

ber gleichartigen Theile vermieben ift. Es ftimmt Die recht Seite nicht zur linken, die Balkenköpfe find fammtlich von verschiedener Lange und von verschiedener Geftalt und Rich

Gleichzeitig hatte ber junge Großherzog, von eblem,

tung. Es wurden mancherlei Bilbnereien in Stein und Holz. Beitr. angebracht; ihren hauptschmud aber erhielt die Wartburg burch Frescomalereien von Moriz v. Schwind, ber mit Schwind. Rudficht auf die Geschichte ber Burg und der Geschlechter, die hier gehaus't, das Leben der Landgrafen von Thuringen, das Leben und Sterben der h. Elisabeth und ben berühmten Sängerkrieg in Fresco malte.

Des Großherzogs Rufe folgend, hat Genelli fich in Geneui. Weimar niedergelaffen, und ebenso find einige Maler von Duffeldorf und Munchen bahin übergestebelt mir ber hoffnung, an ber heiligen Statte vaterlandischer Dichtkunst auch ein Kunftlerleben begrunden zu können, das die ererbten Ehren ber Musenstadt an der Im wurdig weiter tragen könne.

## Behnter Abschnitt.

#### Wien

nimmt in der deutschen Kunstgeschichte eine eigenthumliche, wenn auch nicht gerade sehr erfreuliche Stellung ein. Bon jeher haben große Talente, wie Overbeck, Schnorr, Wächter 2c. dort ihre Ausbildung gesucht und nicht gefunden; einsheimische Künstler von Bedeutung, wie Steinle, Schwind 2c., haben sich von dort fortbegeben; was geblieben, steht sich schrösfer gegenüber als irgendwo mit den Gegensägen des starren Archaismus und der modernsten Brunt- und Gefallsucht, oder einer aller Tiefe ermangelnden Genialität. Was sich außerhalb dieser Strömungen besindet, ist rasch abgenutt oder fristet unter steten Anseindungen sein Leben. Bon oben

3. Beite berab fehlt es an Anregung für bie Runft, bor allem für eine bem öffentlichen Leben gewidmete Thatigkeit; benn mas je is biefer Richtung gescheben, fteht in feinem Berbaltniß zu ber Große bes Reiche, ju ben offen baliegenben Belegenheiten, ober zu bem, mas im übrigen Deutschland gescheben. Großen und Reichen folgen, wenn fie ber Runft einen Blit gonnen, fast obne Ausnahme bem Mobegeschmad, und bie Gemeinden find burch bie Staatslaften auf anderweitige Berwendung ihrer Rrafte angewiesen. Deffenungeachtet fehlt d unter ben Dingen und Ereigniffen nicht an folchen, welche bie Geschichte ber Runft zu verzeichnen bat, und unter biefen auch nicht an erfreulichen. In ber Leopolbstadt wurde bem h. Johannes eine Rirche erbaut und in Fresco ausgemalt; bie "Freiung" erhielt einen funftreichen Brunnen; eine Commiffion gur Erforschung und Erhaltung ber Baubenfmale alterer Zeiten wurde ernannt und mit Ditteln gur Thatigfeit verfeben; am altehrwurdigen Ctepbansbom wurden febr bedeutende Ausbefferungen und Ergangungen vorgenommen, namentlich wurden bie fehlenben burdbrochnen Giebel ber Rord= und Gubfeite bes Langhaufes bingugefügt und bie Thurmfpite erneut. In der Vorftadt Altlerchen felb murbe eine Rirche erbaut und fur bie felbe - auf ben bom Schweizer Architeften 3. B. Muller ausgebenben Antrag - eine Concurrenz eröffnet, ber zufolge ein schöner und eigenthumlicher Bau an die Stelle eines Bureaumachwerts trat; bie Rirche felbft murbe mit allen Ditteln ber höhern Runft ausgestattet. Gin Riefengebaube, bas "Arfenal", wurde ber Militairmacht gur Sicherung ber Sauptftabt errichtet, wobei auch Bilbnerei und Malerei reichliche Beschäftigung fanden, und - nach ber Errettung bes Raifers aus Morberhand - befchloß und grundete man ben

Bau einer Botiv fir che im gothischen Styl des 13. 14. Jahr=3. 3eitr. hunderts.

Auch muß bes "Gebetbuches" Erwähnung geschehen, welches die Wiener Kunftler der jungen Kaiserin 1854 verehrt, sowie des "Bücherschrankes", des kaiserlichen Geschenks an die Königin von England von 1851. Auch darf nicht unerwähnt bleiben, daß hier die "Bauzeitung" von L. Förster, ein Blatt von weitreichender, eingreifender Wirksamkeit, erscheint,

Die Kirche des H. Iohanne's von Repomut angirde d. h. Johansber Jägerzeil in der Leopoldstadt wurde nach den Planen des ues.
Architekten Rösner im romanisterenden Styl von dem Baus- Rosner.
meister J. B. Stroberger 1841—1846 ausgeführt. Die Borderseite hat drei Eingänge, dazu die Statuen des H. Fersbinand von Bauer und der H. Anna von Klieber, und ein Relief mit dem H. Johannes von Repomuk über der Hauptstüre. In den Seitenschiffen malte Führich die 14 Stationen der Passton Christi in Fresco, an den Seitenaltarnisschen Leopold Schulz die Geburt, die Kreuzigung, die Auferstehung Christi und die sehurt, die Kreuzigung, die Auferstehung Christi und die sehurt, der Kupelwieser die Kirchenväter und die Verherrlichung des H. Johann von Repomuk.

Der Brunnen auf ber "Freiung" wurde im 3. 1846 erunnen ber wollendet. Auf einer eichenumkränzten Säule steht im Waf-Breiung. fenschmuck mit einer Mauerkrone auf dem Haupt Austria, am Fuß der Säule umgeben von den Flüssen Destreichs in alles gorischen Gestalten, der Donau, der Weichsel, des Po und der Elbe; sämmtliche Statuen nach den Modellen L. v. Schwansthaler's in Erz gegossen von F. v. Miller in München.

Was die Gerftellung bes St. Stephansthurmes betrifft,

3. Beitr. fo wurden nach bes Architeften Sprenger Blan, um ber vband neuen Spite bie nothige Festigkeit ju geben, acht starte thurm. eiserne Schienen von 36 %. Bobe zu einer Byramibe verbunben und auf einen Roft geftellt, ber mit 16 &. langen Gifenftangen in ben bestebenben Bau eingepfahlt werben mußte. Dief ift bas 600 Ctr. fcwere Gerippe, über welches ber eigentliche, nach bem ursprünglichen Borbild genau wieberbolte Steinbau zu befestigen mar. Die Ausführung batte Baumeifter Böllinger übernommen und 1843 vollenbet.

Mitter.

Die Altlerchenfelber Rirche zu ben "fieben Bucheinfelber fluchten" wurde nach ben Blanen bes Schweizer Architetten 3. 3. Muller querft von ibm, und nach feinem ichon im Beginn bes Baues erfolgten Tobe bon Frang Sitte im italienischen Baufthl bes 13. 14. Jahrhunderts mit eignen Modificationen ausgeführt. Der Grundrig mar in feinen Berhaltniffen bereits burch bie Grundmauern gegeben, und Muller ging nur an ber Oftseite gur Berftellung eines balbfreierunden Chorabichluffes und eines verbedten, nach außen burch fleine Arfaben offnen Chorumganges barüber binaus. Ein überhöhtes Mittelfchiff mit ben ziemlich fchmalen Seitenfchiffen, ein Querschiff mit achtediger Ruppelwolbung, ein vertiefter Chor mit halbfreisrunder Abfis bilden mit zwei Thurmen an ber Weftseite die Saupttheile bes Blanes, beffen gludliche Durchführung ber Ralferftadt ein Baumert von großer monumentaler Schonheit gegeben bat.

Der Malerei wurden in diefer Rirche jur Ausschmudung Die Borhalle, bas Sauptschiff mit ben Abseiten, bas Querfcbiff mit ber Ruppel, bie Chornische und ber Raum unter bem Orgelchor angewiesen. Der Blan zum Ganzen wurde bon Fubrich entworfen; an ber Ausführung betheiligten fich noch andere Runftler. In ber Borballe malte Bin-

Der bie Schöpfungstage, über bem Saupteingang in bie3. Beitr. Rirche die Sabbatrube bes von Engeln angebeteten Weltenfcopfere, an ben Bewolbflachen bie Simmelezeichen. - Die Abseiten find bem Alten Teftament gewibmet. Bier fieht man, gemalt von E. Engerth und Schomann, Roah, Abrabam, Mofes, Maron, Josua, David, Glias und Johannes b. I., an ben Gewölben die vier großen Bropheten und prophetifche Undeutungen bes neuen Bundes. Die vier Wanbflachen bes Mittelichiffe find in je zwei größere und mehre fleinere Felber getheilt. Bier malten Blaas und Deber bie acht Sauptgemalbe: Berfundigung, Geburt, Taufe, Die Bergpredigt, bas Webet am Delberg, bie Auferftehung, bie Simmelfahrt und die Ausgiefung bes beiligen Beiftes; ferner in Fleineren Raumen auf Goldgrund acht Chriftusgeftalten (Chriftus als Samann, ale Bilger, ale Buter ber Ruchlein nach Matth. 23, 37, ale guter Birte, ale Gartner, ale Ecce homo!, ale Priefter, ale Ronig). Darunter bie zwölf fleinen Bropheten, barüber verschiedene fymbolifche Beichen, wie Belifan, Fifche, Lamm 2c., und bie driftlichen Tugenben nebft bem "himmlischen Brautigam" und ber "Braut" (Rirche). Rup= pel und Querschiff hat Rupelwiefer übernommen. ber Ruppel seben in acht Bilbern um ben Christustopf im Schlufftein bie "Seligpreifungen" berab, ausgesprochen burch verschiedene Erzählungen ber beiligen Beschichte: Die Marien am Grabe Chrifti, Die Stigmatifation bes S. Frang 2c., barunter bie vier Evangeliften; im Kreugschiff murbe bas Abendmahl, babei Abraham und Melchifebech, Maria auf bem Thron in der Engelsglorie, Judith und Rabel gemalt. Im hohen Chor find von Führich und Engerth die Erweckung des Lazarus und bie Ueberzeugung des Thomas. Chriftus mit Petrus auf bem Meer und bie Junger in Emaus

3. Beitr.an Die Seitenwande, in Die Rifche aber Die Dreifaltigfeit, burch Maria um ein Glied vergrößert, umgeben von ben neun . Engelchören gemalt worben. - Die architektonischen Ornamente ber gangen Rirche find nach ben Entwurfen ban ber Rull's von Joella ausgeführt. Unterm Orgelchor, über ben Beichtftublen find ber reuige Betrus und Die buffende Ragbalena; über bem haupteingang aber bas Rhfterium bes Altars, bie Bunbeslade mit David, Affaph, Rorah über Reld und Softie, babei Gregor b. Gr., Cacilia, Ambrofius, Thomas von Mquino, Thomas von Celano, Bernhard, als Didter und Tonfunffler ber Rirche von L. Schulz gemalt. -Der Gesammteinbrud biefer in Fresco ausgeführten Ralereien ift überraschend und erfreuend; fie find ein ichones Dentmal ber vereinten Thatigfeit und ernfter Beftrebungen pon Biener Runftlern aus ber Schule ber neuen beutschen Runft.

Das große Arfengl jenfeit bes Belvebere murbe von Arfenal. ben Architetten van ber Rull, Sanfen und Siccarde. burg in einer wefentlich neuen und eigenthumlichen Banweise ausgeführt, und reichlich mit bilbnerischem Schmud von ber Sand Baffer's verfeben. Es ift eine ftaunensmerthe Arbeit burch ben ungeheuern Umfang ber Aufgabe und bie Energie, mit ber fie geloft ift; zugleich aber auch eine Arbeit voll fünftlerischen Berdienftes, indem jedem Bautheil eine feiner Bestimmung entsprechende Phyftognomie gegeben ift. und bas Bange, mit feinen caftellartigen Unterbauten , maffen fcweren Thoren, großen Mauerflachen und feften Binnen einen Achtung gebietenben, militairifchen Ernft zeigt. Rach folden Soldatenwohnungen fonnte ber fonft fo verrufene , Cafesnenfthl", biefes Sinnbild langweiliger Uniformitat, gu aroffen Ehren in der Runft gelangen.

Bon ber erft begonnenen Botivfirche fann bes Rifirche.

bern noch nicht bie Rebe fein. Das ber Raiferin Glifabeth3. Beitr. am 7. Dec. 1854 überreichte "Gebetbuch" ift von ben Lebrern ber Afabemie auf Antrag ihres Directors Ruben bergeftellt worden. Es ift in 4°. und enthalt auf 84 Bergamentblattern bie Widmung, ben Titel, bas Officium ber b. Jungfrau und ben Ralender, mit malerischer Sindeutung auf bie Die Monate bezeichnenben Rirchenfeste. Das Widmungsblatt (Maria mit bem Rind, und ben Patronen von Raifer und Raiferin, ben bh. Frang, Joseph, Glifabeth und Eugen) ift von ban ber Rull und Meber; bas Titelblatt von Ros= ner; bie fieben größern Miniaturen zu bem Officium find von Ruben, Blaas, Führich, Beiger, Rupelwiefer, Meher und Schulg. Auf bem reich mit Berlen und Etelfteinen befesten Ginband von ban ber Rull find "ber lechgende Sirfch" und "ber fterbende Beiland" mit ben vier Evangeliften in vergoldetem Silber auf Emailgrund in flachem Relief von Rabnigty ausgeführt. An den Ralenderbildern haben fich außer ben obengengnnten Malern noch Berger. Steinfeld und Stöber, Laufberger, Regler und Riefer betheiligt.

Neben diesem in allen Theilen gelungenen Werk kann man nicht ohne Bedauern auf den "Bücherschrank der Königin von England" sehen, den Krauer in Prag nach der Zeichnung von Bernhardi in gothischen Bauformen ausgeführt, leider! ohne dem Organismus dieser Kunst und ihrer Formenbildung hinlänglich Nechnung zu tragen. Aber der Inhalt des Schrankes, die Alba der Musiker, Maler und Architekten, zunächst deren Einbande nach Zeichnungen von Rösner und van der Rüll sind Zeugnisse eines ebenso ergiebigen Schönheitssinnes als gründlichen Formenverständenisses.

3. Beitr. Rach biefem Ueberblick über einige ber hervorragendfin mehrentheils öffentlichen Runftleiftungen ber Wiener Schult wenden wir uns nun zu einzelnen Runftlern, querft in ber

### Malerei.

Bon ben Beugen aus ben Tagen ber Berrichaft gugei! lebten, gleichsam auf Rubepoften, ale Buter ber Gemalte fammlung bes Belvebere brei in ihrer Art mactere Runfla, Ruf, Rrafft und Schnorr. Carl Ruf aus Wien, get. Carí 1779, geft. 1843, mar mobl einer ber fruchtbarften Rain Deftreiche, obicon feine Runft eine ber unfruchtbarften bet ber Welt geblieben. Seine Delgemalte aus ber Beschicht bes öftreichischen Regentenhauses gablen nach Sunderten: # find aber mit wenigen Ausnahmen im Befit bes Runftlet geblieben; mas inbeg feinem Gifer, immer Reues zu fcaffa feinen Gintrag gethan.

Beter Rrafft.

Rug.

Beter Rrafft aus Sanau, geb. 1780, geft. 1857. in früher Jugend nach Wien übergeflebelt, bat fich vornehe lich burch bier große Bilber, in benen er ben öffreichische Batriotismus verherrlicht, einen Ramen von gutem Rlang gemacht; ber Abschied und die Rudfehr bes Landwehrmannd i. im Belvedere zu Wien; Die Schlachten von . Usvern \*) mt von Leipzig \*\*) im Invalidenhause bafelbit. Rrafft zeigt i biefen Gemalben ein warmes Berg, eine lebendige Ginbi bungefraft, eine nicht geringe Gabe ausbruckvoller Darfit lung, ber es nur an individueller Formengebung und Che rafterzeichnung, fo wie an einer mehr ansvrechenden Karbun gebricht. - Seine Werte find febr gablreich und febr w

<sup>\*)</sup> Beft. v. Rahl.

<sup>\*\*)</sup> Geft. v. 3. Scott.

breitet, namentlich in fürstlichen Schlössern. Sie find ber 3. Zeitr- Mehrzahl nach der öftreichischen Geschichte entstommen; doch gibt es auch Altarbilder von ihm, bestgleichen mythologische und Bilder zu Dichtern, wie zum "befreiten Jerusalem" von Tasso, zu "hermann und Dorothea" von Goethe u. A. m.

Lubwig Ferdinand Schnorrb. Carolefelb aus 2. 8. Leipzig, geb. 1789, feit 1804 in Wien, geft. 1853. &leich feinem Bruber, Julius Schnorr, ber romantifchen Runftrichtung ergeben und von hochft achtungewerther funftlerifcher Befinnung mar er boch nicht mit ausreichenben Rraften ausgestattet, um eine bedeutende Wirksamfeit zu gewinnen. Geinen Ruf begrundete ein beinah 10 F. hobes, 8 F. breites Delgemalbe, Die Befchwörung bes .. Bubels" burch Rauft (nach Goethe, i. im Belvebere \*), bem fpater bie Scene mit Gretden im Rerter folgte. Aus Tied's .. Genovefa" malte er Golo und bie Grafin, bann "bes ritterlichen Jagers Liebeslaufchen" und mehre bergleichen fleinromantische Schilbereien, Brentano's "Madchen am Brunnen \*\*) ic., bann aber auch patriotische Darftellungen, wie bie Bereinigung bes Throler Landfturmes unter Gofer" 1830, j. im Ferdinandeum ju Innobrud, und religiofe, wie "bie munderbare Speifung ber Biertaufend", im Refectorium bes Dechitariften - Rlofters qu Bien, 1839, und die beil. Jungfrau mit Jefus und Johannes in ber Landichaft, 1828, i. im Belvebere.

In einer entschieden andern Richtung bewegen fich bie Runftler des jungern Geschlechts, zunächst diejenigen, benen Die Leitung ber oberften Runftanstalt der Monarchie, der Afabemie in Wien, anvertraut ift.

<sup>\*)</sup> Lith. v. Berr.

<sup>\*\*)</sup> Beft. von Rahl.

3. Beitr. Christ. Ruben aus Trier, hervorgegangen aus ber Gbrift. Ruben aus Trier, hervorgegangen aus ber Buben. Schule von Cornelius in Duffeldorf und Munchen, fodann als Director ber Akademie nach Prag berufen, wurde 1852 an die Spitze der Wiener Akademie gestellt. Anregend, fördernd, leitend dient er der Aunst mehr, als schaffend; wenigstens ist von seinen spätern Aunstlosstungen nichts bekannt worden.

Unter ben Biener Künstlern tritt Keiner mit so viel EntJoseph schiedenheit auf und hervor, als Joseph Führich aus KraBau in Böhmen, geb. 1800. Romantifer von Geburt schöpste
er seine erste Kunstbegeisterung aus den Schriften von Tied,
Backenröder, Novalis und den Gebrüdern von Schlegel; sein
erstes größeres Kunstunternehmen wuchs ihm aus Tieds, "Genove fa" heraus, zu welcher er eine ganze Volge von Zeich
nungen componierte; zugleich begann mit diesem Wert seine
Künstlerlausbahn, indem auf Grund desselben durch die Bemühung eines Freundes ein Berein von Gönnern gewonnen
wurde, die ihm einen dreijährigen Ausenthalt in Rom zu seiner Ausbildung ermöglichten.

Dahin ging er zu Anfang bes Jahres 1827 und kam, wie zu erwarten, sehr bald in nähere Beziehung zu Beit und Overbeck, so wie zu Koch und einigen andern bedeutenden Kunstgenossen. Sein hervorragendes Talent, die Kraft und Sicherheit seiner Zeichnung, die Leichtigkeit der Production und Ausschhrung, dazu die Entschiedenheit der Kunstrichtung sicherten ihm sogleich eine Stelle in diesem Kreise, wo er sich von Achtung und Vertrauen umgeben sah, das sich in Kurzem bis zu der Höhe steigerte, das Overbeck ihn bat, an seiner Stelle die noch sehlenden Frescobilder zu Tasso's "be freitem Ierusalem" in der Villa Massimo zu übernehmen. Aber auch auf ihn hatte der Eintritt in diesen Kreis eine be-

beutenbe Wirkung gemacht und eine ursprungliche Anlage3. Beitr. feines Beiftes zu rafcher und voller Entwidelung gebracht. So lange er noch Romantifer war in ber Atmosphare ber Dichtung, war die eigentliche Triebfraft feines Beiftes nicht zu Tage getreten. Wie guter Katholit er auch von Saus aus immer gewesen: noch batte feine Liebe zur Runft einige Gelbitftanbigfeit behalten. Das murbe mit Ginem Rale anbers : Runft und Religion waren nur noch Gins, wie bei Beit und Wenn aber Overbed nur gwifden Chriftenthum Overbed. und Beidenthum die Linie ber Berbammung jog, fo that Fubrich einen folgerichtigen Schritt weiter und wurde leibenschaftlicher Ratholif. "Die vernünftige, allein confequente und gange Form bes Chriftlichen in ber Welt ift bas Ratholifche," fcrieb er \*); "fomit nothwendig alle driftliche, ober beffer alle Runft eine fatholische! Die innere Ratur aber, bas eigentlichfte Wefen bes im allgemeinen ober fatho. lifchen Sinne Chriftlichen, ruht im gangen Menfchen; borgugweise aber in ber Gefinnung, in ber Willensrichtung. Daraus geht hervor, bag eine nichtfatholische driftliche Runft um fo weniger bentbar ift, je feltener boch mit Runftbefähigung ausgeruftete Beifter finb." Ja, in runden Worten hatte er es ausgesprochen\*\*): "Bantheift ober Ratholif find Die letten Confequenzen bes Rampfes zwischen Luge und Babrbeit, ober um mich gelinder auszudruden, zwischen Irrthum und Wahrheit." So weit war auch ber erbittertfte "Ragarener" bor ihm nicht gegangen.

Fragen wir nun nach ben aus biefer Gefinnung und

<sup>\*) 3.</sup> Führich's Selbstbiographie in ber "Libusfa", Prag 1844. p. 352.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaf. p. 344.

3. Beitr. Runftrichtung bervorgegangenen Berten, fo will bie Ant wort nicht gang zu ben erregten Erwartungen ftimmen. Den Talent, bem Rerv ber Band, begegnet man bei jeben Schrift: Brovortionen, Formen, Bewegungen find mit großer Ge fchidlichkeit gezeichnet; aber eine Belebung ber Geftalten von innen beraus, Motive als unmittelbarer Ausbruck einer Em pfindung, eines Gedantens, eines Entschluffes ober einer The wird man in feinen Darftellungen vorzugweise nicht finden Und fo ift es mehr bie allgemeine, außere Erscheinung, fo # fagen bie Sprache, bie Beife bes Musbrude, nicht bie ba Empfindung, modurch fich feine Werte benen ber beutich romantischen Runft anreiben. Eritt biefer Begenfat gu ber Compositionen von Overbed icon auffallend genug in ber Billa Maffimo zu Tage, fo fcheint er mir fbater noch entichie bener fich fund qu geben. In ber Billa hat er bie Wirfung ber fundhaften Liebe Rinalbo's gemalt, wie biefer in ba Schlacht vor Armiba gurudweicht; bann wie er im Rauber walbe bie trugerische Morthe mit bem Schwerte fällt . enblid wie Bottfried von Bouillon mit feinen Streitern am beiliag Grabe bie Waffen nieberlegt; und einen Fries, grau in grau, unter fammtliche Bilber.

Führich heißt bei seinen Genossen "der Theolog"; im Bereich der kirchlich=chriftlichen Anschauungen ist er heimisch; dogmatisterende Mystik beschäftigt seine Phantaste und befriedigt sein Gemüth; aus ihren Combinationen webt er am liebsten seine Bilder. Eines der ersten derselben vom Jahr 1831 Der Triift,, der Triumph Christi."\*) Wem wär es etwas Reues, umph Christim zu sehen als König der Himmel, umgeben von ten erlösten und heiligen Gestalten des Alten und des Reuen

<sup>\*)</sup> Munchen, bei May und Wibmayer 1839.

Bundes und ber Rirche? Run aber bente man fich, Die Ge-3. Beitr. ftalten aufftebend, fich in Bewegung fegend! Sie ordnen fich ju einem Buge; Abam und Eva voran, die Patriarchen, Mofes, die Propheten, Gelben und Belbinnen nach ber Beitfolge binter ihnen, und fo Giner nach bem Andern, eine lange Brogeffion! Wo geben fie bin? Fur wen feten fie fich in Bemegung? Die bramatische Runft bat fich bes Stoffes ber Lprif bemächtigt: Die Seiligen, Die vorber nur ba waren, um an fich wie flumme Ramen zu erinnern, follen etwas thun; Die Erscheinung, die vorher nur eine momentane, ober von ber Beit ganglich unabhängige war, wird durch Bewegung und Sandlung auf einen Berlauf angewiesen, gewinnt ben Schein ber Birflichfeit, und wird damit zu einem firchlich-fatholischen Reftaufzug mit übernommenen Rollen. Und das ift Füh= rich's "Triumph Chrifti" vollftandig , und fein noch fo ernfter Sthl ber Gewänder und Befichter fann biefen Bestalten in ihrem feierlich ernften Schritt , Gesprach und Dienenwechsel, ihren gefuchten Wendungen und Bewegungen bas Geprage eines gemachten Aufzugs auswischen, Die vollfommene Leere in ihrem Innern ausfüllen. Und geht man auf die einzelnen Motive ein, fo fieht man erft recht beutlich, auf welche Irrwege bas treffliche Talent in einseitiger Berfolgung feiner fatholisch=firchlichen Ibeen gefommen ift. Die Symbole find lediglich Merkmale, benen bie Runft nur einen leichten Schein einer Sandlung geftattet. Wenn aber Roah mit der Taube ipricht, bie er auf bem Modell ber Arche in feinen Sanben fiben bat; wenn Jacob zu ein Baar Engeln, Die er auf einer Leiter trägt fragend emporichaut; wenn Abam und Eva ben Bug eröffnen in Saltung und Bang, wie bei ber Bertreibung aus bem Barabiefe; wenn Simfon bie Stadtthore tragt und ein fleiner Junge bem Barfe fpielenben David bas Notenbuch

3. Beitr. portragt: fo wird bie Dacht ber fbmbolischen Runft febr it Frage gestellt; wenn wir aber gar Christum auf bem Triumb magen fiten feben, einen Reichsapfel in ber einen Sand, ba er mit ber anbern fegnet; bor ihm auf bem Rucffig Raria, bie anbetend die Bande zu ihm aufhebt; und wenn wir febn wie bas Biergespann ber evangelischen Thiere mit beftign Rraftanftrengung ben Wagen giebt, und wie - ba er fom aus ber Stelle zu bringen fein mag - bie vier Rirchenbatt mit bem gangen Aufwand ihrer Rorperfrafte in Die Speichn ber Raber greifend, ibn vorwarts zu bringen fuchen : fo fonna wir uns nicht verhehlen, bag die Wirfung ber fombolifon Runft auf Dicfem Wege grad in ihr Gegentheil umichlagn Wie boch übrigens Rubrich biefe Stelle bes "In umphes" gehalten, geht baraus bervor, bag er fie gefondet als Delgemalbe behandelt bat. Man findet baffelbe in be Sammlung bes Grafen Raczonsti in Berlin. Es wird a laubt fein, ber Rundgebung eines folden Ratholicismus at genüber noch an etwas anderes zu glauben, als an "Luge un Bantbeismus."

Führich erhielt eine Lehrerstelle an ber Akademie in Bin und zugleich eine große Wirksamkeit als Kunstler. Außn vielen Altargemalben führte er die Stationen der St Iohanneskirche in der Jägerzeil in Fresco aus, und seiner Oberleitung wurden die Fresken der Altlerchenfelder Kirche übergeben. Ich habe bereits erzählt, was ihm dabei als besondere Aufgabe zugefallen und will nur, zur Bezeichnung des Geistes, in welchem er ste aufgefaßt, auf eine der Bilder mit ein Baar Worten eingehen. Es ist dieß die Darstellung von der Ueberzeugung des ung läubigen Ahomas. Er hat sie benutt, um seinem Abscheu vor religiösem Skepticismus einen recht kräftigen Ausdruck zu geben.

Der bom Zweifel an ber Auferstehung Chrifti befallene Apo-3. Beitr. ftel ift nebit feinen Ditapofteln bei Chriftus; er wagt es aber nicht, fich ihm prufend zu naben; fondern niedergeworfen bon bem Schulbbemußtfein feines frevelhaften Unglaubens, Eniet er vor ihm, fein ichamerfulltes Angeficht verbergend, mabrend Chriftus feine linke Band nach ber Seitenwunde leitet. Die andern Apostel find naturlich in gerechter Aufregung, theils über ben Gunder, theils über die Milbe ber Bergebung.

Leopold Rupelwiefer aus Biefting in Riederöfts Reop. reich, bereits 1809 Schuler ber Afademie, theilt die funft- wieser. Icrifche und religiofe Sinnesweife Bubrich's, boch ohne beffen Sein Styl ift freier, breiter, Die Formen find gro-Ber, ber Ausbruck und Die Bewegungen befeelter; weniger reich vielleicht in Gebankencombinationen befitt er eine vollere Beft in ber Zeichnung, geschickt Gabe ber Unmittelbarfeit. im Malen gibt er feinen Werfen bas Geprage einheitlicher Bollenbung, beffen Werth burch ben barüber ausgegoffenen Ernft ber Auffaffung und Die feierliche Milbe ber Darftellung erhöbt und gefichert wirb.

Das erfte, was ich von feiner Sand gefeben, maren Beichnungen nach ben Fresten Siefole's im Batican, bie er mit einer Liebe, Treue und einem Feingefühl ausgeführt, bag man ben ehrmurbigen Fra Begto felbit bor fich zu feben glauben Von ben vielen Altarbilbern, bie er feit 1825, wo Eonnte. er von Rom nach Wien gurudfehrte, für verschiedene Rirchen in Deftreich, Bohmen, Bolen, ber Militairgrenze ac. gemalt, ift mir feines befannt; bagegen habe ich mich burch bie früher erwähnten Fresten in ber St. Johannestirche auf ber Jagergeil und bie Fresten in ber Altlerchenfelber Rirche ju meinem obigen Urtheil und meiner Freude an feinen Berten bestimmen laffen.

3. Reitr. Leopold

Leopold Schulz aus Wien, geb. 1804, geborte mehn Souls. Jahre zur Rünchner Schule, in welcher er fich vornehmlich an Cornelius und Schnorr anschloß. Er nahm Theil an bm Arbeiten im Ronigebau, malte bort im Service-Rimmer bet Ronigs mehre Bilder zu ben Symnen Somer's und im Schlafzimmer einige Ibhllen bes Theofrit (bie er aud im Stich herausgegeben). Dit Schwind malte er in Rudige borf bei Leipzig Scenen aus ber Fabel von Umor und Aus all Diefen Arbeiten fpricht Talent und Be Binche. ichid, obne bervorragende Gigenthumlichkeit, aber mit natur fefter Anhanglichkeit an ben Genius ber neuen beutschen Runft. Rirchliche Aufgaben "bas Marthrium bes b. Florian" für bas Rlofter biefes Ramens in Oberöftreich, .. ber Sieg bes b. Augustinus über bie Baretifer im Bort fampf" u.a. führten ihn gurud auf ein Bebiet, auf welchen er fich beimischer fublen mochte, als bei ben alten Griechen. Wenigstens schließt er fich von ba in Wien eng an Die ftreng tatholifche Runftgemeinschaft an, ohne inzwischen Die Scharfe Führich's zu theilen. Bas beffen ungeachtet feinem Birten in weitern Rreisen ben Gingang versperrt, bas ift bie bem ftarren Ratholicismus eigene Materialifterung bes Symbols, welche bem Bild, inbem fie es zu wörtlich wieder gibt, bit poetische Bedeutung nimmt und ben fünftlerischen Gindrud Sehen wir in einem alten Altarbild bie Madoum schwächt. auf bem Thron, Beilige gur Rechten und Linken, im Bor grund ben ober bie Stifter, fo fallt uns nicht ein, bag bamit ein Borgang bezeichnet fei. Wenn aber Schulz die Rabonna mit bem Rind auf einem Boftament figend zeigt, bas im Freien unter einer Giche bor einem Springbrunnen wie für eine Festlichkeit aufgestellt worden, und wenn bier in man nichfachen Stellungen und Geberben eine Unzahl Beiliger, Die

Schuspatrone Deftreichs, fnien, fteben, fommen, fich grup-3. Beitr. pieren, fo bekommt bas Bange bas Aussehen eines wirklichen Ereigniffes und man muß wie bei Rubrich's "Triumph" fragen: "wie hat fich benn bieß Alles bier zugetragen, wann und zu welchem 3wede?" Der feierliche Rirchenfthl berträgt bie Naturalifierung nicht, außer im humor eines Correggio und Baolo Beronese und unter bem Bauberpinsel Tigian's; und unter ihren Sanben bat er bie garbe und ben Geift bes Jahrhunderts angenommen. — Roch beutlicher fpricht fich Schulz in ben Bilbern in ber Altlerchenfelber Rirche aus. 3ch erwähne nur "bie Blorie bes himmels." Gine Angabl Beiliger ift zum Lobe Gottes versammelt, mit Orgelfviel, Befang und anbachtigem Denten und Beten; ber himmel thut fich auf über ihnen, und in ben Wolfen erscheint - nicht Bott Bater, nicht Chriftus, nicht bie Dreieinigfeit, fonbern - bie Monftrang! Alfo felbft im Simmel gibt's feinen andern mahren Gott, als bie Goftie! Und bas mare ber eingig mahre und berechtigte Gegenfat gegen ben Bantheismus!

Inzwischen sehen wir nicht die gesammte Kunst in Wien auf diesem Wege. Eine sehr bedeutende Erscheinung ist der leider! mitten in der Entwicklung gestorbene, jüngere Kunstler, Bogler aus Wien, ein Schüler Kupelwieser's. Auf Bogler, der Allgemeinen Deutschen Ausstellung von 1858 sah man von ihm einen Carton, für welchen er das Thema aus dem II. Buch der Makkader genommen, wo zu Ansang des 5. Capitels die Biston von kämpsenden Streitern in den Wolken über Ierusalem erzählt wird. Bogler hat aus diesem sehr unscheinbaren Stoff eine sehr ergreisende Darstellung gemacht, reich an Phantaste in dem Geisterschlachtbild und sehr charaketeristisch in Schilderung der Wiston auf die Besvölkerung, die voll Angst und Schreden, voll Zweisel und

3. Beite Rachbenken, ober auch betend nach dem Bunder emporschaut. Wohl möchte man glauben, daß Kaulbach's "Hunnenschlacht" und Cornelius "Reiter" nicht ohne Einfluß auf Wogler geblieben sind, obschon der originalen Kraft in ihm, die sich in der Energie seiner Zeichnung kund gibt, damit kein Abbruch geschehen ist.

Unter ben übrigen Giftorienmalern in Bien burften noch Binber, Blaas, Meber, Engerth und Schomann zu nennen fein, die fich an ber Ansschmudung ber Altlerchenfelber Rirche betheiligt, und von benen namentlich Binber, ber früher mehre Jahre in Runchen gelebt, burch feine Fresten in ber Borhalle eine achtungswerthe Stelle eingenommen.

Salten fich biefe Runftler von tatholischer Farbung mit Entschiedenheit in ber Richtung ber neuen beutschen Runft, so fehlt es boch auch nicht an folden, bie wohl ben tirchlichen, aber nicht ben fünftlerischen Glauben mit ihnen gemein haben.

- C. Bur.3ch nenne nur Carl Wurzinger aus Wien, ber fich mit zinger. einem von katholischem Feuereiser eingegebenen Bilbe hervorgethan, in welchem Kaiser Ferdinand II. als standhafter held dargestellt wird, weil er ben böhmischen Ständen ihre ihnen feierlich verbriefte Religionsfreiheit zu bestätigen sich weigert. Man steht deutlich, daß daß Bild aus de Biesve's, Compromiss" hervorgegangen, als Malerei eine schwache Rachahmung, als Glaubensbekenntnis ein übelgewähltes Gegenstüd!
- 3. R. Auch J. R. Geiger ift hier zu nennen, ber u. A. im Geiger. Ofner Schloß die Deckengemälbe: Taufe des h. Stephan, Einzug des Kaisers Franz Joseph in Osen und Maria Theresta vor den Ständen Ungarns, ausgeführt hat. Durchaus selbstschnig neben den Genannten steht in der Wiener Künstler. Andl. Sohn des berühmten Kupserstechers C. Rahl, aeb. 1812, trat er frühzeitig mit seinem ausgezeichneten Ta-

Tent hervor, so bag ihm schon im Jahr 1832 für seine erste3. Beitr. größere Runftleiftung ein fiebenjähriger Aufenthalt in Rom zugefichert murbe. 1836 machte ein Bild zu ben Ribelungen, "Sagen bei ber Leiche Siegfried'e" großes Auffeben; und fpater feine "Chriftenverfolgung in ben römifchen Ratakomben." Schon in biefem Bilbe, aber noch mehr nach feiner Rudfehr nach Deutschland fuchte er eine eigene Stellung einzunehmen. Fern von ber mobernen Glanz- und Gefallsucht fteht feine Runft boch auch im Bi-Derftreit mit ben Principien ber neuen beutschen Runft, ober macht eine faliche Unwendung bavon. Nicht die Rlarbeit und bas Dag in ber Anordnung, nicht bie Reinheit, Feinbeit und Große ber Form, nicht bie Bahrheit, bie Fulle und ber Abel ber Motive, und nicht ber überzeugende und ergreifende Ausbrud ift es, wonach wir ihn mit allen Rraften ringen feben: wie ehebem bie "Nagarener" bie Wiebergeburt ber Runft berbeizuführen gedachten, indem fie ben Deiftern bes 14. und 15. Jahrhunderte ben Stol ber Beichnung abgulernen fich bemubten , ohne ben Beift zu faffen, um beffen willen man ihre Mangel zu überfeben bat, fo bat Rabl im Farbenfiftem ber altbenetianifchen Schule Die Bedeutung ber alten Runft und die Aufgabe fur die feinige gefeben und gum Endgiel feiner Runftbeftrebung gemacht; fo bag man auf einen erften flüchtigen Blid eine Copie nach Baolo, Palma giovine, felbft nach Tizian zu feben glaubt, zumal er auch bie Beränderung, welche bie Farben burch Nachbunkeln, Rauch. Staub und fonftige Unbilben erfahren, als wesentlich in fein Shftem aufgenommen.

Läßt fich biefe bevorzugende Werthichatjung eines Rittels funftlerischer Darftellung rechtfertigen, wo bie Rrafte zu wirklichen Schöpfungen fehlen, fo fann Rahl barauf feinen 3. Beitr. Anspruch machen; benn er gehört offenkundig zu ben geistvollften, gedankenreichsten Künftlern' unserer Zeit. Scharf von Blid, sicher im Erfassen, klar und lebendig in Ibeenverbindungen, ausgerüstet zugleich mit der Anlage zu dramatischen Darstellung, mußte er, wenn er nicht die Vorstussen der Kunstbildung — im Eiser am Ziel anzukommen — übersprungen hätte, eine sehr hohe Stelle unter den Kunstgenoffen einnehmen, mahrend nun selbst sein Ruhm als "großer Colorift" nicht frei von Anzweislung ist.

Bergegenwärtigen wir uns eines ber Gemalbe von ihm, auf welches von ihm und seinen Freunden ein besondern DouffensWerth gelegt wird: "Obnffeus bei Alfinoos", wie a die Schickfale Troja's vom Sanger Demodotos schildern hört. Dunkelfarbige Gestalten auf lichtem Grunde! ein Bild von ernster, harmonischer Haltung; aber nicht Eine Figur, für die man sich interesseren könnte, nicht Eine Bewegung ober Miene, die an das Gemuth geht.

Und nun bagegen sein Blan für die malerische AusMaffen. ich mückung des "Baffen museums" von Hansen, im
neuen Arsenal vor der Belvedere-Linie von Wien! Angewis
sen sind vier große halbfreisrunde Wandstächen und vier Benbentiss zwischen ihnen und der Ruppel, die über dem quabratischen Mittelbau sich wölbt. Für das Wassen-Museum
ist der belebende Gedanke der Krieg. Der Krieg sindet eine
viersache Rechtsertigung, und sie soll in vier Gemälden der
Ruppel ausgesprochen werden. Krieg wider das Böse: Ramps
des Erzengels Michael mit Satan und seinem Reich; Krieg
auf Geheiß Gottes: Josua erstreitet das Land der Verseißung; Krieg zur Abwehr übermüthiger Feinde: David's Siez
über Goliath; Kriegzur Befreiung des Vaterlandes: Gideon's
Schlacht wider die Amalektier. Sind damit die obersten

Bingerzeige gegeben, fo foll in ben Dreieckfelbern auf bie3 Reitr. Mittel ber Ausführung verwiesen werben: auf Beisheit, Caspferkeit, Gerechtigkeit und Religion.

Unter ben vier Sauptbilbern zieht fich ein Fries bin, in welchem bie erften, halb in's Dunkel ber Sage gehüllten Anfange ber Beschichte Deftreichs bis zur herrschaft ber Abaren por Augen gestellt werden. Das Bild barüber ftellt Carl b. Gr. im flegreichen Rampf wiber die wilden Abarenhorben bar, und fteht in Bezug zu "Gibeon" und zur "Beisheit." Das zweite Wandgemalbe ichilbert bie Schlacht an ber Leitha. in welcher Friedrich ber Streitbare Die Mongolen fcblagt; in Berbindung mit "David" und ber "Tapferfeit." Im britten Bild erffürmt Bergog Leopold ber Tugenbhafte bie Mauern von Ptolemais; barüber "Religion" und "Jofua." Im vierten Bilbe follte ber Sieg Rubolf's von Sabsburg über Ottofar von Böhmen unter "Michael" und ber "Gerechtigfeit" An ben Banbern gur Seite ber großen feine Stelle finben. Banbbilber follten acht Paare allegorischer Geftalten als Vertreter ber fechzehn Rronlander bes Raiferreichs fteben und Stanbarten mit ben Namen ausgezeichneter öftreichischer Rriegehelben tragen.

Welch' ein wohl burchbachtes und fchones Programm, wurdig in ben eblen Formen eines reinen, monumentalen Sthle ausgeführt zu werben!

Rahl beschäftigt fich auch gern mit Bildnismalen, wobei ihm seiner Kunstrichtung gemäß die malerische Wirkung besser gelingt, als die Auffassung des Charakters und die Ausbildung ber individuellen Formen.

Bebeutendes wird in Wien in der Genremalerei Meiret geleistet. Es fehlt zwar nicht an argen Rifgriffen, vornehmlich in der Wahl des Stoffs, wie denn schwerlich der Anblick 3. Beitr forglos Reifenber, bie im nachften Augenblid in einen Ras berhinterhalt fallen (C. Litich auer), ober eines Monche, ber im Begriff ift, fich und feine Bruber zugleich mit einbrip genden Rriegefnechten burch Bulver in Die Luft zu fprengen (E. Enber); ober eines ichwindsüchtigen Tonfunftlers, ba mit bem letten Reft feiner gerrutteten Lunge noch auf bem Walbhorn blaft (E. Ritter); und andere bergleichen Go genstände bei aller Runft ber Ausführung auf Wohlgefallen Unspruch machen werben. Dagegen befit Wien einen Genre-5. maler erften Ranges in Ferb. Georg Baldmuller aus muller. Wien, geb. 1792, geft. 1858. Scheinbar ohne Wahl find feine Bilber aus bem Boltsleben gegriffen; ihr Intereffe scheint allein an ber Wahrheit ber Auffaffung, an ber Lebenbigfeit ber Darftellung zu haften; und boch ift es überall bas geiftige Element, Die Freude, Die Rube, Die Frommigkeit u., was baraus uns fo befriedigend anspricht. Bu feinen auch burch Stiche und Lithographien bekannten Bilbern geboren "bas Enbe ber Schule (1841), "bie Rudfehr bes jungen gandmanns von ber Arbeit zu feiner Familie" (1832), "bes Landmanns Ausgang" (1832), "bie fromme Alte" (1833), "bie Bauernfamilie bor ber Sausthur", "bas Rind, bas geben lernt" (1831), "ber Rabbiner, ber ein Madchen unterrichtet" (1834). In ber "Rlofterjuppe" hat er bie Seligfeit bes Effene gum Gegenftanb gemählt. Im Borplat eines Klofters wird an die Armen Suppe ausgetheilt und von ihnen auf ber Stelle verzehrt, mit einer Luft, einem Appetit, einer Genugfamfeit und Danfbarfeit, bag man mancher lucullischen Zafel eine folde gesegnete Rablgeit munichen mochte. Wie bas über einander bodt und flettert! und wie fie jubeln bie Rin-

ber, bie etwas haben im Topf! - Die gleiche Butmutbiafeit

fpricht aus einem andern Bilde, der "Bescheerung ams. Beite. Christmorgen", wobei jedes gute Kind in seinem Schuh einen Apsel und vergoldete Ruffe sindet. Alle, Groß und Klein und Ganztlein, haben etwas gesunden; nur ein offens bar eigensinniger und ungezogener Junge von etwa 11 Jahren ift leer ausgegangen. Der ist nun in der ganzen vers gnügten Schaar der einzige Verdrießliche; aber Waldmüller kann ihn doch nicht ganz in's Unglück stürzen: ein kleines, gar gutes Rädchen bietet ihm die hälfte ihrer Schähe an. Die Lebensfrische der Darstellung leidet durchaus nicht unter dem Fleiß der Aussührung; ber hauptreiz aber liegt im spreschenden Ausbruck.

Allerdings feiner in ber Ausführung, von beindhe bol-3. Danlanbifcher Glatte ift Jof. Danbaufer aus Wien, geb. 1805. Seine "Teftamenteer öffnung" gebort unftreitig zu ben beften Wiener Cabinetebilbern, wenn fie auch ein wenig nach Tenbeng fcmedt, ba fie bie Freude ber unterbrudten Urmuth gegen ben Sochmuth ber Reichen ichilbert. Berbruß, Freube und Schabenfreude fpielen hier ein febr ergösliches Erio, bas butch vollenbeten und genialen Bortrag boppelt anspricht. - Diefelbe Tenbeng tritt noch entschiedener in bem Bilbe ber "Pfanbung" hervor, in welchem einem armen Raler unter feinem angefangenen "Ecce homo!" von einem bartbergigen Sausberrn, ungeachtet ber einbringlichen Appellation eines Rapuginers an fein Mitleib, alles Gelb und Belbeswerth weggenommen wird. - Durch Lithographie find von ihm befannt: "Die Ralerateliers" im Belvebere ju Bien, "bie Gratulanten" ac. Ermahnt barf werben, bag Danhauser auch mehre biftorische Bilber gemalt bat, bas Sochaltarbilb in ber Rathebrale von Erlau, ben S. Stephanus ebendafelbft, u. a. m.

3. Beitr. Durch gutmuthigen humor und reine Sciterfeit fprechen Dealuid. bie Bilber von Ferd. Malitsch an. Ich erinnere nur a ben "fcweren Entichluß." Auf bem Schoofe bes Betere, eines Sandwerksmannes, fist bas noch nicht einjabrige Rindchen und wird bon zwei altern Gefdwiftern und ber Groß mutter ichergend um ein wenig von bem Biscuit gebeten, bai es im Sandeben balt. Gegen bie Gefchwifter bat es fich mit ein Baar Rrumelden freigebig gezeigt; aber ber Grogmutter Forberung fcheint ibm zu viel, und es nimmt fich Bedenfzeit. Der mahre Ernft bes Rinbes bildet mit bem bermeintlichen ber gangen Gefellichaft, bagu auch bie Mutter gebort, bie eim Schuffel vom Tifche tragt, einen überaus fomifchen Contrak Reichnung und Ausführung find gleich fleißig, ber Ausbrud ift in allen Dienen und Bewegungen mabr und fprechend.

F. Bauer.

Sehr ausgezeichnet ift Friedrich Gauermann aus Miefenbach in Deftreich, geb. 1807, Sohn des Landschafts malers und Rupferstechers Jacob G., Rammermalers von Erzherzog Johann. Gauermann versteht die heitre Wirflick-teit, Gebirge, Bergvolf und Bergvieh in lebendigen Zügen und Farben zu schildern, ober auch an die Feldarbeit eine Bauern, eine Jagdgesellschaft u. dgl. unsere Aufmerksamfeit zu festeln.

Bon andern Genremalern werden noch Friedrich Friedlander, E. Laufberger, Anton Straßgichwandtner zc. genannt. In der Runft aber virtusfenhafter Malerei werden alle übertroffen von Betten kofen, bessen, Transport östreichischer verwundeter Soldaten" durch eine ungarische Busta, d. h. durch Schlamm und Morast, selbst aus Schlamm, grau in grau gemalt, nein, nicht gemalt, gegossen zu sein scheint, und doch in den seinsten Farbenabstusungen gehalten ist.

In ber Land fchaft treten uns bei ben Wienern grelle3. Beitr. Gegenfate entgegen. Beflagenewerth ift, bag ein Runftler ichaft. wie 3of. Rebell aus Wien, geb. 1786, geft. zu Drosben Rebell. 1828, ber mit bem bellften Auge fur die Schonbeit ber Ratur, bornehmlich ber fublichen Meeresufer, eine gleichsam Bunder mirfende Sand verband, die bem Auge mie aus innerer Rothwendigfeit und mit ber größten Leichtigfeit folgte, feine Rachfolge in Wien gehabt. Sie haben Alle in anbere Bahnen eingelenft. Reben bem feinfühlenben, von poetifchem Schonheitfinne burchdrungenen Carl Marko and Ungarn, Marte geb. 1805, mit feinen forgfältig ausgeführten, meift mit mpthologischen ober Bibelfcenen ftaffierten ganbichaften ber Bhantafie, werben von C. Grefe u. A. bunte, bligende Effettftude mit farten Contraften gemalt ; und wenn uns Worn ble Aufichten aus bem gelobten Lande in großartiget Ginfachheit und mit Treue und Strenge gezeichnet vorführt, läßt uns Buttner in ein Traum = und Rauberland feben, und beredet uns, bas fei Otabiti! Sanfc und &. Gauermann fcbilbern ohne große Unftrengungen und Ausschweifungen bas reizende Alpenland, mabrend Louis Burlitt aus Rorwegen bie Berggegenden feiner ursprünglichen Beimath mit claffischem Ernfte auf bie Leinwand übertragt. Dit Ruhm werben ferner genannt Boger, namopaczty und Gel= leny, und bor ihnen Ender und Steinfelb.

Die Bildnismalerei ift in Wien fehr forgfältig ge-Bildnis. pflegt; ihre Leiftungen aber find nicht fehr erfreulich. Glanz-malerei. voll, elegant, brillant find die Bildniffe von Schrosberg, rechte Mode-Salon-Bilder; mehr Ernst ist in denen von Ammerling, Daffinger u. A.; aber wirkliches Leben, Seele; Charafter spricht und nicht wohl aus ihnen an. Der hauptnachdruck liegt immer auf dem Bortrag, und in Betreff

3. Beitr. ber Auffaffung in ber Bahl von Stellungen und Bewegumgen, benen man eine imponierende Wirfung gutraut.

Roch muß ich eines Runftlers gebenken, ber fich ein ziemlich undankbares Fach ermählt, barin aber auf bas vortheilhafteste fich auszeichnet: bas ist ber Stillebenmaler Jos Borfos, ber namentlich Golb- und Schmudfachen in sol cher Bollfommenheit im Bilbe nachahmt, bag er — Diebe täuschen könnte.

Bildnerei. Die Bildnerei hat in Bien nicht neue Schöflinge Bofenb aus alten Burzeln getricben. Jofeph Klieber aus Inkelieber brud war ein fleißiger, feiner Beit viel beschäftigter Kunftler; fein Rame aber ift verklungen; baffelbe burfte von bem waden pre. Preleuthner gelten. Joh. Schaller aus Wien, geb.

leuthner. 300. Schaffet aus Wien, ger. Beuthner. 1777, gest. 1842, war nicht ohne Talent, wurde 1823 Bro-Schaller.

wesentliche Dienste zu leisten. Ran braucht nur seinen "Andreas hofer" in der Franziskaner-Kirche zu Innebruck (1831—1833) gesehen zu haben, um zu wissen, das ihm das Geheimniß verborgen geblieben, dem Rarmor Lebra einzuhauchen, oder überhaupt nur dem Leben seinzuhauchen, oder überhaupt nur dem Leben seinzuhauchen abzulernen. Sein Sohn und Schülen Ludwig Schaller siedelte nach Rünchen über und gewam hier einen geehrten Künstlernamen. Bon da sollten auch die Rräste kommen, denen man ein Wiederaussehen der Bildnerei in Wien zu danken hat, Gasser und Fernkorn.

Sans Gaffer.

Sans Gaffer aus Karnthen, geb. 1828, von Sant aus einer ber begabteften Kunftler, fast ohne alle Schulbib bung, bafür aber mit einem flarsehenden Auge, einer geschickten Sand, und einem feltnen Veingefühl für die Seele und beren Ausdruck von ber Ratur beschentt, jog sogleich mit seinen ersten Arbeiten die Ausnerksanteit ber Genoffen auf sich

Bu feinen fruheften Arbeiten gehören fleine Bilbnifftatuetten,3. Beitr. unter benen vornehmlich ein finnig aufschauenbes junges Dab den burch Seelenhaftigfeit bes Ausbrude, barmonifche Schonbeit ber Bewegung und alfo ber Linien, und eine über= rafchend gludliche finlvolle Behandlung ber modernen Tracht gu einem Jumel ber Runft geworben. Der Auftrag für bae Theater in Befth bie Statuen ber Dufen gu mobellieren, Beiftreich, eigenthumlich und mit führte ihn nach Bien. reinem Schönheitfinn lofte er feine Aufgabe. Bang gleiches · Lob erwarb er fich mit ben Statuetten, welche, in Erz gegoffen, ben Bucherschrant ber Ronigin von England ju gieren Es find zwei Gruppen, an ber einen Seite beftinimt maren. "Runft und Induftrie", an ber andern " Biffenfchaft und Sandel." Die Runft hat Lyra, Binfel und Sammer in ber Rechten, in ber Linken eine Bictoria, ju ihren Fugen Winkelmaag und Zeichnungen. Die Induftrie flutt fich auf fie und hat die Spindel und Leinwand unter ihrer Linken, ein Mafchinenrad, und bas geflügelte Rab, bas Sinnbild ber Gifenbahnen, an bem furgen Ueberfleib. Bor ber Gruppe flebt ber Bienenkorb. -Die Wiffenschaft tragt ale Merkmale bie Fadel, bie Gule und bie Weltfugel; ber Banbel, eine mannliche Figur in Schiffertracht, lebnt fich an fie. Brifche und Gigenthumlichfeit in Auffaffung und Darftellung, wodurch biefe Arbeiten fich auszeichnen, gewannen ibm ben Auftrag, Die Statue Bieland's für Beimar gu mobellieren; wobei er indeg burch bie Borftellung von einem Gof-Lector in ber eleganten Manier eines frangofifchen Abbe fich auf einen Irrmeg hat leiten laffen. Inzwischen folgten fich nun bie Auftrage in folder Babl, bag er balb eine große Werkstatt errichten mußte. Bon ihm murbe bas Denfmal bes Generalfeldzeugmeistere v. Welben für Gras

- 3. Beitr ausgeführt, und ein großer Theil ber ftatuarischen Arbeiten für bas Arfenal vor ber Belvebere-Linie wurde ihm übertragen. Künftlerisch geförbert haben fie ihn aber nicht.
- S. Fernforn aus Erfurt, geb. 1814, ftanb als Artil-6. Fern. lerift in ber preußischen Armee, ging aber bann gur Runft über, und gwar arbeitete er guerft in ber Erzgiegerei ju Runchen unter Stiglmaier und erwarb fich bier alle fur bie fen Beruf nothigen Renntniffe und Fertigkeiten; von 1836 aber bis 1840 war er in Schwanthaler's Werfftatt als Bilbhauer thatig. In letterem Sabre flebelte er nach Bien über und richtete fich in boppelter Gigenschaft als Bilbbauer und als Erzgiefer ein. Für ben o. e. Bucherichrant ber Ronigin von England fertigte er gebn Figurchen; bann aber fur ben Grafen Montenuovo an der Freiung in Wien eine Foloffale Reiterstatue bes b. Georg. Ift ein Unterschied zwifden einem b. Georg und bem Ritter aus Schiller's Ballabe non "Rampf mit bem Drachen" - und ben follte man mobi nicht in Abrede ftellen! - fo hat Fernforn lettern ftatt bei Beiligen bargeftellt. Go wie bie Runft bie Beiligen bet Rirche in das Gewand ber Dichtung fleibet, ober fte mit Eigenschaften perfonlicher Rraftaugerung, eine ritterliche Tapferfeit, ausruftet, treten fie ans ihrer eigentlichen Sphare, in welcher fie bom beil. Geift erfüllte Bertzeuge find. man aber diefen Unterschied nicht gelten laffen, fo ift Germ forn's Georg ein febr verdienftvolles und lobensmerebes Werf, voll Bewegung und Leben, und einer Babtheit, bag man bes Roffes Schnauben zu boren, bes Drachen Funtenfprüben m fühlen glaubt. - 3m Jahr 1853 ward ibm bas Den Emal bes Erzbergoge Carl übertragen, und im 3. 1860 fonnt es aufgestellt werben. Der Erzherzog fist in Uniform auf einem boch fich baumenden Roffe und halt in ber Sand eine

S. Fernforn. Joh. Dan. Bohm. C. Rabnigty. Lubw. Förfter. 519

Fahne mit dem deutschen Reichsabler. Am Bostament soll-3: Beitriten vier symbolische Gruppen: Der Aufruf, Die Vaterlands-Liebe, Die Wenschenliebe und Rach der Schlacht, zu stehen Kommen; doch hat man diesen Plan fallen lassen und sich auf ein einsaches Bostament nach der Zeichnung von van der Rüll beschränkt.

Als Bilbhauer, mehr aber noch als Stempelschneiber und Munggraveur, hat sich 3 oh. Dan. Böhm aus Wallen-3. Dan. Böhm aus Wallen-3. Dan. Böhm. der Grzher-Böhm. borf in Ungarn, geb. 1794, berühmt gemacht. Für Erzher-Böhm. gog Johann hat er eine Anzahl Standbilder öftreichischer Fürsten in die Capelle des Brandhofes bei Rariazell gefertigt. In großer Zahl arbeitete er Densmunzen und Redaillen mit Bildniffen und bewährte darin einen seinen Geschmack, reines Sthlgefühl, Kormenkenntniß und große Geschicklichkeit; überhaupt aber sein Leben lang Cinsicht, Achtung vor achter Runft und Charakter. In demselben Fach ist C. Radnitztig. Madmit Auszeichnung thätig und an der Akademie angestellt.

Was die Baufunst betrifft, so muß vor allem der Banthaigfeit rühmliche Erwähnung geschehen, die Ludwig rundig Börster auf dem Gebiete der Kunstwissenschaft seit einer Borster. Iangen Reihe von Jahren mit Einsicht, Umsicht und Beharrslichteit ausgeübt. Durch seine "Bauzeitung" hat er Bauzeiteinen Bereinigungspunkt für die gesammte Baufunst und Baufunst und Baufunde der Gegenwart geschaffen, so daß kein irgend beschentendes Werk monumentaler oder auch bürgerlicher Bausstunst hier unbesprochen bleibt, ja daß die mehrsten in ausssührlichen Zeichnungen zu allgemeiner Kenntniß gebracht werden. Zugleich ist Körster ausübender Künstler und hat großen Theil an den Plänen zur Stadterweiterung Wiens, wie am Bau des Arsenals. Die Synagoge in der Leopoldstadt hat er in einem Styl ausgeführt, der mit seinen byzantinischen

3 Beitr. und maurischen Elementen einen recht orientalischen Cindrud macht. Ein gleiches Gebäude hat er in Besth aufgeführt, und indem er dabei das Material zu voller Geltung gebracht, einen wichtigen Schritt in der Entwidelung der der Baufunft eignen Kräfte gethan.

Obwohl die Baufunft, insoweit fie mehr als handmet ift, fich bis vor nicht gar langer Zeit in Wien nur einer schiparlichen Unterftühung zu erfreuen hatte und in Betreff in Staatsbauten nur bureaumäßig betrieben wurde \*), haben fich doch nach und nach eine beträchtliche Anzahl Archinend dort zusammengefunden, deren Ramen bei Concurs-Ausschmbungen, wie bei Bauunternehmungen hervortreten, und bei benen wir außer Förster noch Rösner, Siccardsburg, v. d. Rüll, Bansen, Ferstel, Romano, Kranner, Ernst und Schönthale am öftersten genannt finden.

Carl Rösner aus Mien, geb. 1804, neigt mit Bem Bebener. liebe zu ben Bauformen bes frühen Mittelalters, die er wir der Gefühlsweise der Gegenwart zu verföhnen sucht. Bes ihm ist die St. Johannestirche auf der Jägerzeil in romanisterendem Styl, desigleichen die Capelle des Arsenals vor in Belvedere-Linie in strengerer romanischer Bauweise aufgeführ. In der Handhabung des romanischen Ornaments ist er volgründlicher Kenntnis, lebendiger Phantasie und einem geläuterten Geschmack unterstützt.

Bb. v. b. Eb. van ber Rull gehört ficher zu ben ausgezeichner Bein. Er verbindet einen sehr ausgezeichner fien Architekten unserer Zein. Er verbindet einen sehr ausgebildeten Sinn für das Charakteristische mit Geschmad, wie weiß ber scheinbar abgeschlossen Gothik neue Triche zu ent loden. Seine Bauten im Arfenal sichern ihm den Russe

<sup>\*)</sup> D. Runftblatt. 1854. G. 7.

eines geistvollen, ernst burchgebildeten Kunftlers, und wo er 3. geitr. mit Ornamenten hervortritt, wie an Bucherbedeln zc., scheint er nicht übertroffen werden zu können. Gang hand in hand mit ihm geht Siccard v. Siccard burg, von dem auch Siccard haupttheile bes Arfenals ausgeführt find, und hanfen, cardeber geniale Erbauer des Waffenmuseums.

Ferstel hat sich so ganz in die Gothit eingelebt, daß gerftel. ihm der Bau der Botivfirche übertragen wurde; und Krau-granner. ner folgt für die Breitenfelder Kirche demfelben Spstem; Ernst gleichfalls, so daß die herstellung des Stephansdomes, Ernst. namentlich der Giebel des Langhauses in seine hande gelegt wurde. Als Ornamentist in demselben Style zeichnet sich Schonthaler aus.

Bon ber Rupferftecherfunft in Bien läßt fich nicht gupferviel fagen. Sie halt fich an die Raler und folgt beren rerschiedenen Wegen; Goger ber feineren Genremalerei, Raper ben effectvollen, nicht eben formenfeinen Gemalden Rahl's.

# Prag '

hat fich mit seinen größern Aunstinteressen mehr an Munchen und Dresden, als an Wien gehalten; hat aber auch aus eige nen Mitteln manches geleistet, mas die Geschichte gern verzeichnet. Dem Gründer seiner Universität und seines Glanzes überhaupt, dem deutschen König Carl IV., hat Prag ein herrliches und reiches Denkmal errichtet, zu welchem der Bilbhauer Sahnel in Dresden die Modelle gemacht: die Statuen des Königs, seiner vier getreuen Rathe, und der vier Bacultäten, mit einem Postament in gothischer Architestun von W. Stier in Berlin; dem Kaiser Franz I. wurde auf dem Franzensquai ein großes Denkmal in Brunnensorm, auch im gothischen Sthl mit vielen Statuen errichtet; die Reiter3. Beitr.fatue bes Raifers nach bem Mobell von 3. Max in Runden in Erz gegoffen, Die übrigen Figuren von Dar in Sandftein ausgeführt. 3m Belvebere wurde ber Anfang gemacht ju einer Rolge von Bilbern aus ber bobmifchen Geschichte, und ein beguterter Brivatmann, Beith, baute fogar in Liboch, in ber Rabe von Brag, nach bem Entwurf von 2B. Gail in Dunden, einen bobmifchen Belbenfaal, eine ,, bobmifche Balballa", und ließ eine große Babl bon überlebensgroßen Statuen bafur bon Schwanthaler in Munchen mobellieren und von Miller bafelbft in Erz gießen. Die neuerbaute Capelle des Blindeninftitute murbe mit Fresten nad Beidnungen Führich's von Fortner, Chota und Kanbler aus Graf Roftig ließ bem berühmten Bramist, ber gemalt. vom Bflug jum Thron berufen wurde, ein Denkmal bei bem Dorfe Stadia errichten, und übertrug bie Reliefe bagu bem Bildhauer Joj. Mar.

Die Afabemie war nach Bergler's Tode 1829 unter Radit, die Leitung seines Schülers Franz Tfablif aus Prag, geb. 1787, gekommen, der mit seinen Kunstleistungen noch auf dem Boden der altakademischen Borschriften stand, aber dem selben doch eine Beziehung zu eigenthümlichem Denken und Empfinden abzugewinnen wuste. Namentlich werden "der Tod der heil. Ludmilla"\*) und "die Andacht des heil. Wenzel" sehr gerühmt. Bornehmlich durch ihn und seinen Lieblingsschüler Führich wurde das kunsthändlerische Unternehmen: "Christliches Kunststreben in der östreichischen Ronarchie" bei B. Bohmann's Erben in Brag 1839, gefördert. Sier (4. Liefg.) sinden wir auch

<sup>\*)</sup> Lithogr. von Stoll.

fein lettes Wert, eine Dieta, mit ber Unterschrift Angelis. Beitr. pacis amore flebunt, lith. von Fr. Lephold.

Rach Tfablif's Tode 1840 wurde Chr. Ruben aus abr. Trier, ein Schuler von Cornelius, von Munchen nach Braa an die Atabemie berufen. Ruben's Thatigfeit außerte fich mehr in Unregung und Leitung funftlerifcher Rrafte und funftfreundlicher Beftrebungen, als in eignen Arbeiten. gelang ibm, die Regierung zu bem Unternehmen zu beftimmen, einen Saal im Luftichlog Belvebere mit Darftellungen aus ber bobmifchen Geschichte ausmalen zu laffen. Die bon ihm entworfenen und unter feiner Leitung von Swoboda, Trentwald und Chota ausgeführten Gegenftande find : Die Taufe bes Bergoge Borimoi burch Bifchof Mebuth, wobei Bergog Swatoblud Bathenftelle vertritt; ferner Die Ermordung bes h. Wengel an ber Rirchthur, und wie Bergog Brtislav die Reliquien bes b. Abalbert von Gnefen nach Brag bringt. - Die Arbeit wurde unter- ober abgebrochen, weil man fich bochften Orts mit bem Runftler über bie Babl ber Begenftanbe nicht vereinigen fonnte.

Ruben bat an ben obengenannten Schulern ausgezeichnete Runftler herangebilbet, an benen noch ber Umftanb bemerflich bervortritt, bag fle bas "driftliche Runftftreben in ber öftreichischen Monarchie" in anderer Weise vertreten, als Von Matth. Trentwald ift mir Matth. Rubrich und Genoffen. ein Carton befannt, in welchem er ben Ablantram bes Do- wald. minicaners Tepel barftellt, eine Composition voll Feuer, Wahrheit und Schonheit; wohlgeordnet und boch gang naturlich, charafteriftisch in ber Darftellung, aber ohne Uebertreibung und ohne ichreiende Contrafte. Gehr richtig bat Trentwald berausgefühlt, bag es fich bei feiner Autgabe biel weniger um ben Dominicaner banble, als um ben Ginbruck,

3. Beitr ben feine Reben und Verheißungen auf bas Bolt berborbringen; weffhalb benn auch biefes im Borbergrund ftebt. Scene fvielt im Freien, nabe einem Dorfe, unter einer alten Giche, an welcher Tegel feine Rangel aufgeschlagen; ringeum Bugelland mit verfcbiebenen Straffen und Begen. Reben bem, offenbar von feinerlei Enthebrung beimaefuchten Ponch, bermit Feuereifer bas Wolf jur Bufe und jur Erwerbung bes Ablafie mabnt, fteht ein fcones, junges Weib mit einem Sauglingin Arm, für welchen es Ablag gewonnen zu haben scheint. Bor und unterhalb ber Rangel ftebt ein Tifch, an welchem ber Gut benprotofollift und Ginnehmer, nebft bem Controlleur, aus gefucht prattifche Rloftergeiftliche, Plat genommen. Bu ihnen brangt fich von allen Seiten bas Bolt mit feinen Unmelbungen und Bablungen, alte Weiber, ehrerbietige Bauern, fedt Solbaten, freche Dirnen; auch wohl ein Beib, bas ben Mann von ber Thorbeit abbalten will, bas schwerersparte Geld gum Bfaffen zu tragen. Auf ber anbern Seite werben bie Ablat gettel vertheilt; ba geben Bauner von bannen und berechnen Die Bortbeile Die ihnen ber Ablag bei ihrem Gewerbe bringt; ba balt ein fcmdrmerifcher Jungling bas Papier, bas ibm ben geftorten Seelenfrieden wiedergegeben, bantend mit frampfhaft gefalteten Ganden empor; ba geht ein Radchen fort mit ihrem Geliebten und ihr großes, fummervolles Auge fragt ibn mit angstvollen Bliden: "Ift uns nun unsere Schuld ber geben?" Reiben fich an Diefer Seite gleichgultige Beschaut an, fo fteben bafur an ber entgegengefesten folche, Die mit innerer Entruftung, aber ftumm bem taufchenden Spiele gufeben. Auf allen Wegen tommen und geben bie Beilebedutf-So reich an lebendigen Motiven ift biefe Beichnung, Dabei fo naturgemäß und richtig in ben Formen, fo einfach und ernft im Styl, fo treffend im Ausbrud und fo tuchtig

im Sandwert, bag fie zu ben beften neuern Darftellungen aus. Beitr. ber Gefchichte gerechnet werben muß.

Carl Swoboda hat u. A. die Scene gemalt, wo bema. SwoKurfürsten Johann Friedrich dem Großmuthigen nach der
unglücklichen Schlacht von Mühldorf das Todesurtheil verfündet wird. Es ist viel Wahrheit in der Zeichnung und die
Charaktere sind sprechend und gut, wenn auch der Künstler
seinem Gelden vielleicht zuviel Seelengröße zumuthet, indem
er ihn kaum aussehen läßt von seinem Schachspiel, um so
gleichgültig, als bei der Nachricht über veränderte Witterung,
ben kaiserlichen Richterspruch anzuhören, der sein Haupt verlangt. Swoboda zeigt übrigens in der Klarheit der Anordnung Talent sur die Composition und in der Haltung des
Ganzen großes Geschick in abrundender Ausssührung; nur in
Vertheilung der Farbenmassen ist er bei diesem Bilde nicht
glücklich gewesen.

Beide, Swoboda und Trentwald, find mit Auben nach Wien gegangen, als diefer an die bortige Akademie berufen worden.

Ein britter Kunstler bieser Richtung in Brag ift 3a-3aroblam roslam Czermat, ber sich zuerst mit einem Bild aus berüsermat. böhmischen Bekehrungs-Geschichte bekannt gemacht. Wir sind in der Borhalle einer Kirche; links sigen in schmerzvollem Sinnen böhmische Manner und Frauen, rechts gehen durch die offene Thure zwei Mönche hinaus, die ernste, warnende Blicke auf sie wersen; zwischen Beiden sieht man halbnackte Kinder, die sich über die von den Rönchen erhaltenen Geiligenbilder und Paternoster freuen. Am Boden liegen zerrissene Gebetbucher mit dem Kelch auf dem Deckel; und im hintergrunde sieht man einen Soldaten, der mit andern Kirchengeräthschaften einen Kelch einpackt zum Fortnehmen. Es

nuel

3. Beitr-find Anbanger ber Lebre von Bug, benen man ben Reld nimmt, und bie gewaltfam zum Ratholicismus befehrt werben ; ein ernftes, leibenschaftlofes, ergreifenbes Bilb, voll Bahrheit in ber Darftellung und in ben Charafteren und meifterhaft in Karbe und Ausführung, nur in ber Reichnung etwas zu nabe am Genre.

Die Bildnerei ift in Brag burch 2 tuchtige Runftler vertreten, die beibe aus ber Schule von Runchen bervorge Boferh gangen: Jofeph Dar aus Burgftein in Deutschbohmen, Ema, geb. 1807, geft. 1855, und fein Bruder Emanuel, geb. 1811. Ihre Runft ift von großem , monumentalen Gepräge, obichon fie fich bereitwillig zeigen, fich mit ber allgemeinen hinneigung jum Raturalismus ju vertragen. Freiheit ber Conception, überbachte, wirtfame Anordnung, ein fcboner und breiter Styl ber Formengebung zeichnet ihre Werfe aus, bie zugleich ein Ausbruck lebendiger Baterlandsliebe find. Bon vorzüglicher Schönheit, und großartig im Gindruck ift bie toloffale Marmor-Gruppe ber beiden bohmischen Apoftel. Corill und Methodius in ber Theinfirche ju Brag von Joseph Dar. Sehr eigenthumlich ift ber Brunnen, ber als Dentmal bes Raifers Frang I. am Molbau-Quai nach ber Beidnung bes Architeften Rranner errichtet worden, und für welchen bie Bruber Max bie Statuen gefertigt haben. Dit in Erz gegoffene Reiterftatue bes Raifers von 3. Dax nimmt. eingeschloffen in ein Tabernatel wie in einen Raficht, Die Spike Sechzehn Figuren gruppieren fich um ben nach allen Seiten Baffer fpenbenben Rorper bes Brunnens; und biefe 16 Flauren vertreten die 16 Rreife Bohmens, aber nicht in Weise gewöhnlicher Allegorien, sondern als Bilder wirklicher Menschen: für ben Rreis, in welchem vornehmlich Bergbau getrieben wird, fieht ein Bergmann ba; für ben Acterbau-

biftrict ein Radden mit ber Sichel und Barbe; fur bie Un-3. Beitr. terelbe tritt ein Schiffer ein; bas Land ber Biebaucht ift burch eine Bauerin mit einem Schaf vertreten; und fo feben wir je nach ben vorherrichenden Ratur= ober Runftproduften ber Areife Bifder und Jager, Beber und Gifenarbeiter, Glasbuttenleute, Gartnerinnen u. f. w. in lebensfrifchen Bilbern gu einem fprechenben Gangen vereinigt. - Bum Andenten an bie Beendigung bes ungarifden Aufftanbes ließ bie Stadt Temeswar ein Denfmal errichten, beffen Ausführung 3. Max übernommen und auf welchem er Behorfam, Wachsamfeit, Lapferfeit und Aufopferung, mit ber Treue in ihrer Mitte au einer Gruppe allegorischer Gestalten vereinte, Die feinem an ber Untife gebilbeten, aber felbftftanbigen Formen- und Schönheiteffun ein lobenbes Zeugniß ausftellen. Das hauptwert ber Bruber Dax ift bas "Rabenty-Monument", welches auf Anregung bes "Bereines patriotischer Runftfreunde Bohmene" bem greifen Felbherrn in Brag errichtet worden ift. Der bem Bangen zu Grunde liegende Bebante rubrt von Ruben ber, nach beffen gezeichnetem Entwurf bie Bruber Dat bas Modell bergeftellt haben. Anfnuvfenb an die Sitte ber alten Germanen, ben Sieger im Baffen-Streit auf ben Schild zu heben, ift hier bie (9 &. hohe) Statue Rabetto's auf einen von Rriegern getragenen Schilb ge-Der Feldberr, in friegerischer Saltung, mit etwas (vom Alter) gebudtem Ropf, aber grad ausschauend überfieht bas Siegesfeld; in ber Rechten halt er ben gefentten Degen, in ber Linken bes Reiches Banner mit bem Doppelabler; ber gurudgeworfene Oberrod lagt bie Uniform feben. Der Golbatenfreis ber ihn tragt, vertritt bie verschiedenen Bolfsftamme und Waffengattungen, Die bem Beneral feine Schlachten schlagen, und feine Siege erfampfen halfen: ein Throler,

3. Reine ein Croate, beibe in ihrer Rationaltracht, ein Artillerift, ein ungarischer Husar, ein Italiener in Matrosenkleidung, ein Iiger, ein Uhlane und ein Grenadier. Die schwierige Aufgabe für den Bildhauer, die acht Figuren alle wirklich beim Tragen zu betheiligen, auch die mannichsachen Trachten in Harmonie und stellendung zu bringen, hat I. Max (der leider die Bollendung des Werkes nicht erlebt!) glücklich gelöft; Radesth's Statue ist ganz das Werk seines Bruden Emanuel.

Die Baukunst hat sich in Brag auf keine befonden Sohe in der Reuzeit zu schwingen vermocht. Ein Archiest haus. Saus knecht aus Brag hatte in Turnau in Böhnren eine mecht. ber Maria geweihte Kirche im Auftrag des Ritters Alois Leu von Aehrenthal 1824 zu bauen angefangen. Der Bau wer aber ins Stocken gerathen und erst 1848 durch den Ritten Friedrich Lexawieder aufgenommen und dem Architekten Gruo Grueber der aus Regensburg, Prosessor an der Prager Akademin, übertragen worden. Es ist eine dreischiffige, gothische Kirche aus Sandsteinquadern, mit einem Thurm an der Ostsein, und ist dis auf alle Einzelheiten, Geräthschaften, Altan, Kanzel 2c. im Sthl übereinstimmend durchgeführt. Die Atter sind von Kranner; die statuarischen Arbeiten von J. Max, die Altargemälde von Auben und seinen Schülern.

# Elfter Abschnitt.

# Bannover |

ift ber Schauplat einer ziemlich regen Runftthatigfeit geworben, obichon eigentlich nur auf bem Belb ber Architektur. 3a

# G. F. Reichmann. C. Defterley. Julie v. Egloffftein 2c. 529

ber Dalerei ift wenig geschehen. G. F. Reichmann aus3. Beitr. Dunden, geb. 1798, hatte fich in Munchen unter Langer zum Reid-Biftorienmaler gebilbet, befchrantte fich aber nach feiner Rudfehr nach hannover auf bas Bilbnig, worin er Ausgezeichnetes geleiftet haben foll. - Carl Defterlen aus Bottin= Carl gen ift aus ber Schule Matthai's in Dresben bervorgegangen. i Er entwidelte eine große Thatigfeit im hiftorifden Fach, ohne ingwischen einer bestimmten Richtung fich anzuschließen, ober fich Grenzen in ber Wahl bes Stoffes zu ziehen. Chriftus, ber ben Jungern ein Rind ale Borbild ftellt; Raifer Barbaroffa's Demuthigung bor Beinrich bem Löwen; Die Tochter Bepbta's; Bos von Berlichingen und Elifabeth u. f. w. finden wir unter feinen Werfen aufgezählt. 1838 malte er bas über 30 F. hohe Frescobild von der himmelfahrt Chrifte in ber Schloffirche zu Sannover. Aus bemfelben Jahre batiert feine ",Lenore" nach Burger. In Diefem Bilde hat Defterlen ficher erreicht, mas er gewollt. Die angftvolle Saft bes Mabchens, bas von ber Mutter vergebens zur Rube gemahnt und gurudgehalten wird, ift fprechend ausgebruckt und als Gemalbe portrefflich ausgeführt. Aber die Wahl des Momentes ift Wer mag ben Unblid einer ohne Soffnung gemarterten Seele gur Runftbetrachtung mablen! Der Dichter fann den Augenblick fchilbern : er bat die Folge in feiner Bewalt; aber ber bleibende Schmerz muß Beruhigung und Ber= Großes Unrecht wurde es fein, bas fohnung in fich haben. Berbienft zu verschweigen, bas fich Defterlen burch bie genauen Beichnungen zu Ottfried Muller's Geschichte ber antifen Runft erworben hat.

Außerdem besitzt hannover in der Grafin 3. v. Egloff aufte bein und Frl. A. v. Schulte zwet ausgezeichnete Kanftlerinnen, auguste beren Gemalbe sich allgemeiner Amerkennung zu ruhmen haben. Schulte. Borfter, Geld. b. deuish, kunft. V.

3. Beitr. Als Bilbhauerift Ernft Banbelaus Ansbach, get. Ernft Baudel. 1800, thatig. Gin Bögling ber Munchner Afabemie unter Langer bat er gu ben Mannern ber neuen Runft nie in eines Berhältniß geftanden. Rach einem Aufenthalt in Rurnberg fpater in Munchen, fiebelte er nach Gannover über und be bort im Schloß und in ber Schloffirche verschiedene Arbe ten ausgeführt. Er zeichnete fich ftets burch Energie un tednische Geschicklichkeit aus, wie er benn eine Bilbnifibun nach der Natur frei (obne Modell) in Rarmor auszubaun Bas feinem Ramen am meiften Berbreitung a perstand. bracht hat, ift ein patriotisches Unternehmen, bas freilich ei Armi- bloges Project geblieben: bem Belben Urminius burch & richtung feines in Rupfer getriebenen Roloffalbildes auf be Berge Teut bei Detmold ein Ehrendenkmal zu feten. Rolog hat Banbel mobelliert, auch ben Unterbau, auf ba er zu fteben tommen follte, aufgeführt, aber von ber State felbst find nur einige Theile ausgeführt worden.

Je weniger in Sannover gemalt und gemeißelt worden besto rühriger waren bie Bauleute. Es macht aber einen fet überraschenben Ginbrud, Sannover - in folder Rabe wi Berlin und von Schinkel! - in feinen Bauwerken als ein Kiligle von Munchen, und zwar von bem Munchen Garineri Doch hat die neuere Bauperiode nich ertennen zu muffen. in biefer Beife begonnen.

Laves, ber "Reftor ber hannoverschen Architeften", m baute bas Schlofportal im reichsten forinthischen Stol. und folgte beim innern Ausbau bes Schloffes bemfelben Suften: von ihm ift bas "Waterloo-Dentmal", eine romiiche Gauk mit ber Siegesgöttin; bas in Berrenhaufen erbaute Daufe leum für König und Rönigin im borifchen Styl; bas Bar genheimsche Balais; und endlich fein Sauptwerk bas neu

nius.

Laves.

Theater im römischen Style. Die nun folgenden Bauunter-3. Beitr. nehmungen, größtentheils in einer andern funftlerifden Richtung gedacht, baben ber Stadt freie Blate mit großen Gebauben und blubenben Unlagen, und im Allgemeinen ein neues Geficht gegeben. Es find aber feine eigentlichen Ronumentalbauten, Die biefe Wirfung hervorgebracht: es ift die burgerliche Bautunft, Die bier ihre Triumphe feiert. In bem Beftreben, ben blogen trugerischen Schein aus ber Architeftur zu verbannen, und bas Material zur Geltung gu Bringen, ging (ber verftorbene) Undrea mit feinem Biegel- unbrea. robbau voran, ber erft burch bie Berbindung mit Sanbftein für bie architektonischen Sauptglieber, Sodel, Thurftode, Benfterbruftungen, Befimfe te. ju wirklich funftlerischer Wir-Fung gebracht worden. Dabei aber unterließ Undrea nicht, mit rothen und gelben Badfteinen abzumechfeln und Ornamente in Badftein zu formen und bei feinen Bauten zu ver-Bon ibm find ber Padhof, bie Prebigerwohmenben. nung hinter ber Martifirche, die Martimache, eine Rundbogenhalle mit Binnen, bas neue Rathhaus. In feinem Sinne ift nach ihm Drofte thatig gewefen. Bon ihm ift Drofte. bas am Georgsplate erbaute Schulgebaube, in welchem bie beiben ftabtifchen Sauptichulen mit einer gemeinfamen Aula und mehre vereinigte Bibliothefen Blag gefunden. Gier Reht ber Gartnerfche Rundbogenftpl in voller Bluthe, mit gewölbten Bfeilerarfaben im Erbgeschog, mit gefuppelten Rundbogenfenftern, und einem Magwert von Fischblafen, Bierpag und Mittelpfeiler, baju mit bem Dangel an ausbrudvoller Profilierung. - Gleichfalls ber Berbindung von Bad- und Sandftein, und bem Rundbogenftyle ergeben ift Safe; aber auch zugleich bemubt, ben farbigen Badfteinbau Bafe. ipftentatifch auszuführen. Seine Entwürfe trugen bei ber

3. Beitr. Concurreng für ben Dufeumebau ben Breis bavon. Racade gliebert fich in zwei klügel und einen mittlern mit einer Freitreppe versebenen Giebelbau. Die vor biefem au rudtretenben Theile bes Bebaubes bilben im Erbgefchoffe jeber feite eine offene Balle mit je vier, auf Saulen rubenba Rundbogen. Darüber und über bem breitheiligen Boges eingange bes Mittelbaues erhebt fich bas mit hoben Runtbe genfenftern versebene erfte Stodwert, und mit Eleinern 8m ftern berfelben Form bas Obergeschoß, beibe burch rundbe gige Mauerblenden verbunden, von benen immer je ein Fenfer bes untern und bes obern Stode umschloffen ift. Mauerblenden wiederholen fich auch an ben Flügeln, abs ohne Tenfter. Rur im Mittelbau erleibet biefe Unordnun eine Modification, indem bier, außer ben einzelnen Rundbe genblenden, ein weiter Bogen bas ganze breigliebrige Kenfter ibftem beiber Stodwerte überfvannt, im obern Beichof abit, ftatt ber einfachen, gefuppelte Fenfter angewendet find, w benen bas mittlere Baar in ben Giebel bineinreicht, bem tes nach - nach bem Borbild von Gubich - bie Bafis febt Sandftein und Badftein von rothlicher, gelblicher, gram und fdwarzer Farbe bilben bas Material, mittelft beffen @ genfate, harmonie und Betonung ber Construction berem gebracht find: Gin funftreiches Befims mit einer runbbod gen burchbrochenen Attite folieft bas Gebaube nach oben a Sunaus.

s. Wo möglich noch entschiedener schließt sich Sunini an die Schule von Gartner in Munchen an; namentlich war gierungsgebäude und seinem Rundbogenspftem of Brofilierungen; dann vornehmlich in seinem Militairfrakten hause, dem das Verdienst nicht abzusprechen ift, wo Gegensätze von Fenstern und Nauerstäche derart in ein kitinmtes Verhältniß gebracht zu haben, daß im Mittelbe

und an ben Flügelfaçaben die Mauerflächen, am Sauptförper 3. Reitraber zu beiben Seiten bes Mittelbaues die Fensteröffnungen bas Uebergewicht haben; auch ift es ihm gelungen, eine Abewechslung in die Fenster zu bringen, die er einfach im Erdgeschof, überbogt im ersten Stodwerk, gekuppelt im zweiten, und zur Galerie an einander gereiht im dritten Stodwerk ansgeordnet hat.

In derfelben Richtung sehen wir auch Tramm thätig, Eramm. ber vornehmlich die Schönheit des Wohnhauses sich zur Aufsgabe gemacht zu haben scheint. Ebeling hat für den Bau Ebeling. der polytechnischen Schule den florentinischen Balastzithl, für das kahlenbergische Provinzial-Ständehaus ein englisches Muster gewählt. Abweichend von den bisher genannten Kunstlern legt Molthan bei seinen architekto-wolthannischen Leistungen den Nachdruckauf das Ornament und formt dieses in der phantastischen Weise der Renaissance und des ungeheuerlichen Roccoco.

# Bwölfter Abschnitt.

Schwerin. Samburg. Gotha,

Obwohl im Bisherigen die Hauptkunftstätten in Deutschland bezeichnet sein dürften, so ist damit doch nicht gesagt, daß außerhalb derselben nichts Nennenswerthes geschähe. Im Gegentheil finden wir sast überall im Baterland die kunftlerische Thätigkeit angeregt, sast überall sinden sich Kunftler, die mit Luft und Liebe und mit Ersolg arbeiten; nur erscheint ihr Bemühen mehr vereinzelt und macht sich darum weniger 3. Beitr. bemerklich. 3ch will in Folgendem eine Bufammenftellung einiger biefer gerftreuten Glieber versuchen. In

### Schwerin .

bat bie Baufunft eine besondere Pflege gefunden. von ben Bauten in ber Stadt felbft ju fprechen, fo find bin unter ber vorigen und jegigen Regierung bas Theatergebaube, bas Rathbaus und bas Arfenal entftanten, befgleichen bas Regierung egebaube, alles Bauten von großem Umfang, von benen bie erften fammtlich von Demm. Ier ausgeführt worben, einem rührigen und vielfeitigen Runftler, ber leiber! burch bie politischen Sturme von 1848 und 49 aus feiner funftlerischen Birffamteit geriffen morben. Das Arfenal ift ein burch fein caftellartiges Ausfeben febr imponierendes und fcones Wert. Seine bedeutenbfte Aufgabe war bie Berftellung bes großherzoglichen Schlofs fes zwischen Stadt und Park auf einer Infel. Da ce que bem 17. Jahrhundert ftammt, fo galt es bie Unwendung ta Renaiffance, und Demmler hat in ber lofung feiner Auf gabe fo viel Renntnig, Geschmad und Phantafte, Dabei eine fo weitreichende Bervolltommnung ber technischen Sulfem beiten, ber gebrannten Steine und Blatten, Friese und Co vitale, ber Bolg- und Schlofferarbeiten gezeigt, bag ibm meines Wiffens - feiner feiner Runftgenoffen an Die Gein geftellt werben fann. Nachdem ihm ber Bau entzogen worben, haben ihn Stuler und Strad aus Berlin nach ber anberten Blanen gu Enbe geführt.

Im Regierungsgebaube find Fredcomalereien ausgeführt. E. Son-burch Carl Schumacher aus Schwerin. Er ift ein Bogmacher. ling ber Dresdner Akademie, und folgte bort ichon romantischen Reigungen; wie er benn bereits 1824 mit einem "Ab-

Demm

schied Sigfried's von Chriemhilden" öffentlich auftrat. Im3. Beite. Regierungsgebäude malte er: "Kunft und Wissenschaft unter der Herrschaft des Friedens"; "die Entstehung des Mecklensburgischen Wappens"; die "Tause von Brimislav II."; die "Mückehr von Herzog Heinrich dem Bilger"; seine "Belehsnung durch Kaiser Carl IV.", dann wie Herzog Friedrich von Mecklenburg sein Schloß von Wallenstein wieder in Empfang nimmt; und endlich Herzog Franz Friedrich's Einzug nach Abzug der Franzosen. Es sind ehrenwerthe Leistungen, ohne besonders hervortretende Eigenthümklichkeit. Dasselbe gilt von den Arbeiten eines ältern mecklendurgischen Malers F. G. E. Lenthe (geb. 1790), von welchem n. a. das Altarbild Lenthe. mit der Kreuzigung im Dom ist. — In

### Hamburg

ift gleichfalls eine große Bautbatigfeit (namentlich nach bem großen Brande) entwidelt worben. Den Sauptbau freilich. bie St. Nicolaifirche, hat man einem Englander, B. Scott, übertragen und bamit ber vaterlandischen Runft ein ungerechts fertigtes Armuthzeugniß ausgeftellt; bafur bat man im Reuen Jungfernftieg burch einbeimifche Architeften eine ebenfo fcone als mannichfaltige und wirkfame Bobnhaufergruppe gewonnen, die zu ben bebeutenbften ftabtifchen Unlagen ber Reuzeit gerechnet werben muß. Belche große Angahl Architeften in Samburg Beschäftigung gefunden, wird aus einer einfachen' Aufzählung nur einiger Gebaube erfichtlich fein. Betrifirche murbe burch'Chateaunef und Ferfenfelb hergestellt; ber neue israelitische Tempel (1842) von Bul= bern erbaut; bie Bank (1844); bas allgemeine Rranfenhaus von Bimmel (1821); die Borfe (1841); ber Bagar am Jungfernstieg von Averdied und Stief=

3. Beitr. bater (1845); bas Thallatheater bon Stammann und Meuron (1843); bie Tonhalle (1844); bas Saus ba patriotifchen Gefellichaft von Bulau (1846) u. a. m. lettere burch eine consequente Durchführung ber Gothif aus gezeichnet.

Auf bie Malerei übergebend muß ich vor Allen eine Runftlere gebenten, für ben ich - obichon er in bie Frühzeit ber neuen Romantit fallt - eine baffenbe Stelle bis jest nicht Dito babe finden fonnen. Das ift Dtto Bhilipp Runge auf Runge. Wolgaft, ber fich zu Anfang bes Jahrhunderts in Drestm ausgebilbet und bann in Samburg niebergelaffen bat, wo n fcon 1810 in feinem 34 Jahre ftarb. Er gebort zu ben le benschaftlichften Runftlernaturen, glubend vor liebe gu feines Beruf, reich, ja überreich an Phantafie und babei voll fo tieffinniger Bedanten, bag viele feiner Compositionen Rathic und Bieroglophen geblieben find. Ginen großen Gindrud baben bie Schriften von Tied und Rovalis auf ibn gemach, einen tiefern die Raturphilosophie Schelling's. gen Anlage nach aber konnte er nur eine vereinzelte Erfcheinnu bleiben: Die eigentlich funftlerischen Rrafte ber Beichnung ber Formenbilbung, ber malerischen Ausführung maren nich von ungewöhnlicher Bebeutung, und in bem, worin er eigen thumlich war, im Denfen, waren feinem Birten burch ebn biefe abgeschloffene Eigenthumlichkeit Grenzen gefett, fo bi er eine einsame Erscheinung in ber Beschichte unferer Runt bleibt.

Bon ben vielen in Bleiftift, Rreibe, Aquarell ober Co pia ausgeführten Beichnungen, angefangenen und vollente ten Delbilbern, beren Stoff balb ber Mythologie, balb to biblifchen Geschichte, balb romantischen Dichtungen ober ba eigenen Bhantafte entnommen ift, haben feine fo allgeme-

nes Auffeben erregt, ale bie vier hieroglyphischen Darftel-3. Beitr. lungen ber Jahredge iten in Arabestenform, welche er 1803 berausgegeben. Sie murben fur Runftler und Belehrte, für Dichter und Philosophen ein ftetes Reizmittel zur Muslegung. ohne bag es Borres, felbft Goethe und Schelling gelungen mare, ben Schleier vollständig zu luften. In bes Runftlere hinterlaffenen Schriften (Samburg 1840 - 41. 2 Bbe.) II. p. 473 gibt fein Bruder Undeutungen über die den vier Bilbern zu Grunde liegenden Bedanten. Diese find: 1. Tagesgeiten, flar burch bie Unschauung. 2. Jahreszeiten; nur ber Sommer beutlich : Die übrigen nur etwa burch Gemachfe angebeutet, ober burch bie Gegenfate von Bluben, Erzeugen, Gebahren und Bernichten. 3. Lebenszeiten, Menschenleben von ber Geburt bis zum Tob, Morgen, Mittag und Abend bes Lebens, Glaube und Anschauung in Beit und Emigfeit, in vier Sauptmomenten : Lichtwerdung und Lichtwahrnehmung, Begreifen und Aneignen ber Creatur, Betrachtung ber Unvollkommenbeit. Richtigkeit und Gundhaftigkeit ber menich= lichen Ratur, und Erfenntniß bes Bufammenhanges bes 3r= . bischen und Ewigen ; 4. Weltzeiten, Entftehung, Bachothum, Berfall und Untergang ber Bolfer. Im Rahmen fanden bie religiöfen Beziehungen bes Menfchen zu Gott, ihre Berfunft, ihre Trennung von ihm, ihre endliche Wiedervereinigung mit ihm ihre Stelle.

Ein Kunftler von schönen Anlagenwar Erwin Sped- Ermin ter, geb. 1806, geft. 1835. Als Schuler von Cornelius Epedier. in Munchen hatte er eine ernste Richtung eingeschlagen, in welcher ihn überdieß ein einsach frommer Sinn bestärfte. Die Reize des römischen und neapolitanischen Bolkslebens und der sublichen Natur überhaupt führten ihn zu einer Werthschäung der Sinnenlust in der Kunst, wodurch er ansich irre

- 3. Beitr-zu werben in Gefahr gerieth, wie aus einem in Rom gemalten Bilbe "Simson und Delila" hervorgeht. Im haufe bes Dr. Abendroth sieht man einige kleine Fresken von ihm, mit viel Geschmack gezeichnet und ausgeführt. Sein Brudtto der Otto Speckter hat sich durch seine Thiersabelbilder einen bleibenden Ramen erworben.
- D. S. Als Bilbhauer hat fich ber Sohn Runge's, Otto SigBlunge. munb Runge, geb. 1810, geft. 1839, befannt gemacht,
  namentlich burch einen Fries aus ber Mythe von Amor und
  Pfhche im hause bes Senators Jenisch. In

#### **Sotha**

amil lebt einer ber thatigften Runftler unferer Beit, Em i I Sacobs 3acobs. aus Gotha, geb. 1800, ein Schuler ber Runchner Afademie unter Langer, beffen Lehren er im Gangen treu geblieben ift. Bon achtungswerthem Charafter, mannlich ernftem Beien. freifinnig und von allgemeiner Bildung, bazu geschicft in Malen, fraftig in ber Beichnung, bat er boch gur neuen Runt in ein eigentliches Berbaltniß nicht fommen tonnen. ungeachtet haben feine Bemalbe in weiten Rreifen viele Theilnahme gefunden, namentlich in Petersburg, wo er-fich langere Beit aufgehalten. Die meifte Bewunderung erregte im Schebe. 3. 1841 ein ziemlich großes Delgemalbe von ibm, "Scheberajade. razabe". 3d habe es nicht gefeben und halte mich bafur an ben Bericht bes Runftblattes (Ro. 44-b. 3.). Jacobs bat ben Moment gewählt, wo beim Ginbringen bes erften Dorgenstrable Scheheragabe ju bem Sultan fich wendet mit ben Worten: "Wenn mich ber Sultan heut noch leben läßt, will ich morgen weiter ergablen." Gin Lichtstrahl beleuchtet fie und ben Gultan theilweis: alles Uebrige liegt im Salbbur-Scheheragabe's Stellung ift halb liegend, halb fnieend;

halb befleibet, im leichten Gewand, zeigt fie ben iconften, 3. Beitr. fcmellend fublen, rofigen Rorper, ber burch Seibe und Flor lieblich, aber nicht wolluftig ichimmert. In Gilber und Ber-Ien und goldenen Flechten fpielt bas Licht im berrlichften Glange; eine Flechte glangt auf ber glangenben Schulter gauberhaft. Die Geberbe ber Sand ift flebend, bas Geficht geiftreich, frifch, lebendig und gang liebreigend; bie Augen bliden mit unglaublichem Ausdruck auf ben Sultan, und eine Thrane ift von ihnen auf die Wange gefallen. Der Gultan fist auf bunfler Ottomanne, in vollem Anzuge und in voller eingewurzelter Rube, mit ber einen Sand ben vor ibm liegenben Sabel in ber reichen Scheibe haltend, mit bem anbern Arme fle umfaffend. In feinem Anzug ift alle Karbenpracht, find alle harmonischen lebergange bes Lichts in Roth, Burpur, Bold 2c. Spielend leicht und angemeffen fichtbar, und man wird boch weder geblendet, noch burch Abficht ober Ueberlabung verftimmt; benn alles bient ber Schonheit, Die fich mannlich umb ernft auf bem herrlichen Geficht bes Sultans zeigt. - Jacobe ichilbert gern bie Reize bes weiblichen Rorpers und ftrebt bier nach einer blübenden Carnation und vol-Ien Abrundung. In Diefer Richtung hat fein "griechifcher Sclavinnen=Martt" großes Auffehen erregt. - Belavin-Jacobs bat auch an ber malerischen Ausschmudung bes Schloffes in Sannover Theil genommen.

Außer Jacobs lebt in Gotha Fr. Schneiber, beffen gr. 'wir früher schon unter ben Schulern von Schnorr in Mun- ber. chen gebacht haben.

3. Beitr.

# Dreizehnter Abschnitt.

#### Rom.

haben wir so die Stabte burchwandert im Baterlant, und die Saatselder betrachtet, die im Laufe der letzten vier Jahrzehnte Frucht getragen von der Aussaat, die die Begründer der neuen deutschen Aunst ausgestreut, so wollen wir zum Schluß noch einen Blid nach jener Stadt wenden, von welcher sie ausgegangen, auf Rom.

Obwohl Rom für die Meisten nur eine Art Hochschule ift, an welcher sie sich zu Bollendung fünstlerischer Ausbildung eine Zeit lang aufhalten, so hat ce sich doch bei Einigen so gefügt, daß sie ben heimweg nicht mehr gefunden und so gut als eingebürgert sind in Rom; und ihrer sei benn noch in Kurze gedacht.

Ueber Overbed habe ich bereits im IV. Bande ausführliche Mittheilung gemacht. Es braucht hier kaum himzugefügt zu werden, daß es für die deutschen Künstler in Rom
von unberechenbarem Werth gewesen, daß ein Rann von seiner Bedeutung an dem allgemeinen Wallsahrtort der Kunst
geblieben und in stetiger, unermüdeter und treuer Wirksamkeit, mitten durch die Berlockungen und Zersahrenheit des
von Wote= und Gefallsucht durchzisteten Kunstgeschmacks,
die Ueberlieserungen aus der Zeit des ersten, nur von Liebe
und Begeisterung erzeugten Ausschwungs der neuen deutschen
Kunst sestgehalten, durch die That immer von Neuem verfünbet, durch die milde Kraft des überzeugenden Wortes sort
und sort verbreitet hat. Ebenso solgenreich mußte es sein,

baß wenigstens von Zeit zu Zeit ", ber Hauptmann aus ber . Beitr. Schaar", Cornelius, Jahre lang in Rom sich aushielt und bort Cartons-zeichnete, wie das "Jüngste Gericht", die "Reiter der Apokalhpse", die "Werke der Barmherzigkeit": c., und daß er, leutselig und leicht zugänglich, daheim und auf Spaziergängen, umgeben von ältern und jüngern Kunstgenossen, Vragen der Kunst mit Klarheit, Wärme und Entschiedenheit erörterte.

In ber Richtung von Overbed ift wohl Reiner fo weit vorgegangen, als Flat aus Bregenz, geb. 1800. Streng Blat. fatholisch in ber Bahl feiner Stoffe, tritt er gern aus ben enggezogenen firchlichen Grenzen auf bas Gebiet religiöfer Dichtung, ale wolle er fich bamit mehr in bie bauernbe Stimmung eines bom Glauben burchbrungenen Familienlebens als in ben öffentlichen Gottesbienft verfegen. Seiner Beichnung gebührt bas Lob ber Reinheit und Reufcheit, wie feinen Compositionen bas Beprage ber Ginfachheit und Unfpruchlofigfeit aufgedruckt ift, fo bag man fich ihnen gegenüber ebenso frei, ale wohl fühlt. In ber Farbung unterscheibet er fich mehr bon Overbed, ale in ber Formengebung, und unberfennbar und auch gludlich ift fein Beftreben, feine Gestalten burch bie Farbe bem Leben naber zu bringen, und burch harmonische Stimmung und Saltung wohlthuend auf bas Bemuth zu wirfen; ein Beftreben, bas in ber liebevollften, vollendeiften Ausführung einen weitern Ausbrud findet. 3ch fab von ihm eine "beilige Familie, Die aus bem Tempel beimtehrt", eine Art religiöfen 3bulle. Der Chriftustnabe geht zwischen Joseph und Maria, Engel ichweben über ihnen : bie Tempelhalle bilbet ben Sintergrund, - Auf einem anbern Bild fieht man bas beilige Rind mit ausgebreiteten Armen und nach ber Mutter aufblidend auf Stroh am Boben

-3. Beitr liegen, im Freien, in einer reizenben Landschaft. Beibe Bib ber find nach England gekommen. Für Frau Grunelins in Frankfurt a. M. malte er ben frommen Bruder da Fiesole, wie er unter dem Beistand des H. Lucas ein Bild von der gebenedeiten Jungfrau macht, wobei Engel als Farbenreibn thatig find.

Der zweite Runftler biefer Richtung, in welchem indes bie erften Jugenbeinbrude aus ber Schule bes Cornelius noch Ml. Seit immer fortwirfen, ift Alexanber Seit aus Runchen, geb. Er ift größer im Styl, als Flat; feine Formen find völliger, feine Bewegungen freier: an Babrbeit, pornehmlich an Innigfeit bes Ausbrucks ftebt er Reinem nach. Anordnung unterscheibet er firchliche und hansliche 3med und tragt bie mit erftern verbundenen ftrengen Borfdriften auf lettre nicht über. Er bat einen feinen, fehr ausgebilbe ten Schönheitfinn, ber fich in ben Linien, wie in ben Formen, in ber Gruppierung, wie im Ausbrud bewährt, und ber ibm auch bei ber ibeal und lichtgehaltenen Farbung treu bleibt. Rindlichen Gemuthe bat er ein offnes Auge und marmes ben für jebe Erscheinung im Leben, bie an's Berg geht, und vor feinem finnigen Blid werben biefe Erscheinungen zu Bilbern So ward eine ihr Rind bergende Mutter vor einer romifden Sausthure ju bem mabrhaft entzudenben Bilbe ber .. Mater amabilis"\*), um beffen Composition ibn Correggio batte be-Die Bahl feiner Gemalbe ift bereits groß; neiben können. febr viele find nach England gekommen, namentlich ein gro-Bes Altarbild, Madonna auf bem Thron mit vielen Beiligen. In S. Trinità de' monti in Rom ift bie Beimfehr bes verlor nen Sohnes von ihm in Fresco, ein Bild voll frifcher Em-

<sup>\*)</sup> Geft. von Georgi im D. Kunftblatt 1855, G. 3.

pfinbung und lebensvoller Zeichnung. Ebenbafelbft ein Chri-3. Beitr. ftus mit bem flammenben Bergen auf ber Bruft, ju unfunft-Ierisch gebacht, um trot bes iconen Ausbrucks zu wirken. Bon Staffeleibilbern nenne ich: bie Erwedung von Jairi Töchterlein; Chriftus unter Rindern; Jacob's und Cfau's Ausföhnung; bie Beftattung ber B. Ratharina; bie Flucht nach Aegypten zc. 3m Bents von D. Cruffus auf Rubigeborf befinden fich vier icone Zeichnungen von Seis: "Die Arbeiter im Beinberg"; "Der verlorne Cobn"; "Der Bollner und ber Pharifaer im Tempel": "Die flugen und bie thorichten Jungfrauen." Bu ben lieblichften Compositionen, Die ich fenne, rechne ich eine "Rube auf ber Flucht", eine Rundbildzeichnung, auf ber wir brei Engel feben in Anbetung bes Rinbes, bas mit ausgebreiteten Urmen im Schoof ber fnicenben Mutter liegt. Joseph in ber Ferne flutt fich nachbenklich auf ben weibenben Gfcl.

An dritter Stelle ift Rhoben, ber Sohn des berühm-Mooden. ten Landschaftsmalers, zu nennen. Er beschränkt sich gleich-falls mit Entschiedenheit auf die religiose Kunst, für welche er sich einen großen Styl der Zeichnung und eine kräftige, wirksame Färbung und Modellierung angeeignet. Er hat eine neu erbaute Kirche zwischen S. Maria maggiore und S. Croce in Fresco ausgemalt.

Wilh. Ahlborn aus Hannover, geb. 1800, gest. 1857, B. Ahl. ursprünglich Landschaftsmaler, ergab sich mit Schwärmerei ber fatholisch-kirchlichen Walerei im strengen Styl, ohne inzwischen seine Leistungen mit seinen gut gemeinten Bestrebungen in's Gleichgewicht segen zu können. In S. Damiano bei Asstelle wei Delgemalbe von ihm: die H. Clara, wie sie das Brot in Gegenwart des Papstes Innocenz IV. segnet, und ihr Tod, in Gegenwart von Engeln.

3. Beitt. Dit ben bisber Genannten über bas Riel bes Lebent und ber Runft einig, und boch auf andern Wegen unt mi 3. Mid.antern Mitteln ift Joh. Dich. Bittmer aus Murnau in Bittmer. babrifchen Gebirge thatig. Als Bogling ber Munchner Mibemie unter ganger bat er fich anfangs fern gehalten von to neuen beutiden Runft; ift ihr aber in Rom, mobin er 1825 ging, theile burch bas Studium ber alten Reifter, theil burch bie Verbindung mit Jof. Roch, beffen Schwiegerfoh er wurde, fo weit foldes von außen möglich, naber gefomma Seine fünftlerische Gigenthumlichkeit fpricht fich weniger b einem Reichthum von Bedanfen und Motiven, noch in felbe ftandigem Formenfinn ober in Charaftericbilberungen aus als in einer gludlichen und harmonischen Farbenzusamme ftellung, fo bag, mas man "Bouquet" nennt, feinen Bilben eigen ift und Reig verleiht. Dieß gilt vornehmlich von to Madonna in ber Engelglorie, die er für die Rirche G. Roil in Biterbo gemalt. Befonders moblgefällig murbe ein Bil bon ihm aufgenommen, bas er fur bie Familie Bigefar " Thuringen gemalt, und welchem er bie Unefbote aus Rafael! Leben und von ber Entstehung ber Madonna bella Seggioli gu Grunde gelegt, wie ber Runftler in einer Ofterie eine Rm ter mit bem Rinde fo malerisch findet, bag er fle fogleich mi Rreibe auf ben Boben eines vor ihm liegenben Faffe zeichnet.

Wittmer befitt bas Talent ber rafchen Auffaffung au bem Leben; er zeichnet Landschaften und Figuren in den mat nichfachften Trachten und Gruppierungen mit großer Ratm Dieg veranlagte im 3. 1836 ben Kronprime Maximilian von Babern, ibn auf feine Reife nach Griede land und Conftantinopel mitzunehmen, auf welcher er ein große Angabl Reisebilder, wie Bilder bes orientalischen &

bens, für seinen fürstlichen Gönner in Aquarell ausgeführt3. Reitr. hat. In gleicher Weise verewigte er auch ben feierlichen Ginzug bes Bapstes Bius IX. in den Lateran 1847. — Wittmer hat auch mehre Gemälbe seines Schwiegervaters nach bessen Beichnungen wiederholt, namentlich das Opfer Noah's, und die Compositionen desselben zu Dante's göttlicher Komödiesim Stich herausgegeben. Auch darf erwähnt werden, daß er sich in der Topographie von Rom und seiner Umgebung so heimisch gemacht, daß ein kenntnißreicherer Kührer durch die Alterthümer und Mittelalterthümer der Weltstadt nicht leicht gesunden werden kann.

Ein origineller Menich ift Naborp, ans bem ehema-nadorp. ligen Gerzogthum Berg, geb. 1800, auf der Brager Akademie untet Bergler gebildet. Er hat eine sehr lebhafte, freilich auch ungezügelte Phantasie, aber sehr wenig kunstlerische Durchbildung. Reisterhaft ist seine Composition vom "wilben Jäger", voll kuhner Gedanken und stürmischer Bewegung;
seine Geiligenbilder dagegen vermögen wohl nur eine wehmuthige Stimmung hervorzurufen, und seinen Genrebildern
fehlt die feine Individualisterung.

Bon den Genremalern ift wohl einer der altesten in Rom Dietrich Lindau aus Dresden, geb. 1799. Er gibt Dietrich Erlebtes und Gesehenes mit Annehmlichseit und Treue wiesder. "Thorwaldsen mit seinen Schülern in der Osterie der Censola; der Auszug römischer Landleute gegen die Insurgenten von 1831; ein ländliches Vest in einer Bigna; ein Zug Pilger und Pilgerinnen, die durch einen Fluß gehen; die Flucht vor dem Bussel; der Bandmohr und die Albanesserin" u. dgl. sind Bilder von ihm, die mit Beisall ausgenommen und zum Theil durch Kupserstich bekannt gemacht worden.

Benno Thormer aus Dresben, geb. 1802, geft. 1858, 3. Beitr. Benno Thormer batte fich für feine fleinen Cabinetftude bie alten Sollander, namentlich Fr. Dieris und Berard Dow, jum Rufter genom men, und ift ihnen in ber That in Bleif, Genauigfeit unt Befchmad febr nabe gefommen. Giner Lautenfpielerin in Barten, ober einer Dame am Clavier, ober einer Dame a Bustifch, ober Rhuphen im Babe von einem Sathr belaufd u. bgl. Begenftanben wibmete er feine fünftlerifchen Rraft. und mehre biefer Bilber find von Stolzel, Rruger u. A. i Rupfer geftochen.

Charafterbilber aus bem romifchen und neabolitanifcha Bolfoleben bat faum Giner mit fo viel Feinheit und Ab Gruft muth ohne Schmeichelei gegeben, als Ernft Deber au Betrachten wir einige feiner Bi Ropenhagen, geb. 1797. ber! - In Amalfi fonnen bie Fahrzeuge baufig nicht gang an Land gelangen ; bie Baffagiere muffen bann von ben Schifferns bas Ufer getragen werben. Der von Meber in einem biefen Bo gang vergegenwartigenben Bilbe gewählte Moment, bafte Gine einen biden Monch, ber Anbre ein artiges Landmatos burch bie Wellen tragt, verbreitet Luft über bie obnebin bi tere Scene. - Seine beiben gelungenften und am baufigfte wiederbolten Bilber befinden fich in erfter Ausgabe im Ihm malbfen=Mufeum zu Rovenbagen; fle bilben ben Anfang mi Ausgang einer Gefchichte, wie fle fich wohl ziemlich ofti Rom begeben mag. Den Sauptinhalt bilbet bie Liebich eines jungen hubichen Dabchens aus bem Bebirge. ften Bilbe befinden wir uns nabe bem Forum Romans unter bem Arco de' Pantani, bem halbverfcutteten Ging bom Forum bes Augustus mit ben Saulen bom Tempel be Bor einer offnen Salle fist an einem but Mars Ultor. feine Sinfalligfeit an feine vieljahrigen Dienfte mabnen

Tifch einer ber gewöhnlichen Scrivani's, bie bie baustichen3. Beitra und Bergens-Ungelegenheiten bet bes Lefens und Schreibens unkundigen Leute aus bem Bolk beforgen. Bor ibm flebt ein junges, bilbicbones Landmadden, Die fich, ben Beigefinger am Munde, nicht obne einige Schamrothe, aber mit concentrierter Unftrengung ibres gangen Dentvermogens auf einen paffenden Ausbruck zu befinnen fcheint. "Mio caro Ernesto" ift gefdrieben. Die gefpannten Buge, Die gefniffnen Lippen, bie jum Schreiben angefeste Sand zeigen, bag auch ber Gecretair nach bem rechten Anfange fucht; aber bie gange abgenutte Amtemiene bringt es zu feinem Buge ber Theilnahme. Das Angiebende eines folden Contraftes einer total verfchiebenen Bewegung nach bemfelben Biele fpringt in bie Augen. In ber Salle hinter bem Madchen feben wir bes Gerivano's Familie, um beren willen ibn borgugeweife, frembe Liebesban-Babrend bas eine Rind vor ber Mutter bel befchäftigen. im Lauftorbe fich berumbteht, frantt fle ein gweites an ber Bruft. So wenig ale biefe Frau fich um die Geschäfte ihres Mannes bekummert: fo wenig und weniger noch bekummert bas übrige Bolf fich um bie Gorge bes ichonen Mabchens. Gleich nebenan ftebt eine Gruppe von Geiftlichen, in gang andere Dinge verfenft. Es find zwei Rapuginer und ein Land= geiftlicher, welcher lettere mit großem Gifer bas Gefprach und die Tabatebofe führt, aus ber wenigstens ein Jeber fein Theil genommen bat. Der eine ber frommen Rlofterbruber genießt eben, mit halbzugefniffnem linten Auge, feine Brife, wahrend ber andere ben Reft ber feinigen gebantenlos zwifchen Daumen und Zeigefinger brebt, ber Landgeiftliche aber vor lauter Demonstriereifer noch gar nicht bagu gekommen ift, bie Sand gur Rafe gu führen und bie Dofe gu fchliegen. Enblich zieht auch noch ein Bignarol bes Weges, ber an eine

÷

3. Beitr.Burgerefrau Orangen verkaufen möchte, bie er in zwei Rov ben feinem Efel aufgelaben hat.

Bei weitem volltommener, reicher, lebenbiger und wif ger ift bas Seitenftud, "Die Antwort auf ben Brief." Die Scene fpielt auf einer anbern, aber nicht weniger but alte und altefte Baulichkeiten intereffanten Stelle Romi. Der baffge Schreiber lief't bem Mabchen, beren Ramen wir nun aus ber Abreffe erfahren, Francesca Galli, Die Antwo Sie ift vollfommen befriedigend, bi bes Beliebten por. fagen die freubebligenben Augen bes Mabchens. fich mit ber Rechten auf ben burch einige eingeschlagene Rigt haltbar gemachten Tifch und neigt ihr Dhr, um auch fein Splbe zu verlieren, zu bem Schreiber, ber bes beutlichem Lefens halber bie Sabatspfeife beifeit gelegt, mabrend fie mi ibr berglich frobes Geficht gufebrt. Bon bem, mas fie m aibt . nimmt nichts an ihrem Erlebniß Theil. Sübner w Babne thun nicht beggleichen; eine fcmungelnbe Alte m ihre Rate fvinnen gemuthlich ihre eigenen Faben und Bed Der Reifter Barbier gur Linten ift gang in fein Im und ben Bart bes Bauern, ben er unter bem Deffer bat, w fentt . eine unübertreffliche Scene nichtsfagenden Ernftes mi überfleibeter Gleichgültigfeit. Die hubiche junge Frau, not weiter links, nachdenklich am Boben fitend, ben blubente runden Saugling im Rorbe bor ibr, mag aus ber Ferne # fommen fein, und icheint mehr von ber Liebe erzählen zu to nen, ale Francesca in Diefem Augenblide boren möchte. 3 Bintergrunde ift eine Ofterie, bor welcher zwei Danner Gespräch mit einer Burgerefrau find, die ihr Rind, bas not vorwarts gappelt, unbefummert um beffen Bewegungen Bangelband halt. Der eine ift im Begriff, ihr Bein @ auschenken; fie will, obicon ohne ernftliches Biberftreba

gutmuthig nachgebend bas Bollgießen berhinbern. Außer=3. Beitr. bem geben Bettelmonche, bier einer, bort ein Baar, ihres Beges; ba treibt ein Schufter fein Sand- und Flidwert, bort giebt ein Bilger vorüber. Der gange Raum ift mit Menfchen angefüllt; alle find fie Indibibuen; alle tragen fie mehr ober weniger bas Geprage bes romifchen Indifferentismus, über ben nur Liebe und Born erheben fonnen, welcher lettere hier gludlicher Beise nicht mit in Scene gefest ift. - Deber's Gemalbe find von ichoner Farbe und fehr forgfältig ausgeführt. In fpatern Jahren, ba ihn bas Unglud eines wieberholten Beinbruche getroffen, bat er fich auf Aguarellmalereien beschränft, auf Die zwar nicht Die Scharfe ber Beichnung feiner frühern Bilber, aber ihre Beiterfeit, Anmuth und Charafteriftif übergegangen.

Gin leiber! fruhverftorbener Beitgenoffe von Meber ift August Rraft aus Altona, geft, zu Rom 1830, ein Runft- August Ier, ber ben Willen und bie Fabigfeit hatte, ber Genremalerei ihre Cbenburtigfeit mit ber hiftorienmalerei ju fichern. Denn wenn ber Gegenftand ber lettern bas Individuum, ber ber erftern bas Allgemeine ift; und wenn jene bas Inbivibuum in Beziehung aufe Allgemeine, alfo ibeal, faffen muß, bie Genremalerei bafur in ber Schilderung allgemeiner Buftanbe und Ereigniffe nicht individuell genug fein fann; wenn beiben aber ber Werth nach bem Antheil gemeffen wird, ben ffe an ber Boefie haben, an ber Phantafte und bem ichopferifchen Bermogen bes Runftlers: fo muffen wir ben Bilbern Rraft's nachruhmen, bag-fte die Aufgabe gelöft haben. Von Dresten und Munchen, wo er fich von 1819 bis 1823 aufgehalten, mar er nach Rom gegangen und hatte bald bem bortigen Bolfeleben feine Reize abgewonnen. Seinem Lands= mann Carftens gleich fammelte er feine Studien nach bem

3. Beitr Leben nicht auf Babier und in Mabben, fondern im Gedach - nif, bas er zu folder Bollfommenbeit eingeubt . baf er fit ohne Gulfsmittel feine Bilber componierte und ausführt. Das porzüglichfte von ibm in Rom gemalte Bilb ift "bu romifche Carneval" (1828), jest im Thorwalbfen- De Die Scene ift in einem etwas fom feum zu Rovenbagen. sigen, winklichten Theile ber Stadt Rom; bie vornehme Bd burfen wir hier nicht erwarten ; aufgehängte Bafche linte im ber Bausthure; Genfterscheiben mit Bapier verflebt; ab# nagte Anochen gwischen Difthalmen auf ber Strafe; Die Em fen zur Sausthure mannichfach jufammengefest : ein Stil chen antifes Befims, ein ausgebrannter, abgewaschener Stri, wie man fie an alten Tempeln finbet, fleine Biegelfteine m Ralt: Drangen und anderes Grun auf ben gerbrodelnba 3m hintergrunde eine Ofterie, neben ber auft eine fteinerne Stiege in ein oberes Stodwert führt. 3m Bo grunde romifches Gefindel in Carnevals = Luftbarfeit. Sauptgruppe bilben brei Manner, von benen einer eine Bo Sie tangen ben Saltarello. Der Tanger, in berrolle fpielt. Schuhpuber feines Umtes, im gerriffenen, vergilbten fom gen Fract, an bem überall bie Rathe plagen, ein Schurglete barüber, die Schubburfte als Bopf, Semmeln ale hutquafte und Schubichnallen , rothe Bolle als Baar; eine fürchterlich wachserne, fleischartige Brille, aus ber fleine, fchwarze & gen herausbligen, auf ber Rafe; riefenmäßige Batermorte am Bembfragen ; bie Strumpfe über bie Gofen beraufgejoga -fleht fich nach und um, fchnalzt mit ben Fingern ber Reb ten und faßt boch mit ber Linken die welken Finger ber Sie gerin, eines Mannes, beffen fociale Stellung nicht über & feinigen zu fteben icheint. Diefer bat einen gelben Beiber rod an, ber fich an feine magern Glieber und Rleiber anlegt

ein blaues Tuch um ben Ropf bebedt ben Badenbart nicht, 3. Beitr: wie bas grune, freuzweis über die Bruft gebundene Reize weber verbullt noch blofflegt. Der balb aufgehobene Rock laßt bie Beinfleiber feben. Wie annuthig ernfthaft wirft er ben Ropf zwischen ben Schultern gurud, wie bewegen fich Elnbogen und Fingerfpigen mit Grazie! Run rechts babei, ben Takt tretend, ber Rapellmeifter, ein ganzes Orchefter reprafentierend: ein bider, ausgepolfterter Berr in rothfeibenem, ziemlich burchgeschwittem Frad, violetsammtnen Gofen; feibenen , jedoch mit Sanbicubleber ausgeflichten Strumpfen ; ben Treffenhut, Die Gofen und Schuhe mit Roblstauben als Troddeln und Schnallen verziert. Die ernfthaftefte Diene geugt vom Befühl feiner Runftlerwurde; fein Inftrument ift eine Bioline eigener Art: ein Saben an einem Stud Robr oben und unten befestigt und über eine Schweineblafe gezogen; ben Fibelbogen macht ein Seifenfiederdraht, Die Dufif aber ber Mann felber mit bem Munde und ben aufgeblafenen All diese Gestalten find trot ihrer Lächerlichfeit nichts weniger als Carricaturen : es find wirkliche, lebendige Sie haben aber auch ibr Bublicum. Rnaben tommen beran in Lumpentracht und tangen mit. ftellt fich lebhaft vor, wie er mit feiner großen, weißen Duge und ber schwarzen Salbmaste ein ganger Bulcinella fei; und tragt ein fleines, luftiges Bubchen mit bem Tamburin auf ben Schultern. Dagegen fteht auf ber anbern Seite ein erzbummer Junge unter einem großen Gut, einem Ragelbohrer gleich, in ber Sausthur, Die Banbe in ben furgen Sofen, burch bie bas hemb vorbricht; eine junge Frau, bie ihr Rind trankt, ftebt babei und fieht mit großer Theilnahme nach ber Das-Eine Alte unter ber Thure fpinnt ftebend und in gleichgultiger Theilnahme mit ber linten Schulter an bie

3. Beitr. Thurpfoften fich anlehnent. Der gebrauchte Befen und ber beinahe ausgebiente Wafferfrug am Boben machen uns nod mehr mit bem Sausftanbe ber Familie befannt. Treten wir nun in ben hintergrund, fo verlieren wir zwar nicht gang aber boch jum großen Theil ben Carneval aus bem Beficht. Die Leute an ber Ofterie find über bie Tollheiten ihrer unt aller Jugend hinmeg; nur Reugierbe fann bie mohlbeleibt Burgerefrau, bie bort fich an bie Band lehnt, bewegen, nad ber weiblichen Daste, Die Die Stufen herabtommt, und ber ein artabifcher Schafer auf bem Buge folgt, fich umgufehm Die übrigen Leute bleiben beim bampfenden Reffel; nur ein Frau noch, Die ihr Rind aus bem Wege gieht, um Blat # machen, und ein Berr, ber eben bas Fenfter eines Saufes in hintergrund öffnet, widmen, obicon aus verschiedenen Ur fachen, ber Daste einige Aufmertfamteit. Damit auch das Wahrzeichen von Rom nicht fehle, fist ein Bettler auf ba unterften Stufe ber Treppe.

Der Reichthum ber Motive und ihre Lebendigkeit erhellt vielleicht ichon aus diefer Beschreibung; allein die Unerschöpflichkeit ber Beobachtungsgabe Kraft's, vom Ganzen bes Cherafters bis ins kleinste Detail ber Falten und Farben, läßt fich nur an bem Bilde felbst erkennen.

Anton Dräger.

Anton Drager aus Trier, geb. 1800, geft. unm vielen Leiden zu Rom 1833. In Dresben gebildet, ging a 1821 nach Rom. Richt berufen zu bedeutenden hiftorischen Compositionen, aber begabt mit einem feinen Gefühl für die Schönheit und Garmonie der Karbung, sah er sich vor Allen von den alten Benezianern angesprochen, und sein ganzes Bestreben ging dahin, ihnen ihre Reizungen abzulernen. Das sah er bald, daß ste in der Klarheit der Mitteltone, in der Kraft der Localfarbe und im gedampften Licht lagen. Um

das zu erreichen, kam er auf den Gedanken der grauen Unter-3. Beitr. malung, die er an altvenetianischen Gemälden wahrzunehmen glaubte, oder theilweis selbst gefunden hatte. Ob er recht oder falsch geseichneter Farbenfrische, Klarheit und Dauer. Seine Gegeschneter Farbenfrische, Klarheit und Dauer. Seine Gegenstände sind sehr einsach, aber durch Anordnung und Wahl ansprechend. Hertel in Leipzig bestht eine "Lautenspielerin" von ihm; Etatsrath Donner in Altona die "beiden Römesrinnen", eine halb entkleidet, seine letzte Arbeit.

Rubolph Lehmann aus hamburg, geb. um 1820, m. Lehbat fich fast ausschließlich der Darstellung charakteristischer Gestalten oder Züge des italienischen Bolkes und Bolkslebens gewidmet. Ein größeres Gemälde von der Einweihung einer neuen Straße durch den Papst bot ihm reichlich Stoff zur Schilderung des römischen Landvolkes; römische Costume- Viguren haben großen Reiz für ihn; doch sast noch mehr die armen Bergbewohner der Abruzzen und die Schiffer in den pontinischen Sümpsen. Inzwischen ist seine Aussassung nicht ganz unbefangen, und seiner Zeichnung fehlt jene Bestimmtsheit und Schärfe, die man am wenigsten gern bei charakteristischen Figuren vermißt. Dagegen hat er in der Anordnung des Ganzen, wie der einzelnen Theile viel Geschmack und wählt seine Stosse mit Geschick.

In diesem Vach ber Genremalerei übrigens hat es Keiner zu einer Bolltommenheit und zu einem Ansehen gebracht wie August Riebel aus Bahreuth, geb. 1800. Gin Schüler Mugust ber Münchner Akademie unter Langer hatte er fich erft ber Sistoriemalerei zugewendet, erkannte aber, in Rom angelangt, daß seine Aufgaben auf einem andern Felbe ftunden.

Riebel begann bamit, Studien zu machen nach ben fconen römischen Modellen und fand balb, bag er barüber nicht 3. Beitr.binaus ju geben branche, um Befriedigung für fich und für ein funftliebenbes Bublicum ju finden. Es lag ibm nicht baran, romifches ober italienisches Leben zu fchilbern, Che rafterbilber ju liefern, bagegen icone Dobelle in fleibfama Tracht, ober in gar feiner, einzeln ober gruppiert, halbe obn gange Figuren, benen man gelegentlich einen Ramen geber fonnte, ober nicht - bas ichien bas Biel feiner Runft. arbeiteten indeß in ibm boch andere Rrafte. Der Geniul ber Composition , bie Gabe ber Charafter = Auffaffung und Darftellung, Formenfinn in Zeichnung und Anordnung wam feinem Talent nicht beschieben; bagegen burfte er annehmen, bag er es bei anhaltenbem Gifer in jener Beife ber Ausfüh rung, beren Biel bie Illufton ift, zu einer ziemlichen Bolfommenheit bringen wurbe. Dit unermubetem Bleife ft bierte er bie Wirfungen bes Lichtes, Die Bedingungen to Bellbunfels und ber Reflere. - Statt ber Modellierung burd ben Begenfat von Licht und Schatten fand er Die Wirfung bes zweifachen Lichtes, bes einfachen Tageslichtes und ti Sonnenscheines. Bugleich wurde er burch bas Studium bit Lichtes auf bas ber Farben geführt und erhielt nach und nad alle Mittel in feine Band, mit ben fcweren Delfarben bie Ratur mit bem vollen Bauber ber Farbe im Bechfelfviel von Sonnenftrablen und Sonnenschatten bis zur Täuschung nad Die eigentliche, schöpferische Runft bat mit biefes Anftrengungen und Ergebniffen wenig zu thun; wo wir aba einen Runftler ein Leben lang raftlos bafur thatig und mit gangem Erfolg belohnt feben, .- ba fonnen wir weder bit Augen verschließen, noch bie Achtung verfagen. fen wir nicht überfeben, bag Riebel feine Gegenftanbe mit richtigem Taft ausgewählt. Wohl miffend, daß bei ibm bi Mittel ber Darftellung alles, ber Inhalt berfelben baneba

gleich nichts fein wurde, vermied er jeden Stoff, ber fur fich3. Beitr. Die Seele zu beschäftigen hatte und beschränkte fich auf bas, was ben Sinnen wohlgefällt, auf schone Rorper und Trach-ten, badende Radchen, Albaneserinnen im Feststeib u. b. m.

Das erfte Bild, bas als Beugniß ber erlangten Birtuofitat betrachtet werben fann, ift unter bem Ramen "Sacontala" allgemein befannt. Gin etwa fechzehniabriges Dabden in ber erften Entwidelung ibrer Blutbeniconbeit, mit entfleibetem Oberforper, gang von grunem Laub umgeben, burch welches hie und ba ein Sonnnenftrahl fich bis zu ihrem . nur vom Tag beschienenen Korper Bahn bricht. Bilb, bas er einmal fur ben Baron Lopbed in Babern, und einmal fur ben Ronig von Burttemberg malte, icon ein Gegenftand allgemeiner Bewunderung, fo mußte er mit einem fpatern Bilbe, einem "babenben Dabchen", in welchem alle feine Runfte in bochfter Bollfommenheif fpielen, Triumphe feiern, wie fie felten ein Maler erlebt. Sier ift in ber That ber Sonnenschein auf ber entblößten Schulter bes Rabchens, ober bas Stud burdicheinenbes rothseibenes Bewand fo taufchenb, bag man fich umffeht, von wo ber Sonnenftrahl ins Es barf bemertt merben, bag Riebel biefe Bimmer fällt. frappanten Wirfungen auf einem Wege erreicht bat, ben Goethe in feiner Farbenlehre ben Runftlern empfiehlt. Es find lauter subjective Farben, Die wir in feinen Bilbern feben, bervorgerufen burch Begenfate in richtiger Stellung und rechtem Dedt man eine gelbe Blume neben ber fonnenbeschie-Mañ. nenen Schulter gu, fo ift biefe nicht mehr fonnig, fonbern prangefarben; ohne bas blaue Band, womit bas Bemb befest ift, ericbeint biefes in Berlinerblau getaucht; bas Feuer bes rothen Gewandes wird burch bas grune Rraut baneben Und fo gilt kein Theil fur fich, fonbern ift burch angefacht.

s. Bettr-seinen Gegensatz bedingt. Ja, selbst ber Werth ber Form verliert auf biesen Wegen seine Selbstständigkeit: Die Körpertheile im Sonnenschatten mussen völliger als die Wirklickkeit, und als die sonnenbeschienenen Theile gehalten werden, wenn sie nicht magerer als diese aussehen sollen; und die umgebenden Blumen und Blätter wurden in genauer Zeichnung die Wirkung der Körpersormen gänzlich ausheben. So beruht die Kunst, die auf Illuston abzielt, auf einer Kette von angenehmen — Täuschungen.

Die Bild nerei hat lange Zeit einen festen Galt gehabt an Thorwaldsen und noch find die Nachwirkungen seiner großartigen und hochstnnigen Thätigkeit nicht verwischt. Doch ist ein Umschwung eingetreten, den er wohl gewissermaßen veranlaßt, aber nicht beabsichtigt hat. Der große Abstand zwischen Thorwaldsen's christlichen und mothologischen Bildnereien hat bei einer Anzahl von Kunftlern die Borstellung von einer Unverträglichseit beider, bei Andern wenigstens die Ueberzeugung von einer gründlichen Scheidung beider hetworgerusen und wir sinden deshalb neben den Kunftlern aus frühern Tagen in Rom ein Geschlecht, welches sich die Ausbildung einer christlichen Sculptur zur Ausgabe gemacht

Emil Wolff.

Unberührt von dieser neuen Bewegung ift Em i I Wolff aus Berlin, geb. 1802, seit 1822 in Rom, wo er die Wertstatt des verstorbenen Rud. Schadow übernahm und mehr der von diesem angefangene Arbeiten, z. B. die, "Benthefilea" beendigte, auch dessen Grabmal in der Kirche S. Andres delle Fratte aus Carrara= Narmor fertigte, den Todesengel wie er den Künstler von seiner Arbeit abruft. Mit Vorliebe wählt Wolff seine Gegenstände aus der alten Sage und Dictung, aber auch aus dem wirklichen Leben, dessen Grscheinungen er in die allgemeine plastische Form bringt. So sieht

man bon feiner Band in ben foniglichen Schlöffern gu3. Beitr. Berlin und Botebam einen Jager, einen Fifcher, Bebe und Bannmed, Telephus von ber hirfchfuh gefaugt u. a.m. Thetis mit ben Baffen Achill's auf einem Delphin figend, befonbers fein in ben Motiven und gart in ber Ausführung, erbielt die Grafin Wielhoreth, geb. Bringeffin von Rurland. Wur bie Schlogbrude in Berlin machte er bie Gruppe ber Rife bie bem Anaben bie Ramen ber vaterlandischen Belben nennt; und fur die Billa Albani in Rom im Auftrag bes Ronige Ludwig von Babern bie Koloffalbufte Windelmann's. In einer "Omphale, Die fich ins lowenfell hullen will", ent= widelte er bie Schonbeit eines uppigen, weiblichen Korpers. Bang unbefleibet, ftebend auf bem linten Bein, im Begriff bas Löwenfell umzuthun, gieht fie mit ber erhobenen Rechten ben Ropf bes Lowen über ihren eigenen, mahrend bie Linke im Begriff ift, bas Fell über Schulter und Bruft zu gieben, und zwar fo, bag ber Contour bes gangen Rorpers auf bem Grunde ber Lomenhaut wie einer Rifche fich abfest. gleiche Aufgabe in Bezug auf einen jugendlichen mannlichen Rorper hat Wolff bei einem fchlafenben, von einem Sund bewachten Cupido gelöft. . Gin andermal bat er Cupido als Bercules bargeftellt, beiter, ficher, grad ohne alle Sentimentalität, und fein in ben Formen. Gin rubrendes Wert ift bie über ben Berluft Amore trauernde Bibche; von besonberer Schönheit aber ift bie Beftalt einer Romerin, Die ihren Schmud bem Baterland jum Opfer bringen will. Befleibet mit einem langen Unterfleid mit offenen Mermeln, einen Mantel über bie linte Schulter gelegt, ber bis unter bas Rnie reicht, ftebt fie auf bem linten Bug, ben rechten vorwarts geftellt. Beibe Banbe find beschäftigt, ben Schmud aus bem rechten Dhr gu nehmen, indem wie unwillführlich ber Ropf, nach ber Seite

3. Beitr. fich neigenb, bas Beficht emporbliden laft. An Diefer Go ftalt überrascht ber Reichthum und ber gludliche Burf bi Gewandes, Die Anmuth und naturliche Burbe ber Stellung bie Rlarbeit ber Bewegungen wie bie Schonbeit ber jugent lichen Formen; ja felbft ber bem Gegenftand fo febr entipm dende gang fledenlose Marmor! Bon gleicher Trefflichfeit # eine Benelope, mit bem Leichengewand bes Laertes. Anmithig find die vier Sahreszeiten in Rindergeftalten, namentlig ber Frühling, ein fleines Dabchen, bas ein Bodichen mit ibm zu tangen gwingt. Dief find nur einige menige ber bib Ien Werfe bes thatigen Runftlers. Ernftes Studium, fowol ber Antife als ber Ratur, ift ber bervortretenbe Charafin feiner Runft; in allen Arbeiten berricht jene wohltbuende fo monie, die nur bann eintritt, wenn feine gur Erfchaffun eines Runftwerkes nothige Fabigkeit die andere überwiegt.

Beinrich 3mhof.

Beinrich Imbof aus Burglen in ber Schweig, is Jahr 1820 Schuler von Danneder in Stuttgart , fpater w Thorwaldfen in Rom, hat fich mit Borliebe Geftalten bi Alten Teftamentes zur Aufgabe gemacht. Er ift ausbrud voll und flar in Darftellung und Gruppierung, lebendig un wahr in ben Formen ohne Modellnachahmung, ngtürlich mi gefund in ben Bewegungen, eigenthumlich, phantafic- mi geschmachvoll in ber Gewandung. Bu feinen fconften Bo fen geboren: Sagar und Ismael in ber Bufte, im Befft bi Bergogin von Leuchtenberg in Petersburg; Tobias und be Engel mit bem Fisch , wobei bas Befühl' für harmonische & genfaße, wie Furcht und Rube, gludlich fich geltend madt Ruth mit Aebren im aufgenommenen Oberfleid; Rebeffa, ti - ben Rrug auf ber Schulter - bas ihr von Gliefer g fchenfte und angelegte Armband betrachtet; David als Rnak mit ber Barfe ac.

Beinrich Auguft Georg-Rummel aus Bannover,3. Beitr. geb. 1810, geft. ju Rom 1855, zuerft Schuler ber Bruber Rummel. Wichmann in Berlin, im Jahr 1833 von Thorwalbfen in 3m Jahr 1836 batte er mit feinem erften felbftftanbigen Wert, bem "Ballonschläger" bie allgemeine Bewunberung ber Runftler und Runftfreunde hervorgerufen. fommene Richtigfeit und ausbruchvolle Schonheit ber Bewegung, burch und burch lebenbige und boch großartige, ftblvolle Kormen fichern biefem Werk einen bleibenden Ruhm, bas in Marmor ausgeführt, eine Stelle im faiferlichen Win-. terpalaft in Betersburg erhalten bat. Rach biefem gingen nach und nach aus feiner Werfftatt bervor: ber "Fischerfnabe" (breimal in Marmor ausgeführt), die "babenbe Romphe" (beggl.); "Amor"; bie "Erziehung bes Bacchus", eine Gruppe; Die Spinnerin, Die "Soffnung", Die "Schnitterin mit ihrem Rinde"; bie "Rnochelfpielerin"; "Simfon und Delila", "Amor und Pfpche"; "Raufikaa"; "Benelope", wie fie ben Kreiern ben Bogen bes Ulbffes jum Spannen barreicht. Faft alle biefe Statuen und Gruppen murben in Marmor, und viele mehrmals ausgeführt; Benelope erft nach feinem Tode, burch feinen Freund Mattbia. Für Sannover, wo mehre feiner Werte im Schloß fteben, fertigte er bie Chrenftatue bes Generals v. Alten.

Ausgezeichnete Arbeiten hat auch Matthia aus Berlin Maibla. Geliefert. Eine weibliche Figur, die Blumen aus ihrem Ge-wand schüttet und einen Blumenkranz im Haar trägt, gibt sich als Frühling zu erkennen. "Liebe und Treue" (ein Sund neben dem schlafenden Amor) wurde dreimal in Marmor ausgesührt (für Dr. Abendroth in Hamburg, Rothschild in Neapel, Herzog v. Leuchtenberg in Betersburg).

Julius Trofchel aus Berlin, geb. 1813, ein Schu- Rrofchel.

3. Beitr ler Rauch's, feit 1833 in Rom, hat fich fruhzeitig einen gro-Ben, breiten Styl angeeignet, ohne fich bamit von ber Babr beit zu entfernen. Eines feiner erften Werte in Rom ift ein "Berfeus" mit bem Saupt ber Debufa in ber einen, ben Schwert in ber andern Band, ben linten guß auf ben Radn bes Draden gefest. Die Statue ift in beroifder Grofe i Darmor ausgeführt für bie Pringeffin Albrecht von Breufen in ihre Billa Sommariva am Comerfee. Der Berculesfnak als Schlangenwürger; bie fünf Runfte in Rindergeftalten; ber junge Bacchus Trauben ausbrudend zc. find liebliche und beliebte Werke feiner Sand; fur den Borfaal bes Berling Ruseums fertigte er bie lebensgroße Gruppe ber brei Gra gien, und fur eine foloffale Fontaine in Sansfouci eine "Amor mit bem Dreigad bes Reptun", ale Gieger ber Ge maffer, auf einer Dufchel blafend; Tritonen, Rereiden und Delvbine tragen bie Wafferschale. Rach Amerika fam von ibm eine Bandora, die bie verbangnigvolle Buchfe öffnet.

Peter Schöpf.

Peter Schöpf aus Munchen, geb. 1804, Schüler ber bortigen Afademie unter Langer, seit 1832 in Rom, won sich der besondern Theilnahme von Thorwaldsen und M. Bagner zu erfreuen hatte. Letterem war er ein treuer Gehulf bei der Aussührung des Walhallafrieses von der Vöstermadberung; und wie er zu Thorwaldsen stand, geht wohl aus dem Umstand hervor, daß ihm die Aussührung der Status Conradin's nach dem Modell des großen Meisters übertragen wurde. Bon eigenen Werken erwarben sich sein "Dedipus mit der Sphinr", "die Toilette der Benus", eine "Sappho, der Amor die Lyra stimmt", eine "Blumenspenderin" als Frühling allgemeine Anerkennung.

C. Stein Carl Steinhäufer aus Bremen, geb. 1813, ein baufer. Schüler Rauch's, ift ein fein organistertes Talent, mit einem

seltenen Sinn für bas Barte, Anmuthige, unschuldig Lieb-B. Beitr. liche, und ber Sabiafeit einer febr vollenbeten Ausführung. Dem Leben wußte er fruhzeitig reigende Motive für plaftifche Darftellungen abzugewinnen, wie g. B. ein Mabchen, bas eine Mufchel ans Ohr halt, um bas Braufen zu horen; ein Rnabe ber mit Rugeln fpielt (im Befit bes Ronigs von Breu-Ben); ein Angelfischer (im Befit bes Großherzogs von Diben= burg); ein junger Rrebefischer (im faiferlichen Winterpalaft gu Betersburg) u. bal. m. Bon wahrhaft antifer Schönheit in Stellung, Bewegung und Formen ift fein " Biolinspieler." Fur ben Ronig von Preugen führte er eine Gruppe "Bero und Leander" aus; und in einem Relief eine Lowin als bie Amme Amor's, wobei Benus bie eifersuchtigen Löwenjungen Für seine Baterftabt fertigte er bie Chrenftatue bes Aftronomen Olbers, und eine "Pfpche", erftere als Sieger in einem ausgeschriebenen Wettbewerb.

Steinhäuser hat sich — ich weiß nicht ob — bewogen gefunden, oder verleiten lassen, die von Bettina v. Arnim erfundene Gruppe von Goethe und einem jungen unbekleideten Mädchen (Bshche-Wignon?), das ihm die Saiten der Lyra rührt, in kolossalem Maßstab in Marmor auszuführen. Die Gruppe ist ohne alle Kenntniß der Vorbedingungen der Plastik componiert und macht in Linien und Massen einen sehr unerfreulichen Eindruck; aber der Kopf ist von erhabener Schönheit. Sie ist von der Frau Großberzogin von Weimar angekaust und steht dort im "Templer-Haus" im Park.

Rach der Zeit hat Steinhäuser fich driftlichen Stoffen zusgewendet, um Theil zu nehmen an der Gestaltung einer christlischen Sculptur, für welche in Romviele Kräfte in Bewegung find.

In einer andern Richtung und mit ganz andern Kraften fteuert S. Wittig aus Dresten auf Diefes hochgestedte Ziel Bittig.

Bittig bat Sinn für bas Großartige. Ernft und fim 3. Beitr. Ton. in seinem Bestreben , versenft er fich gern in die Tiefe ba & banten, verliert aber babei leicht die Raivetat ber Auffaffung und Darftellung. Gein hervorragendes Talent bewährte a querft in einer überlebensgroßen Gruppe, Sagar, mit bem m ichmachtenben 38mael im Schoofe, einer Darftellung, in wie der ein bem Cornelius febr verwandter Beift wirffam geweft.

Moter. mann.

Achtermann aus Weftfalen, eines Bauern Gobn mi felbft bis zu feinem 26. Jahre Bauerntnecht, ift eine ziemlid eigenthumliche Erscheinung. Aus Rauch's Bertftatt im er 1851 nach Rom und warf fich bier mit ganger Leibenfont auf Ausübung driftlicher Bilbnereien, wobei er von feine Landsleuten, namentlich bem Bifchof von Dunfter, woh wollend unterftust murbe. Auf einen überlebensgroßen Chi ftus am Rreug folgte eine Bieta, welche im Dom von Die fter aufgeftellt fo mobl gefiel, bag bem Runftler ber Auftrel ward, eine Rreugabnahme in Relief für biefelbe Rirche in to loffalem Dafiftab zu fertigen. Achtermann übernahm bal Wert, führte es aber als Gruppe in runden Figuren ant. Achtermann ift nicht mit Rraft begabt, einen eigenen Gtpl gu bilben; man fieht vielmehr, bag er fpat gur Runft gefom men; allein fein gefunder, naturlicher Sinn läßt ihn bie rich tige Weise finden und bem Beften, mas in Dieser Richtung entstanden, fich verftandig anschließen. - In abnlicher Rid fobn Overbed's, driftliche Runft zu feiner Aufaabe gemadt und namentlich einen zum Beltgericht nieberfteigenden, im

boff tung, nur mit mehr Schule bat hoffmann, Der Aboptiv Engeln umgebenen Beiland mobelliert.

# Allgemeines Begister

## über alle fünf Banbe.

Anmert. Die Banbe find mit romifden Biffern bezeichnet. Die romifden Buchftaben bei ben Ortsnamen bebeuten A. Architeftur, B. Bilbnerei, M. Malerei,

r f Ŀŧ 1:

<u>ت</u> Ė 1 4 1!

Š

ď. 10 ы

5

ď. 1 K

Ď

Ø

ø

j

4

ŧ

ł

Machen A. I. 23. B. I. 35. 98. M. I. 209. V. 463. Abraham I. 96. Abshoven, Theodor van III. 171. 223. Achen, Hans v. III. 33. Achenbach, Andr. V. 409. D. V. 410. Achtermann V. 562. Abam, Albr. V. 189. — Benno V. 214. — Franz V. 214. Abler, Chr. V. 216. Abmont A. III. 54. Abriaenfen, Al. III. 223. Aelft. Evert u. Wilh. van III. 223. Agricola, G. V. 281. Ahlborn, 2B. V. 543. Ahrendfee A. I. 85. Ahrweiler A. I. 158. Ainmüller, DR. V. 214 f. Forfter, Gefd, b. beutich. Runft. V.

Mpirsbach A. I. 49. Alefeld A. l. 158. Altborfer, Albr. II. 314. 368. Altenberg A. I. 154. Altenberg a. b. E. A. I. 158. B. I. 178. Altenburg A. I. 158. Il. 13. Altenfirchen A. I. 85. Altenstadt A. I. 89. Altona B. IV. 115. Amberger, Chriftoph II. 246. Amel, Hans II. 9. Ammerling V. 515. Ameler, S. IV. 247. V. 256. Amfterbam A. II. 9. B. III. 60. M. III. 30, 135, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 177, 184, 196. 199. 215. 218. Anclam B. II. 36. Anbernach M. I. 123. . Anbrea V. 531. Angermünbe A. I. 85. Anhausen M. II. 313. Albegrever, Albert II. 314. 368. Anfchit, S. V. 12. 14. 65. 81. 36

Antwerben A. 11 9. III. 15. M. II. 69. 70. 71. 83. 120. 122. 132. 135. 144. 145. III. 26. 27. 28. 85. 118. 124. 167. Apollinarieberg A.V.415. M.V.380. Mquila, Joh. II. 197. Architefturmalerei III. 211. Arler, S. I. 159. Arnold I. 198. Arnold II. 12. Arnftabt A. I. 158. Artois, J. v. III. 198. Michaffenburg A. I. 92. B. 32. 33. M. II. 317. 319. 321. Afam, C. D. III. 157. Affelyn, Johann III. 177. Mififi M. IV. 187. Auer, MR. V. 216. Augsburg A. I. 51, 159, III. 16. B. III. 19. M. II. 202. 211. 214. 216. 219. 222. 223. 225. 226. **24**8. 315. 322. III. 33. 35. 157. V. 266. Averdief V. 536.

## **B**.

Avont, P. v. III. 224.

Bach, Sebaft. IV. 3. Bac V. 214. Bacharach A. I. 87, 158. Badhunfen, &. III. 210. Babe, F. V. 211. Baben:Baben A.V. 468. M. V. 140. Bagba V. 12. Balechou, Jacq. III. 248. Balen, Beinrich van III. 28. Ballenberger, E. V. 465. Bamberg A. 1. 49. 51. 88. 159. B 1. 59. 98. 176. II. 26. 27. M. I. 108, 200, Banbel, G. V. 530. Baptifterium 1. 9. Barth, E. IV. 248. Bafan, F. III. 239. Bafel A. I. 49. 89. 92. B. I. 102. M. II. 219. 230, 231 ff. Bafilica I. 7.

Baffer, B. v. 111. 212. Bauhütten I. 147. Baumgartner, Ulr. III. 41. Baper, v. V. 214. Babreuth A. III. 56. B. V. 225. Beaune, M. II. 91. Beauvarlet, Jacq. III. 248. Beder, Bh. 3. IV. 38. 6. V. 298. 3. aus Worms V. 397. Bega, Cornelius III. 176. Begas, C. V. 275. Dec. V. 306. Begon, Abr. III. 214. Beham, Barthel II. 316. Bellermann, V. 309. Benbemann, Eb. V. 361 Ff. 423 f. Berdbevben III. 212. Bergen A. I. 85. Berger V 255. Berger, D. V. 341. Berghem, R. III. 213. 240. Dirk van III. 215. Bergler, J. IV. 38. Bergmuller, 3. G. III. 157. Berlin A. III. 51. 52. 56. V. 329. B. III. 60. 63. IV. 151. 156. 244. V. 309. 439. M. I. 105. II. 51. 70. 76. 81. 87. 90. 95. 117. 124. 134. 136. 151. 166. 198. 201. 242. 247. 314. 316. 337. III. 26. 28. 29. 30. 31. 123. 134. 142. 144. 146. 147. 149. 152. 153. 154. 158. 167. 171. 172 ff. 193. 196 f. 214 f. 220. 223. IV. 51. 189. V. 154. 167 ff. 272. Bern M. II. 249. Bernhardt, J. V. 215. Bernward I. 52. Beper, Wilh. III. 64. Bielefeld M. I. 209. Bilbbrud II. 341. III. 229. Binber V. 508, Binf, F. II. 368. Blaas V. 508. Blafer V. 323. Blaubeuern B.H. 19. 21. M.H. 204.

Blechen, E. V. 281. Blenheim M. III. 89 f. 126. Blee, Barrn II. 151. Blief, D. be III. 212. Bloc. C. III. 24. Bloemaert, Abr. III. 29. Bloemen, P. van III. 190. 3. Franz v. III. 196. Bocholt, Franz v. II. 359. Bodeberger, Sans III. 33. Bobt, 3. de III. 51. Böblinger, Matth. II. 6. 7. Bohm, J. D. V. 519. Bottner, 20. IV. 37. Boifferee Bruber u. Bertr. IV. 164. Bol, Ferd. III. 144. Bolowert f. Schelte. Bonn A. I. 87. 89. B. V. 445. M. V. 15. Boos, Roman III. 64. Bopfingen B. II. 19. M. II. 189. Boppard A. J. 87. Borfos, 3. V. 516. Boffuit, Frang v. III. 63. Both, Joh. u. Andr. III. 197. 242. Botticelli, Sanbro II. 352. Brackenburgh, R. III. 175. Brandel, Beter III. 157. Brandenburg A. I. 85. 160. M. 11. 320. Braun u. Schneiber V. 258. Braunfchweig A. I. 82. 114. 158. B. I. 97. II. 33. V. 442. 161. M. I. 107. III. 220. Brauweiler M. I. 106. Bredelen, D. v. III. 182. Breenberg, B. III. 198. Bremen A. III. 15. Breslau B. II. 28. V. 310. Breughel, Beter b. Me. III. 29. b. 3. III. 37. Joh. III. 192. 224. Brew, G. II. 316. Brill, Matth. u. Paul III. 193. Brower, Abr. III. 171. Brugge A. III. 12. M. II. 68. 71. 74. 106. 111. 115. 116. 118. 119. III. 27.

Brüggemann, Sans II. 36. Bruffel A. II. 11. M. II. 86. 143. 145. III. 115, 135, 171. Bruchfal A. III. 54. V. 468. Brugger V. 233. Brunn, Barth. be II. 177. Buchhorn, L. B. V. 341. Buchebaum, Sans I. 157. Bülau V. 536. Bürglin A. I. 84. Buring, 3. G. III. 56. Burfel, O. V. 194. Bürflein V. 255. Burfner, S. V. 450. Bulach A. V. 468. M. V. 475. Burgen I. 92. 143. Il. 13. V. 413. Burgkmair, Thomas II. 219. Sans II. 220. 355. Burgichmiebt, D. V. 269. Burleighhoufe M. IV. 36. Burn, Fr. IV. 38.

### C.

Calcar A. I. 59. B. II. 35. M. II. 156. Meifter v. f. Meifter. Cammin A. I. 85, 114. Candid, Peter (be Witte) III. 19.35. Canova, A. IV. 83. Capelle, J. v. b. III. 208. Carleruhe A. V. 467 ff. B. IV. 155. V. 136 ff. 225. 467. M. V. 139. Carlostein M. I. 190. Carftens, J. A. IV. 44. Caspar, J. V. 341. Caftle, Howard M. II. 143. Catel, Fr. IV. 240. Caucig, Fr. IV. 38. Caulis, P. III. 217. Charlottenburg B. III. 63. V. 317. M. III. 156. Chateauneuf V. 535. Chatsworth M. II. 66. Chiswick M. III. 119. Chodowiech, D. N. IV. 41. Chorin A. I. 160.

Chorftuble I. 140. Chriftophfen, Beter II. 75. Chur M. IV. 36. Claeffens, Ant. II. 126. Clafen, 2. V. 375. **G.** V. 384. Cleve A. I. 159. N. I. 206. Cobleng, A. I. 87. III. 54. M. I. Diepenbed, Abr. v. III. 118. 208. V. 14. Coln A. I. 50. 87. 89. 92. 114. 152, 158, 159, 162, II, 11, 120, V. 362. 363. 412. 415. B. I. 97. 98, 179, IL 35, III. 23, 60, M.I. 123, 203, 204, 205, 208, 214. 215. 217. II. 76. 146. 153. 156. 167, 173, 179, 180, 182, 301, III. 88. V. 459. Coelin B. 11. 35. Cogels, 3. C. V. 192. Colban A. I. 85. Culberg B. II. 36. M. I. 201. Colmar M. II. 194. 195. 198. 319. Conninloo, G. v. III. 193. Conftanz A. I. 49. B. II. 21. M, V. 473. Corneliffen, Corn. III. 28. Cornelius, Beter IV. 199. 249. v. 2. 7 ff. 34 ff. 284 ff. Courtray M. III. 124. Craesbede, 3of. v. III. 172. Cranach, Lucas II. 326. Lucas d. 3. II. 338. Johannes II. 338. Cupp, Albr. III. 215. Czermaf, 3. V. 525.

## D.

Dage, G. V. 279. 297. 298. Dahling, H. V. 272. Daffinger V. 515. Dahl, 3. Chr. V. 419. Danhaufer, J. V. 513. Danneder, 3. S. v. IV. 141. Dangig A. I. 160. III. 16. B. II. M. II. 102. Darmftabt B. I. 38. 66. V. 225. M. I. 213.

David IV. 40. Declen, Dirf van III. 212. Deger, G. V. 379. Dei, Mattév II. 350. Demmler V. 534. Denner, Balthafar III. 154. Dielmann, 3. V. 399. Diepram, Abr. III. 176. Dietrich, Chr. 29. G. III. 158. Dietrich IV. 238. Dietrid, 3. 8. V. 474. Diet, &. V. 128. Dipinchen I. 31. Diftelbarth IV. 144. Does, Jac. v. b. III. 216. Donner, Raph. III. 63. Dorner, 3. 8. V. 192. Dortmund M. II. 164. 165. Donah f. Zan. Dow, G. III. 181. 222. Drager, Ant. V. 552. Drafe V. 323. 325. Dreeben A. III. 56. V. 447, R. IIL 63. V. 438 ff. M. II. 72. 136. 176, 235, 237, 299, III, 26, 30. 33. 38. 79 ff. 118. 119. 126. 135. 144. 147. 149. 159. 171. 172 ff. 192. 196. 198 f. 201 f. 214 f. 218 f. 224. IV. 26, 36. 168. 223 f. 237. V. 418 ff. Droog-Sloot, J. Corn. III. 176. Drofte V. 531. Ducq, Jan le III. 190. Darer, Albrecht II. 32. 275. (Leben) 286 (Werte, religiofe). (Bilbniffe). 305 (Scenen aus bem Leben. Freie Bhantafien). 309 (mutholog. Bilber). 311 (Schriftfteller).355(Golgfdnitt). 367 (Rupferflich). Dürk, Fr. V. 215. Dufart, Cornelius III. 175. Duffelborf M. V. 7 ff. 343 ff. 462. Duisburg A. I. 159. Dunmegge, Biftor und Beinrich II. 164. Dud, Anton van III. 120, 237.

Ebeling V. 533. Cberhard, Conr. IV. 241.250. V. 216. Fan, J. V. 378. Frang IV. 243. Cherle, Ab. V.13. 18. 64. 65.67.78. ? V. 213. Ebers. Em. V. 396. Echternach A. I. 50. Cbelind, G. III. 249. Cechout, Gerbrandt v. b. III. 145. Eggere, E. IV. 237. V. 282. Eglofffiein, Julie v. V. 529. -Chrenbreitstein M. V. 462. Ehrhardt, Ad. V. 376. Eichens, Eb. V. 341. Gifenlohr, F. V. 471. Elbing A. I. 163. Elbena A. I. 85. M. I. 201. Ellenrieber, Marie V. 473. Elfaffer, A. V. 281. Elten A. I. 159. Elzheimer, Ab. III. 37. . Emmerich A. I. 159. Enber V. 515. Engelberger, Burkhard II. 7. Engelbrechtsen, Cornelius II. 137. Engerth V. 508. Enhuber V. 199. Enfinger, Rafpar Matthäus II. 6. Entres, 3. D. V. 232. Erbmann, L. V. 397. Erfurt A. I. 156. II. 7. 10. B. 11. 31. 35. Erlangen B. V. 225. Ernft V. 521. Eschenbach M. II. 201. Eglingen A. I. 159. II. 7. Ettal M. III. 158. Everdingen, A. v. III. 207. 241. Enbel V. 301. Ent, Subert v. II. 50. 63. 64. Borwort zum IV. Bbe. Johann II. 50. 64.

- Margaretha 11. 50. 75.

— Lambert II. 74.

Exborf, Chr. V. 210.

₹.

Facius, Ang. V. 485. 489. Fellner, F. V. 66 f. d. pFennig II. 261. Fernkorn, S. V. 518. Rernow, C. & IV. 48. Ferfenfeld V. 535. Berftel V. 521. Refele, Meldior II. 13. 16. Fiamingo, Frz. bu Queenon III.59. Finiguerra, Maso II. 350. Fischer, J. A. III. 37. V. 525. — J. B. von Erlach III. 52. 3. Emanuel III. 53. 64. 3. M. IV. 153. C. v. IV. 156. Aug. V. 325. R. V. 329. Flat V. 541. Flind, Govaert III. 145. Florenz M. II. 124. 140. 300. III. 78. 126. 149. 152. S. Florian A. III. 54. Floris, Franz (be Briendt) III. 26. Flüggen, G. V. 202. Forberungemittel ber Runft I. 148. Bormort zum IV. Bbe. Förster, E. V. 12. 15. 64. 67. 76. — L. V. 519. Fohr, Karl IV. 229. D. V. 213. Folchard 1. 38. Folk, Ph. V. 64. 81. £. V. 255. Forchheim M. I. 126. Fortner V. 234. Kranck, Ambr. Hieron. u. Krz. 111.26. Frank, Sigm. V. 215. Frankenberg A. I. 158. Frankfurt a. M. A. I. 162, II. 7. B. I. 179. IV. 142. V. 225. M. I. 218. II. 76. 85. 91. 94. 135. 137. 145. 175. 184. 214. 292. 301. 321. 331. III.124. 197. 208.216. 220. IV. 185. 189. 201. 223. V. 140 f. 357. 450 ff.

Franz III. 27. Frangensbab B. V. 225. Freiberg i. G. A. I. 114. II. 7. B. I. 121. Freiburg i. B. A. I. 89. B. I. 175. M. II. 230. 317. Freiburg a. b. U. A. I. 83. 92. Frenfing M. III. 147. Friedberg A. I. 158. Friedlanber, F. V. 514. Friebrich, C. D. V. 418. Friedrich Wilhelm, Konig III. u. IV. V. 281. Fries. E. V. 209. Ariblar A. I. 86. Froje A. I. 47. Buger, F. S. IV. 36. Führich, Jos. V. 500. Fürftenfelbbrud B. III. 64. Fürftenwalde A. II. 10. Fürth A. II. 10. Fügli, J. H. 18. 34. Futerer, Ullrich II. 252. Mulba A. I. 26. B. IV. 243. Kunf V. 466. Furtmayr, Bertholb II. 254. 354. Fpoll, Conrad II. 184. Fyt, J. III. 220.

## 6.

Gaber V. 450. Gartner, Fr. v. V. 245 ff. Gail, B. V. 214. St. Gallen A. I. 27. Ganberebeim A. I. 82. Garbelegen A. I. 85. Baffen, B. V. 12. 15. 64. 79. Gaffer, S. V. 516. Sauermann, F. V. 514. 515. Gebwiller A. I. 89. Gegenbauer, Ant. V. 476. Geiger, 3. R. V. 508. Geis II. 261. Gellig, 3. III. 223. Gelnhaufen A. I. 92. 115. Genelli, 23. V. 128. 491. Genremalerei III. 159.

Gent M. II. 51. 78. III. 27. 105. 124. 194. Gent, Jobocus von II. 78. Justus von II. 125. Genua M. III. 127. Gerhard, Subert III. 18. 9 V. 215, Germanismus I. 111. Gernrobe A. I. 46. Wefelfchap, G. V. 397. Bener V. 266. Ghenn, 3. de b. Ae. III. 233. Giegmann V. 97. 103. Glasmalereien I. 127. 133. Glauber, Joh. f, Polydor. Glink, X. V. 136. Glockenbon, Albr. II. 365. Glockenton, Nikolaus II. 317. Glogau M. II. 330. Gluck, Chr. v. IV. 3. Gemund A. I. 159. B. I. 177. II. 19. Gobesberg A. I. 163. Gobl, Meld, II. 37. Görlig A. II. 7. Goes, Sugo van ber II. 124. Goethe, 3. F. Cofanber v. III. 52. 3. B. v. IV. 12, 163. Gögenberger, 3. V. 11. Golhius, Heinrich III. 30. 230. Gontarb, E. v. III. 56. Gonzenbach V. 257. Goslar A. I. 47. 48. 82. M. I. 106. III. 16. Gotha M. l. 73. III. 182 f. 220. v. 538. Gothischer Styl I. 112, 128, II. 3. Goudt, H. v. III. 235. Goven, J. v. III. 200. Grafe V. 299. Grās V. 309. Graff IV. 167. Gran, Daniel III. 157. Gras, Abraham III. 20. 24. Grafft IV. 167. Grefe, C. V. 515. Greifswalbe A. I. 163. B. II. 35. Grimaux V. 465.

Grueber V. 528. Grün, hans Balbung II. 317. Grünberg A. l. 158. Grunewald, Matthias II. 319. Gube, H. V. 410. Günther III. 64. Gurlitt, L. V. 515. Gurf A. I. 88. M. I. 108. Guibal IV. 33.

## H.

Baag M. II. 130, 139, III. 135, 142. 144. 178. 193. 210. 218. Sabenfchaben, Seb. V. 214. Sadert, Ph. IV. 42. Sahnel, E. V. 445. Sanbel, G. F. IV. 3. Haensberg, J. van III. 38. Sagenau A. I. 89. Sagenauer III. 64. Baiber, Symon II. 21. Salberstadt A. I. 47, 114, 156. III. 16. B. III. 100. M. I. 125. Halbig V. 233. Salbreiter V. 91. Ball B. II. 19. Salle A. II. 7. B. V. 311. M. II. 321. Saller, J. V. 220. Sals, Franz III. 142. Samburg A. V. 535, M. IV. 195. V. 536. Samereleben A. I. 83. Hamptoncourt M. II. 143. III. 31. 110. 149. Sanfftangel, Fr. V. 257. Sannover A. I. 158. III. 14. 16. V. 530. B. V. 317. 530. M. IV. 233. V. 528. Hansch V. 515. Sanfen V. 521. Sarlem M. III. 140, 142, Barlem, Geraert van II. 129. Barp, Cherrig v. III. 173. Parrich, Chr. III. 63. Hartmann, K. IV. 167. Safe V. 531.

1

Bafenclever, B. V. 391. Saustnecht V. 528. Baushofer, M. V. 211. Handn, Jos. IV. 3. Bazard, 3. III. 239. Bedlingen B. I. 99. Beeba, B. v. III. 223. Beem, J. D. u. C. be III. 225. Beemstert, Martin van Been II. 148. Seerberg M. II. 202. Beibed, C. BB. v. V. 191. Beibel, B. V. 329. Beibelberg A. II. 12. III. 14. B. III. 22. Beibeloff, C. A. V. 269. Beiler V. 91. Heiligegrabkirche I. 139. Beiligenstadt A. I. 158. Beilebronn A. I. 88. 114. II. 10. B. II. 24. Beimerehaufen A. I. 87. Beimerebeim M. I. 127. Beinlein, S. V. 212. Beinrich, Raifer II. 6. 34. Being, 3of. 3. 32. Beingmann, C. F. V. 216. Beifterbach A. I. 115. Sellborf M. V. 17. 353. Bellemont, Matth, v. III. 171. Bellmeger V. 91. Belmeborf, Fr. IV. 239. Belmftedt A. I. 82. helft, Barthol. van ber III. 142. Bennig V. 434. henning V. 298. Benfel, B. V. 278. Bentichel, 3. 20. 1V. 243. Berber, 3. . v. IV. 10. Berlen, Frig II. 18. 187. Germann, E. V. 12. 15. 64. 67. 72. 297. Bermegen V. 91. Berg, Benebift III. 62. Bergogenburg A. III. 54. фев, Beinr. V. 114. Beter V 137. Betich, Ph. Fr. v. IV. 38.

Beyben, Jan v. b. III. 212. Benbenreich, R. V. 298. bilder, Bolf III. 23. Bilbebrand, E. v. III. 53. **G.** V. 308. Th. V. 370. Bilbegarbus II. 165. Bilbesheim A. I. 48. 49. 92. III. 16. B. I. 94. 98. 100. M. I. 67. Siltensperger, G. V. 64. 79. Hirschau A. I. 49. Bigig, F. V. 338. Hobbema, M. III. 206. фоф**я** А. І. 49. Doefnagel, G. III. 32. Soger V. 515. 521. höfer, Lubw. V. 479. Hoffmann, A. V. 341. ? V. 562. Hohe, F. V. 257. HohenschwangauA.V. 194. M.V. 136 Hohenwang, Ludwig II. 353. Dobenzollern A. V. 338. holbein, Sans, Grofvater II. 210. holbein, hane, Bater (ob. b. Ae.) Iffenburg A. I. 47. 3mhof, S. IV. 144. Bolbein, Sans d. J. II. 224. Bilbniffe feiner Banb 237. Biftorienmaler 238. Borwort jum IV. Bbe. Tobtentanz 240. Holaschnitt 355. Solbein, Ambrofius II. 248. Bruno II. 249. Sigmund II. 224. Hollar, 28. III. 250. Holzer III. 157. Holzschnitt II. 345. Sonbetoeter, Gilles be III. 193. Meldy. IIt. 217. Honthorft, Gerh. III. 148. Hooghe, P. de III. 187. Hoogstraeten, Sam. v. III. 147. Hopfgarten, A. V. 280. 297, 298. Born, Chriftoph I. 157. Horny, Fr. 1V. 239. Hofemann, Th. V. 308.

huchtenburg, 3. v. III. 191.

Bubner, Jul. V. 349. 427. Carl V. 491. Súbíd, S. V. 467. Buig, 30h. I. 156. Bunenbetten I. 3. Summel V. 489, Sunaus V. 532. Hunsburg A. l. 47. Bunfum, J. III. 226.

Zacobs, Em. V. 538. Jager, G. V. 97. 100. Jamiger, Bengel und Chriftoph III. 40. Jarbin, Ch. bu III. 241. Jarenus" II. 166. Idyllenmalerei III. 212. Jean Paul IV. 14. Jena A. I. 158. Jericho A. I 85. Ihlee V. 465. Ilbenftabt A. I. 86. Imhof, H. IV. 144. V. 585. Ince-Ball M. II. 67. Ingelbeim A. J. 23. Ingelheim, Bane v. II. 7. Ingobert I. 21. Ingolftabt A. I. 159. Innebrud B. II. 36. III. 24. Jongh, &. de III. 180. Jordaens, Jac. III. 118. Jordan, R. V. 393. Irminful I. 2. Juterbogt A. II, 10. Jung V. 465.

Rabel, A. v. b. III. 201. 243. Raifer, G. V. 211. ? V. 489. Ralchreuth, A. II. 10. Ralfreuth, Grf. v. V. 411. Raltenmofer, C. V. 196. Rant, Imm. IV. 4.

Rappenberg M. V. 17. Rarl d. Große I. 20. Rascau A. l. 163. Rafelowski V. 298. Raffel M. III. 111. 134. 157. Raufmann, Angelica IV. 35. Raulbach, 20. v. V. 13. 18. 64. 65. 67. 148 ff. Razwang A. II. 10. Rehlheim A. V. 247. B. V. 226. Rehren, 3. V. 384. Reller, 3. V. 412. Rentheim M. 1. 194. Rern, Leonhard III. 62. Reffel, Jan III. 224. Rettwig I. 152. Reulen, Corn. Janfen v. III. 142. Repfer, Th. be III. 142. Rieringe, Ml. III. 38. 193. Rininger, Beit III. 64. Rirche I. 6. Rirchheim B. III. 19. Rirchner, A. F. V. 215. Kirner, J. B. V. 196. Kig, A. V. 326. Rlagenfurt M. IV. 235. Rlein, A. V. 192. Rlenze, &. v. V. 33. 237. Rlieber, 3. V. 516. Rlober, A. v. V. 279. 297. Rlöfter I. 89. Rlopftod, F. G. IV. 5. Rlofter-Beina A. I. 158. Rlofterheinichen A. I. 48. Rlofter Neuburg A. III. 34. M. I. 108. II. 265. 269. Rlus A. I. 49. Rnapp V. 482. Rnaus, &. V. 405. Rneller, Gottfr. III. 154. Rnobeleborf, D. G. W. Frh. v. III. 55. Anoblauch, E. V. 338. Rnoller, M. III. 158. Robell, Bilh. v. V. 191. Roch, J. A. IV. 59. — E. V. 118. 127. Röhler, Chr. V. 366.

Ronig, Guftav V. 104. Ronigelutter A. I. 49. Rolbe, C. 23. V. 272. Romburg B. I. 102. Konind, J. III. 147. Ronradsburg A. I. 83. Ropenhagen B. IV. 118 ff. 129 ff. M. III. 208. IV. 178. 214. **R**opf V. 480. Krafft, Abam II. 9. 23. Peter V. 498. Ang. V. 549. Rrafau B. 11. 25. IV. 136. Kranner V. 521. Kranzberger V. 91. Kraufe, 2B. V. 280. Rreglingen B. II. 19. Rreling V. 267. Rretichmer, herm. V. 307. Rrüger, F. V. 280. 8. A. v. 449. Rrumper, Sans III. 21. Rügelgen, Gerh. IV. 167. Rummel, S. A. G. V. 559. Runftlerfefte V. 258. 342. Rulmbach, S. (Wagner) von II. 312. Rumpf, Beinr. V. 157. Rupelwiefer, L. V. 505. Rupetty, Joh. III. 153. Rupferftich II. 345. 356. Ruppelfirche I. 9. Rurnif A. V. 335. Ryllburg A. I. 158.

## ٤.

Laach A. I. 86.
Laar, Peter v. III. 176. 243.
Labenwolf, Panfraz HI. 16.
Lanbsberg A. I. 83. 92.
Lanbsburg i. B. A. II. 7. M. III. 33.
Langer, Peter v. IV. 168.
— Robert v. IV. 168.
Lafaulx, A. B. J. v. V. 14. 415.
Laufberger V. 514.
Launis, Schmidt v. b. V. 466.

Laves V. 530. Laireffe, Gerh. v. III. 152. Langhans, R. G. IV. 156. Lees, 3. V. 231. Lefeubure, G. F. V. 216. Lehmann, R. V. 553. Lehnen, J. V. 412. Lehnin A. I. 85. Leibnis, G. B. v. IV. 4. Leigebe, Gottfr. III. 62. Leimbach, 2B. V. 12. Leine, Chr. V. 482. Leipzig A. V. 271. B. V. 439. 442, M. II. 330, 331, 336, IV. 227. V. 420, Lendenstraud, S. II. 37. Lent, J. T. B. III. 60. Lerd, Miflas II 34. Leffing, G. E. IV. 7. C. F. V. 351 ff. Lettner I. 140. Leu, A. V. 411. Leute, Em. V. 384. Lenden, Lucas hungens von II. 137. Lepben M. II. 137. 138. Lichtenftein, Burg M. II. 185. 204. Lievens III. 147. Lilienbergh, E. III. 220. Limburg a. b. G. A. I. 1. 9. Limburg a. b. E. A. I. 115. Lindau, Dietr. V. 545. Lindenschmit, 2B. V. 64. 82. Lingelbach, Johann III. 190. Livin be Witte, ob. von Antwerpen II. 127. Löffler, Gregor II. 37. A. v. 213. Löwen A. II. 9. 11. M. II. 81. 134. Löwen 1. 93. Lobkern II. 9. Lobra A. I. 83. London B. II. 33. M. II. 67. 82. 127. III. 34, 99, 118, 123, 125 f. 135, 146, 149, 170, 173 f. 178, 188. 197. 201. 215. Borfd A. I. 27. Lossow, A. S. V. 231.

Loth, Joh. Ulrich und Joh. Carl III. 153.
Lowood M. III. 141.
Lucibel, Mifolaus III. 31.
Ludwig. König v. Baiern V. 21.
Ludwigshafen A. V. 488.
Lübeck A. I. 160. M. II. 108.
IV. 176. 181. 194.
Lübeciß, G. V. 341.
Lüttich A. II. 9. III. 12. B. I. 97.
Lund IV. 238. 250.
Luzern M. II. 229.
Ly6, J. van III. 38.

### M.

Maas, Nicolaus III. 146. Mabufe, Johann Goffaert II. 142. Mabberfteg, M. III. 210. Mabrid M. II. 69. III. 31. 79 f. 123. 171. 220. IV. 28. Machfelfircher, Gabriel II. 252. Magbeburg A. I. 47. 115. 151. M. I. 201. B. II. 18. Magnus, G. V. 280. Mahingen M. II. 254. Maing A. I. 49. 87. 115. 158. B. I. 179. III. 23. III. 55. IV. 140. M. II. 301. Mair v. Landshut II. 366. Malitsch V. 514. Mandel, Eb. V. 341. Manber, C. v. III. 27. Manuel, Niflas II. 248. Marburg A. I. 151. 158. 161. B. I. 178. Marienburg A. I. 160. Marienstadt A. I. 158. Marfo, C. V. 515. Maron, Ant. IV. 37. Marr, J. S. E. V. 197. Martenz, Benbrif III. 172. Maffon, Ant. III. 248. Mastricht A. I. 87. Matham, J. III. 233. Matthäi, J. F. IV. 166. V. 559. Matthias Carl u. Balentin 111.24. Mauch, Daniel II. 21.

Mauch, J. M. V. 480. Maulbronn A. I. 91, 115, M. I. 196. Mar, 3. u. E. V. 526. Mayer, E. V. 231. ? V. 521, Mecheln A. II. 9. M. III. 124. 142. Meckenem, Ifrael v. II. 360. Medlenburg V. 214. Meer, 3. v. d. III. 214. Meere, Gerhard v. b. II. 78. Meißen A. I. 156. II. 12. B. I. 178. M. II. 324. 332. 334. Meifter A D II. 265. MK II. 269. b.Schöpfungetage II. 360. **Œ ₺** II. 361. bes Rartenfpiels II. 363. ber Enverebergischen Baffion II. 153. von Calcar II. 156. von Liesborn II. 160. b. heil. Familien II. 167. vom Tode Maria II. 168. ` besBartholomaus U.179. Melem, 3oh. II. 183. Melverode A. I. 48. Memleben A. I. 83. Memling, Sans II. 99. 101 ff. 123. Mengelberg, D. V. 375. Menge, Jemael u. Unt. Raph. IV. 23. Menzel. A. V. 300. Mergenthau M. II. 210. Merian, Matth. III. 152. Merfeburg A. I. 48. 83. II. 7. Merz, 3. S. V. 257. Meffina M. II. 137. Meffina, Antonello v. II. 84. Meffys, Quentin II. 131. Metger, Co. V. 251. Megu, Gabr. III. 182. Meulen, Frang v. d. III. 190. Meuron V. 536. Mener, Beinrich IV. 172.

— J. G. V. 397.

— Y. 508.

Meper, Ernft V. 546. Menerheim, Go. V. 307. Michel II. 6. Miel, Jan III. 177. Mielich, Sans III. 35. 42. Mieris, Frang v. III. 183. Wilhelm v. III. 184. Mignon, A. III. 225. Miller, F. v. V. 236. Millet, J. Fr. III. 195. Millner V. 211. Minden A. I. 159. M. II. 160. 163. Mintrop, Th. V. 387. Mirevelt, M. III. 194. Mittelheim A. I. 89. Mödling M. III. 157. Mölf A. III. 54. Möller V. 323. Mol, Beter van III. 117. Molenaer, J. III. 175. Molthan V. 533. Molyn, P. Tempefta III. 198. Momper, Job. III. 193. Monten, D. V. 64. Moosburg A. I. 88. Moreelfe, Paul III. 141. Morgenstern, Chr. V. 210. Carl V. 466. Moro, A. III. 31. Mofer, Lucas I. 196. II. 20. Mosfau M. V. 274. Moftaert, Jan II. 150. Mozart, Am. IV. 4. Mücke, S. V. 368. Mühlhaufen A. I. 158. Muhlhausen bei Stuttgart M. I. 192. 194. Müller, Conftantin III. 24. 3. III. 233. Moria (Feuermuller) V. 199. Carl V. 479. Carl u. Andr. V. 381. Chr. Fr. V. 449. 3. G. V. 251. 3. G. v. III. 254. Fr. (Teufelemüller)IV.39

Maller, 3. 28. V. 118. 126. Müller aus Göttingen V. 298. München A. II. 7. III. 18. 21. B. I. 36. 58. 65. 181. III. 18. 21. 64. IV. 120. 138. 156. 242. V. 311. M. I. 67. 126. 196. 206. 209. 218. 219. II. 79. 81. 94. 96. 98. 113. 124. 127. 135. 139. 143. 144. 145. 147. 148. 150. 151, 154, 168, 178, 179, 183, 188. 196. 198. 199. 207. 214. 223, 226, 229, 246, 253, 273, 296, 298, 301, 302, 308, 314. 316.319.330.331. III. 26. 28. 31. 33. 34. 35. 38. 76 ff. 119. 134. 142. 143. 146. 147. 149. 150. 158. 171. 172 ff. 192. 195. 198 f. 201 f. 214 f. 220 f. 224 f. IV. 29.36.68.155.188 ff. 194. V. 34 ff. Münfter A. I. 159. B. I. 180. Müngenberg A. I. 92.

### N.

Madorp V. 545. Mate, G. S. IV. 236. V. 418. Mahl, J. A. IV. 38. Mason, B. III. 223. Maumburg A. I. 82. B. I. 177. M. II. 331, IV. 223, 227, 237. Namopaczfy V. 515. Meapel M. II. 63. Meefs, B. III. 211. Reer, Eglon v. b. III. 155. \_Art. v. d. III. 202. Neber, Bernh. V. 83. 478. 484. Mich. V. 214. Rehring, S. A. III. 51. Meresheim A. III. 54. Netscher, Caspar III. 185. Meureuther, G. V. 67. 84. Reuchatel f. Lucibel. Meumann, Balth. III. 57. Meuß M. IV. 201. New-Dorf M. V. 358. Nicolaus, Mftr. 1. 108. Niebuhr IV. 173. V. 2.

Riepers V. 434. Riefen, S. V. 372. Nörblingen B. II. 19. M. II. 187. 200. 313. 314. Rovalis IV. 161. Rowgorob B. I. 96. Rüll, E. v. b. V. 520. Rürnberg A. I. 49. 92. 114. 157. 159. 162. 164. II. 9. III. 12. 16. B. I. 176. II. 23. 24. 25. 26. 29. 31. 32. 33. III. 20. V. 313. M. I. 199. 205. II. 81. 154. 174. 203. 274. 303. 312. 315. III. 124. 151. V. 266. Rymwegen A. I. 23.

### D.

Oberborf M. II. 313. Obermefel A. I. 158. Dehme, G. F. V. 422. v. Der V. 433. Defterlen, E. V. 529. Dhimuller, D. V. 250. Dhmacht, &. IV. 144. Dlivier, Friedr. v. IV. 238. Ferb. v. V. 205. Olmendorf, hans v. II. 250. Doftermud, M. v. III. 225. Oppenheim A. I. 154. Oppenheim, M. V. 466. Opftal, Gerhard v. III. 63. Orlen, Bernh. v. II. 144. Dichat A. V. 271. Offade, Abrian van III. 173. 222. 240. Isaak van III. 174. Oftenborfer, Mich. II. 316. Dtt M. V. 211. Ottmarebeim A. I. 26. Dttovenius f. Been. Dubenaerbe A. II. 11. Duwater, Albert II. 129. Dverbed, F. IV. 174. 249. V. 540

## B.

Bacher, Dichael II. 34. 261.

Balme, A. V. 97. 104. Banfanger M. III. 128. 139. Bape V. 309. Baris B. I. 38. M. I. 127. II. 73. 218. 175. III. 101 f. 117.119. 125, 135, 143, 144, 145, 146, 149. 171. 178. 197. 201. 215. 218. Paffavant, D. IV. 238. Patenier, Joachim II. 150. Baubig, Chriftian III. 147. Baulinzelle A. I. 50. Pens, Georg II. 316. 368. Bercellis, 3. III. 209. Bermofer, Balth. III. 62. Berfius V. 340. Berudenfinl III. 46. Befchel, C. V. 421. Betere, B. u. J. III. 209. Betere, ? V. 298. Betereburg A. V. 242. B. IV. 121. 144. M. III. 110. 135. 201. 218 f. 221. IV. 29. Beterehausen A. I. 89. Bettenfofer V. 514. Bfannenichmitt V. 297. Pforr, Frang IV. 228. Billnit M. V. 420. Biloty f. Borrede jum IV. Bbe. Bifa B. IV. 137. M. II. 95. Biftorius, G. V. 280. Plater III. 64. Bochmann, B. E. IV. 167. Boel, Gabert van ber III. 175. Poelenburg, Cornelis III. 38. Pottnig A. I. 84. Bollagio, C. III. 18. Polydor, Joh. III. 195. Bommerefelden M. III. 145. 199. Bontius, B. III. 245. Pofch, Leonh. III. 64. Bofe, 2B. V. 466. Bofen B. V. 313. Botsbam A. III. 52. 56. V. 335. Potter, Paul III. 217. 241. Pourbus, Frang III. 27. Brag B. III. 20. 53. V. 446. M. I. 188, 192, II, 218, 288, III, 153. Renaiffance III, 9.

Brandauer, 3. III. 53. Breißler, Joh. Dan. und Joh. Juftin III. 157. Breleuthner V. 516. Breller V. 483. 487. Prenglau A. I. 160. Prener, J. 2B. V. 411. Brocop III. 64. Pronner, Leo III. 62. Buttner V. 515. Pynader, A. III. 198. Aprmont M. III. 157.

Duaglio, D. V. 193. Quedlinburg A. I. 26. 46. 48. M. J. 106. Quellinus, A. III. 60. Crasmus III. 117. Queenon f. Fiamingo.

### R.

Rabnisty, E. V. 519. Rahl, E. V. 508. Ramberg v. V. 201. Rambour IV. 238. Ramereborf A. I. 115. M. I. 123. Rathhäuser I. 145. Rauch, Chr. IV. 245. V. 309. Ravenna A. I. 12. Ravenstyn, Joh. v. III. 142. Rebell, 3. IV. 240. V. 515. Regeneburg A. I. 26. 88. 89. 151. 156. 161. 163. III. 14. B. I. 64. 103. II. 31. IV. 144. 147. V. 313. M. II. 315. Reichl, Johann III. 20. Deiffenftein V. 466. Reindel, A. V. 266. Reinhardebrunn B. I. 179. Reinhart, 3. Chr. IV. 81. Reinhold, Beinr. IV. 238, 250. Rembrandt van Rhon, Baul III. 130. 237.

Tomas America

1 .... -------==== =... 12222 - ----.... . 11...

Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fileson,
Fil

Schalten, G. III. 187. Schaller, &. V. 232. 489. 3. v. 516. Scheffer, J.v. Leonharbehof IV. 235. Schelte III. 245. Schertel, J. V. 211. Scheuchzer, 2B. V. 211. Scheuern, C. V. 408. Schick, &. IV. 69. Schievelbein V. 323. Schilgen, C. V. 12. 64. 78. Schinkel V. 282. 329 ff. Schirmer, 28. V. 280. 3. W. V. 406. Schleberer, Jac. III. 64. Schlegel, A. B. IV. 160. — E. F. IV. 162. Schleich. Eb. V. 211. Schleißbeim M. II. 206. 250. 252. 330. III. 32. 37. 167. 220. Schleswig B. II. 36. Schlotthauer, J. V. 34. 127. Schlüter, Andr. III. 52. 60. Schmidt, G. F. III. 253. Schmuter, 3. M. III. 255. Schneeberg M. II. 333. Schneiber V. 104. 539 und S. Braun. Schnorr, Jul. v. Carolefelb IV. 223. 250. V. 91 ff. 428. Schnorr, L. F. V. 499. Schömann V. 508. Schon, Barthel II. 365. F. W. V. 200. Schonbrunn B. III. 64. Schöninger, A. I. 82. Schönlaub, Fib. V. 232. Schönthaler V. 521. Schöpf, J. IV. 38. — P. V. 560. Scholz V. 388. Schongauer, Martin II. 190. 363. Schonhofer, Sebald I. 180. Schoppe, J. V. 278. Schorel, Jan von II. 146. Schorn, E. V. 11. 64. 77. Lubw. v. V. 483. Schraber V. 297. 299. 301.

Schraubolph, J. V. 118. 120. Schreiner, G. V 257. Schried, D. DR. v. III. 221. Schrödter, Ab. V. 388. Schröter, &. III. 23. Schropberg V. 515. Schubert, Frang V. 100. 305. Schulein, Sans II. 199. Schüt, J. G. IV. 38. Schulpforte A. I. 83. 158. Schulte, A. v. V. 529. Schulz, L. V. 104. 506.
— E. F. V. 280.
Schumacher, E. V. 534. Schut, Cornelius III. 118. Schwabach A. II. 10. B. II. 24. M. II. 274. Schwanthaler, L. v. V. 220. Schwarz, Christoph III. 33. Schwarz : Rheindorf A. 1. 87. M. I. 106. Schweigger, Georg III. 62. Schweigle IV. 144, Schwerin A. I. 160. V. 338, 533. M. III. 154. V. 534. Schwind, Moriz v. V. 132, 491. Scott, G. V. 535. Screta, Carl III. 153. Sectau A. I. 88. Seeger, E. &. V. 211. Seehaufen A. I. 85. Seghere, Dan. III. 224. Seibel, Gebr. V. 213. Seibler, Luife V. 489. Seit, A. V. 91. 542. — 902. V. 91. Selleny V. 515. Semper. &. V. 447. Seflichreiber, G. 11. 37. Siccarbeburg, Siccarb v. V. 521. Sidinger, A. V. 232. Sieger, Ludw. III. 243. Silber, Jonas III. 40. Simon, A. V. 484. Simmeon B. III. 23. Singig A. I. 87. Slingeland, B. v. III. 182. Smit, A. III. 209.

Snapers, B. III. 188. 195. Snybers, Frang III. 219. Soeft A. I. 159. M. I. 209, II. 164. Sohn, C. V. 364. Soller V. 339. Sonberland, 3. B. V. 391. Sonneberg A. V. 271. Soutman, B. III. 246. Spectter, G. V. 537. D. V. 538. Speier A. I. 114. V. 121. 468. B. V. 225. Spelt, Abr. v. II. 224. Spranger, Barth. III. 32. Stabemann, A. V. 211. Stäbte 1. 144. Stalbent, A. v. III. 193. Stammann V. 536. Stange, B. V. 211. Stargarb A. I. 160. II. 11. Steen, 3an III. 177. Steebrecter V. 450. Steenree, 2B. van III. 38. Steenwyd, Benbr. v. III. 212. Steffan, 3. 8. V. 211. Steifenfanb, 3. V. 412. Steinbach, Erwin v. I. 156. Steinbrud, G. V. 280. 297. 298. 372. Steinfelb V. 515. Steingaben A. I. 89. 92. Steinhäuser V. 560. Steinla, M. V. 450. Steinle, 3. E. V. 456. Stenbal A. I. 160. Stephan, Mftr. I. 211. II. 152. Stevban II. 37. Stettin M. I. 201. Steurbout, Dierk van II. 130. Steven van Solland III. 24. Stevens, A. B. III. 189. Stiefvater V. 536. Stieler, Jos. V. 215. · Stier, B. V. 339. Stiglmaner, 3. B. V. 235. Stilfe, B. V. 11. 14. 17. 64. 67. 71. 299. 302. Stilte, Bermine V. 305. 369.

Stilleben III. 222. Stockholm B. V. 225. Stolzel, Chr. G. V. 449. Stolzenfels M. V. 303. Stoß, Beit II. 25. 366. Strad, J. H. V. 338. Strahuber, A. V. 97. 103. Stralsund A. I. 160. B. L 182 II. 35. M. I. 201. Straßburg A. I. 89. 155. B. l 174. IV. 145. M. I. 104. IL 111 Strafgschwandtner V. 514. Straupi**s, A.** V. 335. Streibel V. 104. Strubel, Beter v. III. 157. Stüler, A. V. 337. Sturmer, G. V. 11. 14. 18. 64 71. 282. Stuttgart A. V. 480. B. 111. N IV. 140. 142. V. 479. M. L.106. 127. II. 100. 131. 174. 201. 201. 243. 313. 316. IV. 62 f. V. 474. Suelnmeigr II. 166. Sunere, Beinr. v. I. 152. Supplingenburg A. I. 49. Suftermanns, Justus III. 152 Suftris, Fr. III. 18. 34. Sutermann, Lambert Lomberbul III. 26. Sutter IV. 238. 249. Sunberhof, 3. III. 246. Swaneveldt, Herrm. v. III. 197. 242. Swoboba V. 525. Sprlin, Jorg b. Me. II. 20. b. J. II. 21.

### Į.

Tamm, F. B. III. 226. Tempesta f. Molyn. Teniers, David d. Ac. III. 168. 239. Teniers, David d. S. III. 167. 239. Terburg, G. III. 179. Terwesten, Augustin III. 186. Thater, J. V. 256. 449. Thann A. I. 158. M. II. 204. Theodorich v. Brag I. 190. Thormer, B. V. 546. Thorwaldsen, Alb. IV. 84 ff. Thouret, R. Fr. v. IV. 155. Thulben, Theodor van III. 117. Tibemand, Ab. V. 404. Tied, Ludw. IV. 161. Fr. V. 320. Tiefenbronn B. II. 20. M. I. 195. 11. 200. Tilborgh, Gilles v. III. 173. Tifchbein, Joh. Beinr. III. 157. Efablit, E. V. 522. **Toll**, D. v. III. 186. Tramm V. 533. Trenfwald, M. V. 523. Treptow B. I. 182. Tribfees B. I. 183. Trier A. 1. 87. 150. B. I. 98. 173. M. I. 73. Erofchel, 3. V. 559. Trübect A. I. 47. Tübingen M. II. 313. Tuotilo I. 34. Turin M. II. 115. III. 125.

## u.

Uckermände B. II. 35.
Uden, L. v. III. 194.
Uebergangsstyl I. 114. 115.
Uhland, L. IV. 165.
Ullrich I. 196.
Ulm A. II. 6. 10. B. II. 21. M. I.
195. II. 185. 197. 206.
Unger, G. E. III. 56.
Uniterberger, Ehr. IV. 33.
Urach B. II. 21.
Urbino M. II. 126.
Uttecht M. II. 146.
Uttecht, Abrian v. III. 217.

## B.

Ballenbar A. V. 416. Bautier V. 404.

Forfter, Befch. d. beutich. Runft. V.

Beit, Bh. IV. 221. 229. V. 451. — 3. IV. 233. V. 275. Belbe, Cfaias v. b. III. 189. W. v. d. d. J. III. 209. b. Me. III. 210. Abr. v. b. III. 214. 240. Benedia M. II. 121. 135. Bermeerich V. 214. Berfchuring, Benbr. III. 190. Bertangen, D. III. 38. Bianen, Baul v. III. 24. Bierzehnheiligen A.III.54.M.V.104. Biftor, Jan III. 146. Bindenbooms, David III. 30. Bifcher, hermann II. 28. 32. Beter 11. 28. Johann II. 33. Bisscher, E. III. 247. Bitringa, B. III. 211. Blauen, Conr. II. 34. Blieger, S. be III. 209. Bliet, Joris van III. 146. Bogel, L. IV. 230. - E. IV. 231. 250. V. 420. Bogler V. 507. Boigt, C. F. V. 237. Boit, A. v. V. 252. Wolfach B. II. 27. Bols, Fr. V. 214. Borftermann, Luc. III. 244. Bos, Marten be III. 27. Briendt, be, f. Floris. Bries, Abrian be III. 20. 3. R. be III. 207.

Been. Detavius van III. 28.

## W.

Bach IV. 250. V. 274. Badenröber, H. IV. 161. Bächter, Eb. v. IV. 76. Bagenbauer, J. V. 191. Bagner, Th. IV. 144. V. 479. — Martin v. IV. 146. Baismuth I. 96. Balbect A. I. 48. Baldmüller, C. G. V. 512. Bandalgar I. 38. Drud von 3. B. birfchfelb in Leipzig.

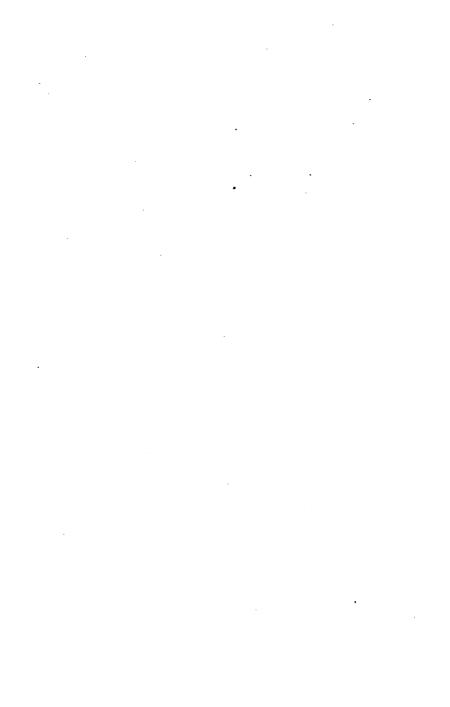



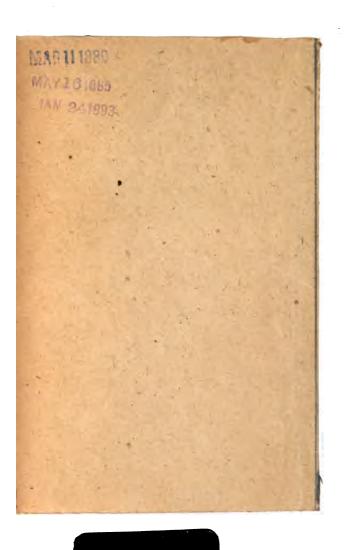



